







,

# Lehrbuch.

ber

# Kirchengeschichte

v o n

# Dr. Joh. Carl Ludw. Giefeler,

Consistorialrathe und ordentl. Professor ber Theologie in Göttingen.



Bonn 1840 ben Abolph Marcus.

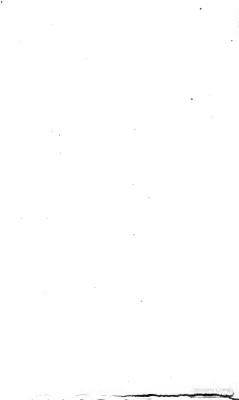



# Inhalt.

# Der vierten Periode Erster Abschnitt von 1517 — 1648.

|     |    |             |              | Cilito            | cupitti       | •      |       |        |      |      | 6  | Seite |
|-----|----|-------------|--------------|-------------------|---------------|--------|-------|--------|------|------|----|-------|
|     |    | Gefdicht    | e ber beutse | hen und           | fchweiz       | erisch | en R  | eforn  | atio | n.   |    | 1     |
| ì.  | ı. | Deutsche    | Reformatio   | n bis 152         | 24 :          |        | :     |        |      |      |    | 7     |
| . ' | 2. | Schweizer   | ifche Refor  | mation bi         | <b>6</b> 1525 | ٠.     |       |        |      |      |    | 128   |
| j.  | 3. | Streitige   | eiten gum 9  | <b>Rachtheile</b> | ber M         | eform  | atior | :      |      |      |    |       |
|     |    | . Buther ge | gen Georg    | v. Sachs          | n u. ş        | einri  | ďη υ. | Eng    | lan  | ь    |    | 174   |
|     |    | ge          | gen Grasm    | us                |               |        |       |        | •    | •    | •  | 175   |
|     |    | $\alpha$    | benbmalestr  | eit .             |               |        |       |        | •    |      | •  | 187   |
|     |    | . 25        | 3iebertäufer | u. Baue           | rnkrieg       |        | •     |        | •    | •    | •  | 196   |
| Ş.  | 4. | Deutsche    | Reformatio   | n bis 15:         | 30 .          |        |       |        |      |      |    | 217   |
| Ş.  | 5. | "           | "            | bis gu            | bem N         | ärnbe  | rger  | Relig  | gion | 6fr  | e= |       |
|     |    |             |              | ben ben           | 23ten         | Jul.   | 153   | 2.     |      |      | •  | 244   |
| §.  | 6. | Schweize    | rifche Refor | mation b          | is zu b       | em 31  | veite | n Bai  | abfr | iebe | n  |       |
|     |    | im Nov.     | 1531 .       |                   |               |        |       |        |      | •    |    | 277   |
| §.  | 7. | Deutsche    | Reformatio   | n bis gur         | n Rege        | nsbur  | ger ! | Reich  | eab= | :    |    |       |
|     |    |             |              | fchiebe           |               |        | -     |        |      |      |    | 289   |
| §.  | 8. | ,,          | ٠,           | bis gun           | enbe          | bes .  | Schn  | ialcal | bifd | hen  |    |       |
|     |    |             |              | Rrieges           | 1547          |        |       |        |      |      | •  | 318   |
| §.  | 9. | "           | "            | bis gun           | uge           | burgi  | (den  | Reli   | gior | 18=  |    |       |
|     |    |             |              | frieben           |               |        |       |        | -    |      |    | 342   |

# Inhalt.

| §.          | 10. | Schweizerische Reformation bis 1555                             |              |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
|             |     | Deutsche Schweig                                                | . 376        |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     | Französische "                                                  | . 383        |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     | Italianische "                                                  | . 389        |  |  |  |  |  |  |  |
| §.          | 11. | Berhaltnif ber benben Religionstheile in Deutsch= lanb bis 1618 | . 391        |  |  |  |  |  |  |  |
| §.          | 12. | Dreifigjahriger Rrieg                                           | . 419        |  |  |  |  |  |  |  |
| §. :        | 13. | Rirdliche Berhältniffe in ber Schweis bis 1648                  | . 432        |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     | Zweites Capitel.                                                |              |  |  |  |  |  |  |  |
|             |     | Berbreitung ber Reformation in andere ganber.                   |              |  |  |  |  |  |  |  |
| §. ]        | 14. | in Böhmen und Mähren                                            | . 437        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>§.</b> ] | 15. | in Polen , Preußen und Liefland                                 | . 449        |  |  |  |  |  |  |  |
| §. ]        | 16. | in Ungarn und Siebenbürgen                                      | . 461        |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 1        | 17. | in Danemark, Norwegen und Island                                | . 475        |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 1        | 18. | in Schweben                                                     | . 481        |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 1        | 19. | in Stalien                                                      | . 493        |  |  |  |  |  |  |  |
| §.          | 20. | in Spanien                                                      | . 513        |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 2        | 21. | in Frankreich                                                   | <b>. 523</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 2        | 22. | " bis jum Gbict von Nantes 1598                                 | . 535        |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 2        | 3.  | " " bis zum Beftphal. Frieden                                   | . 547        |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 2        | 4.  | in ben Riebertanben                                             | 551          |  |  |  |  |  |  |  |
| §. 2        | 25. | in Schottland                                                   | 567          |  |  |  |  |  |  |  |



## Bierte Periode.

Bon ber Reformation bis auf unfere Beiten.

### Erster Abschnitt.

Bon ber Reformation bis zum westphalischen Frieden. v. 1517 - 1648.

### Erftes Capitel.

Gefchichte ber beutichen und ichweizerischen Reformation

#### Literatur.

Bur die Geschichte bender, Quelle: Jo. Sleidani (eig. Phisippson aus Sleida in d. Grafsch. Manderscheid, Prosessor d. Rechte in Strasburg + 1556) de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare commentarii. Libb. XXVI. Argentor. 1555. fol. 1) beste Ausg. multis annotationibus illustrata a Chr. Car. AmEnde. Francof. ad M. 1785. P. III. 8. franz.

<sup>1)</sup> Ueber bie beyben ersten Ausgaben s. Am Ende in Schelhorns Ergöblichseiten aus der Kirchenhist. u. Literatur. Bb. 2. S. 414. 653. Gegen Gleiden sind gerichtet Siméon Fontaine histoire catholique de nostre tems touchant l'état de la religion chretienne, contre l'hist. de J. Sleidan. Antverp. 1558. 8. Roveri Pontani (Carmes lit in Brüssel) vera narratio rerum ab anno 1500 usque ad annum 1559 in republ. christiana memorabilium. Colon. 1559. fol. Laur. Surii (Carthäuser in Göst † 1578) commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab ann. 1500 usque 1566. Colon. 1557. 8.

mit Anm. v. P. F. le Courayer. & la Haye. 1767. 3 voll. 4. beutich mit Gourayers u. A. Anmert., Urtunben u. e. Borrebe von J. S. Semfer (von K A. Stroth) Balle 1771. 4 Rhe 8.

- Bulfemittel: Abr. Sculteti (Prof. in Beibelberg, gulest Preb. in Emben † 1625) annalium evangelii, passim per Europam decimo sexto salutis partae seculo renovati decas 1, et II, (v. 1516 - 1536 . bie anbern Decaben wurben bei ber Groberung Prags vernichtet) Heidelb. 1618. 8. wieber abgebr. in v. d. Hardt hist, liter, reformationis, P. V. Dan, Gerdes (Prof. in Gröningen † 1765) infroductio in hist, evangelii saec, XVI passim per Europam renovati. Groning. 1744 - 52. Tomi IV. 4. Daran folieft fich als eine Sammlung p. Abbanblungen u. Urfunben Fjusd. Scrinium antiquarium, s. miscellanea Groningana nova ad hist. reformationis ecclesiasticam praecipue spectantia. ib. 1748 - 63. Tomi VIII. 4. R. R. Sas genbach Bortefungen über Befen u. Gefch. b. Reform. in Deutichs land u. b. Schmeis. 4 Ib. Leips. 1834 - 39. 8. D. R. Claus fen populare Bortrage uber bie Reformation. Leipzig. 1837. 8. Reformations = Almanach berausgeg. v. Friedr. Repfer. 3 3ahrgg. Erfurt 1817. 19. 21. in 12.

Historia vitae Ge. Spalatini exposita ab Chr. Schlegelio. Jenae 1693. 4.

Narratio de Frid. Myconio primo dioeceseos Gothanae Superintendente, zerips. C. II. G. Lommatzsch. Annaebergae 1825. 8.

u. in einer Borrebe erlautert v. G. Gnprian. Der anbere Druct , Leipz. 1718. 8. - Phil. Melanchthonis hist. vitae Mart. Lutheri, Borr. zu Lutheri opp. lat. Vitemberg. T. II. 1546, mehreremal befonders berausgegeben u. a. v. Chr. A. Heumann Gottingae 1741. 4. v. J. Chr. G. Augusti 4). (uberf. v. R. Ib. Bimmermann, mit Unm. v. Billere u. Borrebe v. Pland 2te Mufl. Göttingen 1816. 8.). - Jo. Mathesii (Paftor in Roachimethal + 1568) Siftorien von D. Martin guthere Unfang , Lehren , Leben , ftanbhaft Befantnif feines Glaubens und Sterben (in 27 Predigten) 1565. 4. oft berausgeg. u. a. Frantf. u. Leipg. 1724. 8. in einem Muszuge von E. M. v. Mrnim. Berlin 1817. 8. -Joach. Camerarii (Prof. in Leipzig + 1574) de Phil, Melanchthonis ortu, totius vitae curriculo et morte, implicata rerum memorabilium temporis illius hominumque mentione atque indicio, cum expositionis serie cohaerentium narratio diligens et accurata Lips. 1566. 8. mehreremal herausgeg., recensuit, notas, documenta, bibliothecam librorum Melanchth. aliaque addidit G. Th. Strobel. Halae 1777. 8. Musg. v. Augusti f. not. d.

Feinblid, gegen bie Reformation: Jo. Cochlaci (Canonicus, nach einander in Frankfurt, Mainz, Wien, Breslau + 1552) commentaria de actis et scriptis Mart. Lutheri, chronographice ex ordine ab anno Dom. 1517 usque ad annum 1547 inclusive fideliter conscripta. Mogunt. 1549. fol. auch Paris. 1565. Colon. 1568. 8.

ur funden: Bal. E. Eofcher vollständige Reformations : Acta und Documenta. 3 Tomi. (f. b. J. 1517 — 1519) Leips. 1720 — 29. 4. — Documente zur Reformationshistoric, beutsch in ber Walchschen Ansgabe v. Luthers Schriften. Th. 15:— 17.

Die Werke ber Reformatoren: Euthers Werke: bie Witten bergische Ausgabe, 12 beutschie Tomi (1539-59) u. 7 tat. (1545-58). Die mit Ausnahme bes ersten beutschen Abeits streng nach ben Autographis abgebruckte Jenaische, 8 beutsche Tomi (1555-58) u. 4 tat. (1556-58), bazu 2 Supplementbanbe v. Aurisaber, Eisleben 1564. 65. Die nur die beutschen

<sup>4)</sup> Phil. Mel. de vita Mart. Luth. narratio, et vita Phil. Mel. ab Joach. Camerario conscripta ed. D. J. Chr. Gu. Augusti. Vratisl. 1819. 8.

#### 4 Bierte Periode, Mbidn. I, B. 1517-1648.

Phil. Melanchhousi opera (theol. ed. Carp. Pencery Witteb. 4 Partes. 1582 – 64. Consilia theologica ed. Christ. Pezelius. Neustadii 1600. 8. Sprijitide Beratfyldiagungan u. Behenta – in teutifore Espach geffellet , zufammengebracht burch Größ. Sprijitimus Reylatia b. Spatta. 1600. 8. Borzüglich: Ph. Mel. Epistolae, praefationes, consilia, judicia, schedae aendemi-cae. voll 17 (1514–48). cb. Corpus Reformatorum ed. C. G. Berteskuelder, vol. 1 – VI. Halis 1834 – 39.

Brarbeitungen: Fit. Lad. a Seckendor (Tädfe, dann branchenburg.
Geheimerath, † in Salle 1692) commentarius historicus et apologicticus de Lutheranismo. Libb. III. ed. 2. Lipi, 1894. fol., (agen des Jefulten L. Maimboury hist. de Lutheranisme. Faris 1896. 4). — G bril. R ug. Sall gi Gonrettor in Woffenbütte) wolffambige historie der Augeb. Gonfession u. berjeiten Apologie (d. 1517—1562). Salle 1730—25. 3 Ab. 4. — G. 3. Pland Gesch. der Entstehung, der Nerüberungen u. der Bilbung unsters process. Berbegriff die jur Einstützung der Gocrobinsprant. Leipja (1781—1806. 6 Bbr. 8. (214 Kaff. von crobinsprant. Leipja (1781—1806. 6 Bbr. 8. (214 Kaff. von

<sup>5)</sup> lieber bie Ausgaben von Luthere Schriften f. Bald in b. Dall. Ausgabe. Ih. 21. G. 582 ff.

28. 1 – 3. 1791 – 96). — Som politisfem Etzabpunct geht aus G. E. Beichmann Gefich er Kefrem. in Zerfchiand. 32. Altena 1800 – 95. ft. 8. — S. B. Spieter Gesch. D. Wert. Eutres u. der durch in bewirften Airchemertofferung in Zerusschied. B. 1. (Vis. 1221). Bertin 1818. 6. — X. X. Wen get Neuere Gesch. D. Drutschen v. d. Reformation big ymbendecte. B. 1. – 8. Bertalla 1850 – 33. 6. — Ph. Warr bei in tel. Gesch der Gesch. Der feruschied. B. Ph. Warr der Gesch. Der feruschen Reformation. 4 Ab. Bertin 1830 – 34. 8. (2018 Auf. 6. 28). 1. 2. 1831). — E. Banfe beutsche Geschichten Beisperichten Schlieder. Bei Bertin 1830 8. Ph. Reformation. Sh. 1. n. 2. Britin 1830. 8.

Essai sur l'esprit et l'influence de la reformation de Luther par Ch Villers. Paris 1894. (beutsch v. K. F. Kramer, m. Borrede u. Beilage einiger Abhanblungen v. hente. 2 Abtheil. 2te Aust. Dambura 1828. §.)

3. Aur bie Gefchichte ber fcmelgerifchen Reformation. Berichte von Beitgenoffen : a) von Reformirten : Bernb. Beif (Burger von Burich , blieb ben Cappel 1531) furge Befchreibung ber Glaubensanberung im Schweigerlanbe (in Rufti's Bentragen IV, 32). Balerius Anebelm (Arat u. Siftoriograph v. Bern) Berner Chronit bis 1526 (berausgeg. v. Stierlin u. Bog. Bern 1825 - 1833. 8. 6 Bbe) von Bb. 5. S. 368 an. Beinrich Bullinger (Antiftes ber Rirche von Burich + 1575) Reformationegefchichte (bis 1532) , berausaea. von 3. 3. hottinger u. D. D. Bogeti. 3 Bbe. Frauenfetb 1838 -40. gr. 8. b) von Catholiten: 30b. Salat (Berichtafdreis ber ju gucern) Befdpreibung von Anfang u. Urfprung luther. u. aminatifcher Getten v. 1516 - 1535 (hanbichriftlich porbanben. burchaus parthenifch und voll gafterungen , f. Fußti's Bentrage 11, 81. Schulere Bulbreich 3mingti , Ginleit. G. XIX.). Batentin Efdubi (Pfarrer in Glarus + 1555) furge biftor. Befdreibung ber in Rrieges u. Friebenegeiten verloffenen Cachen u. Banbeln ju Glarus u. in einer Gibgenoffenfchaft, bis 1523, febr unparthenifch (banbichriftlich , f. Egibius Tichubi's Leben u. Cdriften von 30. Ruche. St. Gallen 1805. 26. 2. C. 33. Schuler a. a. D. S. XXIV. 46.) Egibius Ifchubi (Canbams mann gu Glarus + 1572) Chronit. Der biefe Beit betr. Theil. , nur handichriftlich vorbanden , ift eine reiche Urfundenfammtung (f. 3tb. Auchs a. a. D. 25. 2 S. 89).

#### Bierte Periode, Mbidn. I. B. 1517-1648.

6

J. Occolompadii et H. Zwinghii epistolarum libb. IV.
cum praef. Theod. Bibliandri et utriusque vita et obita, S.
Grynaco, W. Copilone et Orn. Nigonio auctoribus. Basil. 1386.
fol. Die vita Zwinghii von Oswald Myconius (Edutlepre in
Eurera, und Saird, f. 1331 Pret. in Baeft | 1552) befenbre
abgde: in Citablina v. Zifojimraš Krópis für Kirchnapfe, Sb. 1.
Edecatione Explanagam enthält bie Narratio
verissima civilis Helectionus belli (Copellani) per modam
dialogi ob Usvaldo Myconio congesta in bem Zipile, welder
Gebrade, E. 38, f. abgelvettle).

Urfunben: Die Werke ber Reformatoren, Urr. Zuinglii opera. Turici 1844 aucht fol. bef. Dutbreich 3mingil's Werte, erfte vollfändige Ausgabe burch D. S. dutter 183. S. dutte; B. Birich 1828 ff. bis jest find erfdienen Bb. 1-2. (mit deutschen Schriften) voll. III. V-VII. [opp. lat.]. Jo. Calcini opera Annatel. 1637 as. 9 voll. fol.

Miscellanea Tigurina. 3 Zhrit. Bürich 1722 – 24. 8.

"Conr. Züfil (Kämmerer be Güstrich miknrethur 1775)
Bepträge zur Griäuterung der Kirchen Reformationsgrich, des Schweise Sartich 1741 – 53 5 25. 8. Fjust. Fiestone ab Eccleisen helterione reformatoribas ved aces seriptae. Tiguri 1742 8. 3. 3. Simter (Jackferr zu Britch 1758) Somme. alter und neuer Urtunden zur Befrechtung der Kirchengrich. der und neuer Urtunden zur Befrechtung der Kirchengrich. der Berne Kirchengrich bei Schweiser Lieben 2016 1767. 2

Bebe. 8. (giebt nur einem Kentern Taheil beffen , was in der großen Simterior Kammeriertendammlung auf der Batrichfern Bürer Gemeinterfolm Kammeriertendammlung auf der Batrichfern Bürer Gemeinterfolm Kammeriertendammlung auf der Batrichfern Bürer Gehr. Bierr. Cs. 1111)

Bearbeitungen: J. H. Hottiegeri (Pref. in Jürich / 1687) hir s.
cettes. (P. N. Homorine et Tigori 1655 se. 8), P. V. s.
3. 3. Settlinger (Pref. in Jürich / 1725) Settliffer Live
chragefolichten (123. Jürich / 1708 ff. 4), 25. 3. Abrah. Ruchat
(Prec. u. Pref. in Taulsann) hist. de la reformation de la
Saiste. Gence 1727 s. 6 voll. 12. Eubr. Bürig (Pf. 12
Nändhaltserf bog Jürich / 1510) Brener belveiligh Kridengefolichte, bis jest 2 188c. Jürich 1813. 1819. 8. (Per 2te vol.
Richd, Krich fofer, Pfarrer zu Etein am Röhin odiv
1815)
Sal. Deß (Pf. an St. Pfere in Jürich) Urbruma,
Guna u. Retarn ber Darer fa Seingli in Jürich broitfermig.

benebertefferung und Richenreform. 3ftrich 1819. 4. 3. v. Müllers u. Rob. Glug Blogbeine Geschichten Schweigericher Gigenoffenschaft, sortgefest von 3. 3. hottinger. 6ter 28b. v. S. 237 ff. u. 7ter 28b. (3urich 1825 u. 1829) reicht bie 1831.

Lebensbefchreibung DR. Alrich 3mingli's von 3. C. Des, aus bem Frangof, nebft einem literarifd bift. Anbang v. Beonb. ufteri Profeffor. Burich 1911. 8. (Rachtrage v. Ufteri in Staublin's u. Isidirnere Archiv für Rirchengeich. Bb. 1. Ct. 2. u. Bb. 2. St. 3.). Butbreich 3wingli , Geschichte feiner Bilbung gum Reformator bes Baterlanbes, von 3. DR. Schuler, Pfarrer gu Bogberg im Canton Margau. 2te Musg. Burich u. Leipzig 1819. 8. - Jac. Tichler diss de indole sacrorum emendationis a Zwinglio institutae rite dijudicanda. Traj. ad Rhenum 1827. 8. - Biographien berühmter fcmeiger. Reformatoren. Bb. I. Lebensarich. D. 3ob. Detolampabs (v. Cal. Bes). Burich 1793. 8. - Lebenegefchichte DR. Beinr. Bullingere, Antiftes ber Rirche Burich , von Cal. Def. Burich 1829. bis icat 2 Bbe. 8. - Bertolb Saller, ober bie Reformation von Bern , von DR. Rirdhofer. 3arich 1828. 8. - Das leben Bilb. Karele aus ben Quellen bearbeitet v. DR. Rirchhofer. 2 Bbe. Burich 1831. 33. 8. - Das Leben 3ob. Calvine bes großen Reformators, mit Benugung ber banbidriftl. Urfunben , vornehmtich ber Genfer unb Buricher Bibliothet , entworfen , nebit einem Anbana bisber ungebrudter Briefe u. anberer Belege von Paul Benry, Dreb. ju Bertin, bis jest 2 28be. Damburg 1835 u. 38. 8.

#### §. 1.

Gefdichte ber beutiden Reformation bis 1524.

28. C. Zenhels hift. Bericht vom Anfang u. erften Fortgang ber Reform. Lutheri, mitgetheilt v. D. E. G. Chprian. 3ter Drud. Leipz. 1718. 8

Das Berberben ber Nirche und die Rothwendigkeit einer Reformation wurde schon lange und fart genug gesühlt und ausgesprochen, jugleich aber boch sehr verschieden aufgesölt und bestimmt. Das Bolt nahm Aergernis an der Unstittigkeit der Gestlichen, klagte über tirchliche Bedrüdungen, ahnebe manchen geistlichen Arug, und sichste die Leerheit bessen, was ihm die Altiche als Recligion bot. Aufrelen und Wischoffe erkannten die Schmerung sieren Rechte burch das Paptsthum, und die mannichsachen in die Kirche eingeschlichenen Unordnungen, und verlangten nach einer Alfstellung berselben durch eine Responsation an Haupt und Glieben. Einzelne tieser Wischense fahren ben lehten Grund des Verendenisses in der Entstellung der Lehre und die Klowen der Verenden der Vertrechten der Vertrechten der Vertrechten der Vertrechten auf die blissische Rundlage.

- Das Papfithum wies alle biefe mannichfaltigen Unforbes rungen gurud, ba es burch jebe Rachgiebigfeit fruberen 3rra thum ju gesteben, und feine Dacht ju untergraben furchtete. Rachbem es ben beftigen Unbrang ber weltlichen und geiftlis den Ariftocratie im funfgebnten Sabrbunberte um eine Reform an Saupt und Gliebern übermunben hatte; mußte es bie ver: fcbiebenen ihm feindfeligen Rrafte fo gegen einander gu richten, baß fie fich gegenfeitig im Baume bielten. Seinen fefleften Salt hatte es aber immer noch im Bolfe. Denn obgleich bie Begeifterung fur bie Rirche unter bemfelben langft verfchwunben war, und es auch an mancherlen Ungufriebenbelt nicht feblte ; fo befchwichtigte ble Daffe immer boch noch burch ben firchlichen Mechanismus ihr religibfes Beburfnig, Der Papft mar ihr nicht nur ber Mittelpunct ber Rirche, außer weller fein Beil fenn follte, fonbern auch ber bochfte Inbaber aller firchlichen Onaben und Strafen, Die noch in jenes Leben binüber wirten follten: ein bis jun Meußerften fortgeführter Rampf gegen bas Papfithum brobete alfo immer noch eine Aufregung ber Menge, welche felbft bem Machtigften furchtbar fenn mußte.

Indes konnte die Zeit nicht mehr fern seyn, wo auch die Bölfer sich von den bestrickenden Einstüssen Bosmachten: benn die mit Rickenschritten begonnen Auftikung muste allmahlig auch unter das Bolf eindringen. Aber hier drochte eine neue Gefahr. Unter bem Bolte fonnte fich nicht bie miffenfchaftliche Bilbung felbft verbreiten, fonbern nur ihre allgemeinften und faflichften Graebniffe : biefe obne Ertenntnif ihrer Grunde tonnten aber nur einen alles verneinenben Beift erzengen, ber nicht blos bie firchlichen Diebrauche, fonbern bie religible Wahrheit felbft angetaftet haben murbe, und meldem gegenüber naturgemäß fanatifche Schwarmeren fich batte ausbilben muffen 1). Rur eine rechtzeitige mahrhafte Reformation, welche burch Belebung ber Bahrheit in ben Bergen ber Bolfer ben Irrthum ffurgte, fonnte gugleich bas bisberige Beiftesjoch gertrummern, und bor ben in ber Kerne brobenben Befahren fchuben. Die jebem Bergen nabe fittlich religiofe

<sup>1)</sup> Buthere Bebenten an ben Churfurften Johann mabrent bes Reiches tages ju Speyer Upr. 1529 (Luthers Briefe von be Bette III. . 439) : "Da folde Difbrauche fo' unleiblid viel und groß, und nicht geanbert wurben burch bie , fo es billig thun follten , begunnten ffe von fich felbft allenthalben in beutfchen ganben gu fallen , und bie Beiftlichen baruber veracht werben. Als aber bie ungefchickten Schreiber folche Difbrauche noch bagu wollen vertheibigen und enbalten , und fonnten boch nichts Rechtschaffenes aufbringen , mache ten fie aus ubel arger , bag man bie Beiftlichen allenthalben fur ungelehrte, untuchtige, ja fchabliche Leute bielte, und ibres Dins ges und Bertheibigung fpottete. Goldie Abfallen und Untergeben ber Mifbrauche mar bereit bes mehrer Theil im Gimang, ehe bes Butbere Lebre tam ; benn alle Welt mar ber Beiftlichen Diffbrauche mube und feind , bag gu beforgen mar , wo bee Luthere Lehre nicht brein tomen mare, bamit bie leute unterricht von bem Glauben Chrifti und vom Gehorfam ber Oberfeit, es ware ein famerlich Berberben im beutschen ganbe entftanben ; benn man wollte bie Diffe brauche nicht langer leiben , und ftrade eine Menberunge haben , fo wollten bie Beiftlichen nicht weichen ober nachlaffen, bag ba feines Behrens geweft mare. Es mare eine unorbige, fturmifche, fabrliche Mutation ober Menberung worben (wie fie ber Munger auch anfing), wo nicht ein beftanbige Lehre bagmifden tomen mare, und ohn 3meifel bie gange Religion gefallen , und lauter Epicurer morben aus ben Chriften."

Babrheit, und ber Biberfpruch bes beftebenben Rirchenthums mit berfelben mußte unter bem Bolte gum beutlichen Bemußt: fenn gebracht merben, und mit bem Unwillen über bie lange erbulbete Taufchung mußte fich Begeifterung fur bie neu er: fannte Babrbeit entaunden. Der Ratur ber Gade nach fonnte biefe Berftanbigung und neue Belebung nur allmablig Gingang in bie Gemuther finben : Die gange Bahrheit, ploglich bervorgetreten, murbe geblenbet, aber nicht erleuchtet baben : und fo tonnte nur eine Reformation auf Erfolg hoffen, welche, mit ber Befampfung von Errlehren und Disbrauchen, bie jebem fittlich religiofen Gefuble unmittelbar als folche nachgewiefen werben fonnten, beginnend, fchrittmeife, fo bag bas Bolt mit Ueberzeugung und Begeifferung folgen fonnte. von Babrbeit au Babrbeit fortging. Gben besbalb mußte es nur forberlich fein. wenn ber Reformator felbft nur fcrittmeife in feiner eigenen Ertenntnif vorrudte, und fo im Ctanbe mar, ftets bie gange von ibm erfannte Babrbeit ju verfundigen. ohne baff ein berechnenbes Bumeffen berfelben feine begeifferte Ginwirfung auf bas Bolf ftorte. Denn nur Begeifterung ber: mogte Begeifterung ju weden: ohne biefelbe aber tonnte es Riemanbem einfallen, bem furchtbaren Coloffe bes Papftthums entgegenautreten. Gine begeifterte weltverachtenbe Arommig: feit vermogte allein bem Manne, ber folche Bewegung ent: gunbete , Duth und Rraft ju feinem Unternehmen ju geben : aber flare Ginficht und grundliche Erfenntniß mußten feine Begeifterung vor Schwarmeren fcuten, und feinem Berte innere Saltbarfeit und Dauer verleihen.

Martin Euther 2) , geboren ju Gisleben ben 10ten

Des fel. Bergen Gettet D. M. Luffert merknützige ebense Umffande von F. S. Aril. 4 Ah. Leipsig 1764. 4. Lufpers Eeben nit einer Auszun Meformationsezeichighte Deutschjande u. der Eiteratur v. G. h. A. Ukert. 2 Ah. Geolya 1817. 8. Martin Lufpers Leben von Guldon Pfiger. Seitzigart 1808. 8.

Nov. 1483, in Folge besonderer Fügungen Mönch in dem Moster der Augustinereremiten in Ersturt geworden (1505), war schon früh durch ein tieseres religisses Bedurnis, welches sich durch den firchlichen Mechanismus nicht befriedigen ließ, zu dem Augustinismus und zum Studium der Bibel geleitet d.

<sup>3)</sup> Melanchihon in vita Lutheri ed. Heumann p.7: Occasio autem ingrediendi illud vitae genus, quod pietati et studiis doctrinae de Deo existimavit esse convenientius, haec fuit, ut ipse narrabat, et ut multi norunt: saepe eum cogitantem attentius de ira Dei, aut de mirandis poenarum exemplis, subito tanti terrores concutiebant, ut paene exanimaretur. - Etsi doctrinam in scholis usitatam quotidie discebat, et Sententiarios legebat, et in disputationibus publicis labyrinthos aliis inextricabiles diserte multis admirantibus explicabat, tamen quia in eo vitae genere non famam ingenii, sed alimenta pictatis quaerebat, haec studia tanquam parerga tractabat, et facile arripiebat illas scholasticas methodos. Interea fontes doctrinae coelestis avide legebat ipse, scilicet scripta Prophetica et Apostolica, ut mentem suam de Dei voluntate erudiret, et firmis testimoniis aleret timorem et fidem. studium ut magis expeteret, illis anis doloribus et pavoribus movebstur. Et senis cujusdam sermonibus in Augustiniano collegio Erfordiae saepe se confirmatum esse narrabat, cui cum consternationes suas exponeret, audivit eum de fide multa disserentem, seque deductum ajebat ad symbolum, in quo dicitur: credo remissionem peccatorum. Hunc articulum sic ille interpretatus erat, non solnm in genere credendum esse, aliquibus remitti, ut et daemones credunt, Davidi aut Petro remitti, sed mandatum Dei esse, ut singuli homines nobis remitti peccata credamus. Et hanc interpretationem confirmatsm dicebst Bernardi dicto, monstratumque locum in concione de Annuntiatione, ubi haec sunt verba: sed adde - ut credas et hoc, quod per ipsum peccata tibi donantur. Hoc est testimonium, quod perhibet Spiritus sanctus in corde tuo, dicens : dimissa sunt tibi peccata tua. Sic enim arbitratur Apostolus, gratis justificari hominem per fidem. Hac se voce non solum confirmatum esse Lutherus dicebat, sed commonefa-

#### 12 Bierte Periode, Abfchn, I. B. 1517-1648.

Seit 1508 in bas Augustinerklofter ju Bittenberg verseht, wirfte er an ber baselbst neu (1502) gegründeten Universität juerst als Baccalaureus 1), seit 1512 als Doctor besonders

ctum esse de tota Pauli sententia, qui toties inculcat hoc dictum: fide justificamur. De quo cum multorum expositiones legisset, tunc et ex hujus sermonibus et e suae mentia consolutione animadvertisse interpretationum, quae tunc in manibus erant, vanitatem Paulatim legenti et conferenti dicta et exempla in Prophetis et Apostolis recitata, et quotidiana invocatione excitanti fidem , plus lucis accessit. Tunc et Auquatini libros legere coepit, ubi et in Pralmorum engrectione. et in libro de spiritu et litera multas perspicuas sententias reperit, quae confirmabant hanc de fide doctrinam et consolationem, quae in losius pectore accensa erat. Nec tamen prorsus reliquit Sementiarios; Gabrielem (Biet) et Cameracensem (Petrus be Alliaco) parne ad verbum memoriter recitare poterat, Diu multumque legit scripta Qccum. Hujus acumen anteferebat Thomas et Scoto. Diligenter et Gersonem legerat. Sed omnia Augustini monumenta et saepe legerat, et optime meminerat. Hoc acerrimum studium inchoavit Erfordiae, in cujus urbis collegio Augustiniano commoratus est annos quatuor.

4) Melanchldon fibrt fort p. 11: Do antem tempore quin reverendus vir Stempicius (20b. v. Gtaupis, Prezincial tre Yaguntiner a. Brof. in Bülttrüberg), qui exordia Arademine Witterbergenis adjuverai, studium theologicum in recenti Arademia excitare cupiebat, cum ingenium et erudiicoma Luteri considerasset, traducti eum Wittebergam anno MDVIII, cum jam agrett annum viceimum aextum. Hie inter quotidiana exercitia acholae et concionum magia etiam lucere ejus ingenium ceopti. Cumque eum attente audiernat viri sapientes, Doctor Martinus Mellerstadius, tasepe disti Melerstadius, tatam ease vim ingenii in hoe viro, ut plane praesagiret, mutaturum esse vulgare doctrinae genus, quod tune in scholis unicum tradebutur. Hie primum Dislectiene et Physicen Aristotelis enarravit: interea tamen aum illud studium legendia scripta theologica non omittens. Euter fediries.

fur bas Stubium ber Bibel 5). Er gewann ale Lehrer aro=

b. 17tm Merz 1569 an Sob. Beaun in Eisenach, f. Lutherd Briefe gesammt von der Wertst 28 1. C. 6.: Som isaque none jubente vel permittente Deo Wittenberges. Ouod si statum meum nosse desideres, bene habeo Dei gratia, nisi quod violentum est studium maxim philotophise, quam ego ab initio libentissime muatrim theologia, ea inquam theologia, quae nacleum nacis et medullam tritici et medullam ossium scrustur. Zubessen ging et den sie de la medullam situation de la medullam ossium acrusture. Tutelle migra et de massis sie de la medullam situation and determination de la medullam situation and de la medullam situation de la medullam situation and de la medullam situation de la medullam situation and de la medullam situation de la medullam situ

<sup>5)</sup> Luthers Doctoreib f. Liber Decanorum Facult. theol. Acad. Vitebergensis ed, C. E. Foerstemann. Lips. 1838, 8. p. 146. Buther's Gloffen auf bas vermennte Rapferl. Gbict. 1531. (Baldiche Musg. Ib. 16. C. 2061) : 3ch aber , Doctor Martinus, bin bagu berufen und gezwungen , bag ich mußte Doctor werben ohne meinen Dant aus lauter Geborfam : ba bab ich bas Doctore amt muffen annehmen, und meiner allerliebften beiligen Schrift fcmoren und geloben , fie treulich und lauter zu prebigen und lebe ren. Ueber foldem Lehren ift mir bas Pabftthum in Beg gefallen, und hat mire wollen webren : baruber ift es auch ibm gangen wie por Augen , und foll ibm noch immer arger geben , und follen fich meiner nicht erwehren. Dathefius G. 17: Diefes orbentlichen und öffentlichen Berufs, fo ibm von einer beftatigten Univerfitat, im Rahmen und auf Befehl ber hoben faifert. Dajeftat, und bee Stuble ju Rom , nach Rath und Befchluß feiner Praceptoren und fürgefesten geiftlichen Obrigfeit, und auf gnabigfte Beforberung und Darlag feines Churfurften und Canbesberrn aufgetragen, und auf feinen theuren Enbe, ben er Gott, ber beil. Schrift, und ber Universitat ju Bittenberg gethan, bat er fich oft in großen Rothen und Rampfen getroftet und aufgehalten , wenn ibm Teufel und Belt bat wollen anaft und bange machen , mer es ibm befohlen , und wie ere verantworten wolle , bag er ein folch Befen in ber gangen Chris ftenheit anrichte? Da, fage ich , bat er fich feines orbentlichen Doctorate und öffentlichen Befehle und theuren Enbes erinnert unb

### 14 Bierte Periobe. Abfdyn. I. B. 1517-1648.

Ben Beyfall, und burch ihn und gleichgefinnte Mitarbeiter wendete sich das theologische Studium in Wittenberg von dem Aristoteles und den Scholastifern zu dem Augustinus und der heil. Schrift, und machte mit Verwerfung aller Werkheiligkeit die Lehre von dem alleinigen heile der Menschen durch den Glauben an Christum zu seinem belebenden Mittelpuncte 6). Eine

getröstet, barauf er auch feine (zwar Gottes) Sachen im Namen Shristi mit Ehren und vieler Leutseligkeit unerschrocken fortbracht, und mit Gottes hulfe reblich hinausgeführt hat.

6) In Bittenberg fprach fich von Unfang an Ubneigung gegen bie Scholaftif aus. Go erflarte Martinus Polichius v. Mellerftabt. ber fcon ben ber Stiftung ber Univ. thatig gemefen mar . u. feit= bem bafelbft lehrte, bie ichotaftifchen Grubelegen für unnut, em= pfahl bagegen bie Bichtigkeit ber Philologie fur bie Theologie. u. gerieth barüber 1505 in einen Streit mit Wimping in Leipzig. f. Bofdere Reformationeacta I, 87. Melanchthon in vita Lutheri p. 12: Postea (nachbem er Doctor geworben mar) enarrare Epistolam ad Romanos coepit, deinde Psalmos. Haec scripta sic illustravit, ut post longam et obscuram noctem nova doctrinae lux oriri videretur omnium piorum et prudentum Hic monstravit legis et Evangelii discrimen: hic refutavit errorem, qui tunc in scholis et concionibus regnabat, qui docet, mereri homines remissionem peccatorum propriis operibus, et homines coram Deo justos esse disciplina, ut Pharisaci docuerunt. Revocavit igitur Lutherus hominum mentes ad filium Dei, et, ut Baptista, monstravit agnum Dei, qui tulit peccata nostra, ostendit gratis propter filium Dei remitti peccata, et quidem oportere id beneficium fide accipi. Illustravit et caeteras partes doctrinae ecclesiasticae. Characteriftifche Refte von Luthere Schriften aus biefer Beit : In zwen Briefen an Spalatin v. 1510 u. 1514 (be Bette. Ib. 1. S. 7 u. 13) fpricht er fid fehr entschieben fur Reuchlin gegen bie Colnifden Theologen aus. - Briefe an Joh. Lange, Mugufti= ner = Prior in Erfurt, v. 8. Febr. 1516 (be Bette, I. G. 15): Mitto has literas, mi Pater, ad eximium D. Jodocum Isenacensem, plenas - blasphemiarum et maledictionum contra

Aristotelem, Porphyrium, Sententiarios, perdita scilicet studia nostri saeculi, - Nihil ita ardet animus, quam histrionem illum, qui tam vere graeca larva Ecclesiam lusit, multis revelare, ignominiamque ejus cunctia ostendere, si otium esset. Habeo in manibus commentariolos in primum Physicorum, quibus fabulam Aristaei denue agere statui, in meum istum Protea, illusorem vaferrimum ingeniorum, ita ut nisi caro fuisset Aristoteles, vere diabolum eam fuisse non pnderet asserere. Pars crucis meae vel maxima est, quod videre cogor, fratrum optima ingenia bonis studija pata in istis coenis vitam agere et operam perdere: nec cessant Universitates bonos libros cremare et damnare, rursum malos dictare. imo somniare. In Georg Spentein , Augustiner in Memmine gen , v. 7. Apr. 1516. (Ebenb. G. 17) : Fervet nostra actate tentatio praesumtionis in multis, et iis praecipue, qui justi et boni esse omnibus viribus student: ignorantes justitiam Dei. quae in Christo est nobis effusissime et gratis donnta. quaerunt in se ipsis tam diu operari bene, donec habeant fiduciam standi coram Deo, veluti virtutibus et meritis ornati . quod est impossibile fieri. Fuisti to apud nos in hac opinione, imo errore, fui et ego : sed et nunc quoque pugno contra ipsum errorem, sed nondam expugnavi. Igitur, mi dulcis frater, disce Christum et hunc crucifixum, disce ei cantare et de te ipso desperans dicere ei: "tn, Domine Jesu, es justitia mea, ego autem sum peccatum tuum; tu assumsisti meum, et dedisti mihi tuum: assumsisti quod non eras, et dedisti mihi quod non eram « Cave ne aliquando ad tantam puritatem aspires, nt peccator tibi videri nolis, imo esse. Christus enim non nisi in peccatoribus habitat. -Non nisi in illo, per fiducialem desperationem tui et opernm tuorum, pacem invenies. Bgl. ben Germon miber bie Mennung und Ginbilbung ber Beiligfeit und bes Berbienftes auter Berte. und ben anbern von ben großen Gunben und ben hauptlaftern , bie fich ben jener Ginbilbung außern , gehalten am 10ten unb 11ten Connt. nach Arinit. 1516. in Balde Ausg. Ab. 10. S. 1546 ff. Unter ben Thefen de viribus et voluntate hominis sine gratia

ber Rirche bestanden, und hatte, fo lange fie in ihrem innern Seis

contra doctrinam Sophistarum, welche Bartholom. Bernhardi unter Luthere Prafibium 1516 vertheibigte (am beften in Lofdere Re-. formationeacta, Ih. 1. G. 325 ff.) finben fich u. a. folgenbe: Homo, Dei gratia exclusa, praecepta ejus servare nequaquam potest, neque se vel de congruo, vel de condigno ad gratiam Dei praeparare, sed necessario sub peccato manet. -Voluntas hominis sine gratia non est libera, sed serva, licet non invita. - Homo, quando facit, quod in se est, peccat, cum nec velle, aut cogitare ex se ipso possit. -Cum justitia fidelium sit in Deo abscondita, peccatum vero eorum manifestum in se ipsis, verum est nonnisi justos damnari, atque meretrices et peccatores salvari (naml. wie es in ber folgenben Erlauterung beißt, justos t. e. sibi nihil imputantes peccati, justos in malis suis damnari; meretrices, vel sibi reputantes peccata, in oculis suis meretrices et peccatores, Deo tamen confitentes suam impietatem, atque pro hac remittenda tempore oportuno orantes, in eundem, non se ipsos, sperantes, salvari). - Cum credenti omnia sunt possibilia auctore Christo, superstitiosum est, humano arbitrio aliis sanctis alia deputari auxilia. Heber biefe Thefen fdreibt Luther an Joh. Lange 1516 (be Wette I, 33), und er= aahlt u. a. Ego sane gravius offendi omnes, quod negavi librum de vera et falsa poenitentia esse b. Augustini (val. oben 28b. 2. Abth. 2. §. 81. not. d). Est enim insulsissimus et ineptissimus, et nihil ab Augustini eruditione et sensu remotius. Quod enim Gratianus et Magister sententiarum plurima ex illo ceperint, et conscientiarum non medicinam, sed carnificinam conflaverint, sciebam. At illos implacabiliter offendit, praecipue Doctorem Carlstadium, quod haec sciens negare audeam. Roch offener tritt er ben Scholaftitern in ben Thefen gur Bertheibigung bes Muguftinismus (vom 4ten Gept. 1517, f. Cyprian in Tengele Bericht vom Unf. und erften Kortgange ber Reform. G. 278) entgegen , f. Tom. Jen. lat. I. p. 9. Löfchere Reformationeacta. 1. S. 539. u. a. I. Dicere, quod Augustinus contra haereticos excessive loquatur, est dicere. Augustinum fere ubique mentitum esse. Contra di-

ctum commune (vgl. oben Bb. 1. §. 85. not. w). 1V. Veritas itaque est, quod homo arbor mala factus, non potest nisi malum velle et facere. V. Falsitas est, quod appetitus liber potest in utrumque oppositorum; imo nec liber sed captivus est. Contra communem. VI. Falsitas est, quod voluntas possit se conformare dictamini recto naturaliter. Contra Scotum et Gabrielem (Bief.). XXIX. Optima et infallibilis ad gratiam praeparatio et unica dispositio est aeterna Dei electio et praedestinatio. XXX. Ex parte autem hominis nihil nisi indispositio, imo rebellio gratiae gratiam praecedit. XLI. Tota fere Aristotelis ethica pessima gratiae înimica. Contra Scholasticos. XLIII. Error est dicere: sine Aristotele non fit theologus. Contra dictum commune. XLIV, Imo theologus non fit, nisi id fiat sine Aristotele. LI. Dubium est vehemens, an sententia Aristotelis sit apud Latinos. LXXVII. Omne opus legis sine gratia Dei foris apparet honum. sed intus est peccatum. Contra Scholasticos. Schluffe: In his nihil dicere volumus, nec dixisse nos credimus, quod sit non catholicae Ecclesiae, et catholicis doctoribus consentaneum. Go fonnte Luther mit Erasmus nicht gang gufrieben fenn. Er fchreibt an Spalatin b. 19ten Dct. 1516 (be Bette I, 39): Quae me in Erasmo, homine eruditissimo, movent, haec sunt, quod in Apostolo interpretando justitiam operum, seu legis, seu propriam (ita enim appellat Apostolus) intelligit ceremoniales illas et figurales observantias; deinde de peccato originali (quod utique admittit) non plane velit Apostolum loqui cap. V. ad Romanos. - Ego sane in hoc dissentire ab Erasmo non dubito, quod Augustino in scripturis interpretandis tantum posthabeo Hieronymuni, quantum ipse Augustinum in omnibus Hieronymo posthabet Non quod professionis meae studio ad b. Augustinum probandum trahar, qui apud me, antequam in libros ejus incidissem, ne tantillum quidem favoris habnit: sed quod video b. Hieronymum velut dedita opera ad historicos sensus incedere. In Job. Bange b. Iten Marg 1517 (be Bette I, 52): Erasmum nostrum lego, et indies decrescit mihi animus erga Giefeler's Rirdingefd. 3r Bb. Ite Mbth.

ibealen Rirche ftatt ber mirflichen haltenb, bie Dangel ber

eam: placet quidem, quod tam religiosos quam sacerdotes non minus constanter quam erudite arguit et damnat inveteratae hujus et veternosae inscitiae : sed timeo, ne Christum et gratiam Dei non satis promoveat, in qua multo est quam Stapulensis ignorantior: humana praevalent in eo plus quam Video, quod non ideo quispiam sit Christianus vere sapiens, quia Graecus sit et Hebraeus, quando et b. Hieronymus quinque linguis menoglosson Augustinum non adacquavit, licet Erasmo aliter sit longe visum. Sed aliud est judicium ejus, qui arbitrio hominis nonnibil tribuit, aliud ejus, qui praeter gratiam nibil novit. Dagegen menbete er fich ben Mpftifern gu. Er gab 1516 bie beutiche Theologie beraus , und fagt in ber Borrebe (gofdere Reformationsacta I, 300) : "Dies ebele Buchlein als arm und ungeschmudt es ift in Worten und menfchlicher Beisbeit , alfo und vielmehr reicher und übertoftlich ift es in Runft und abttlider Beisbeit. Und bag ich noch meis nen alten Rarren rubme, ift mir nebft ber Biblien und St. Muguftin nicht fürtommen ein Buch, baraus ich mehr erlernet bab unb will , mas Gott , Chriftus , Menich und alle Ding fenn , und befinbe nun allererft, bag mabr fen, bag etliche bodgelehrten von uns Bittenbergifden Theologen fchimpflich reben, als wollten wir neue Ding furnehmen , gleich als maren nicht vorbin und anberemo auch Leute gemefen. 3a frentich fenn fie gemefen, aber Gottes Born , burch unfere Gunbe verwirft , hat une nicht laffen murbig fenn, biefelben gu feben ober boren. Denn am Zage ift, bag in ben Universitaten eine lange Beit foldes nicht gehandelt, babin bracht ift, bas bas beil. Bort Gottes nicht allein unter ber Bant gelegen, fonbern von Staub und Motten nabend verwefet." Er hielt bie Schrift fur einen Auszug aus Tauler, und fenbete fie bas ber an Spalatin ben 11ten Dec. 1516 mit ben Borten (be Bette I, 46): Si te delectat puram, solidam, antiquae simillimam theologiam legere, in germanica lingua effusam; sermones Johannis Tauleri, praedicatoriae professionis, tibi comparare potes, cujus totius velut epitomen ecce hic tibi mitto. Neque enim ego vel in latina, vel in nostra lingua theologiam vidi salubriorem vel cum Evangelio consonantiorem. Mit

#### Cap. I. Deutsche Reformation. §. 1. Ginleitung.

letteren übersehen, ober mit ber menschlichen Unvollfommenbeit entschulbigt ?). So hielt auch Luther an ber Rirche fest,

ibm ftimmte fein College Carlftabt gang überein. Much biefer folug ben 18ten Mpr. 1517 gur Bertbeibigung bes Muguftinismus 152 Thefen an (f. fein Schreiben an Spalatin in Lofchers Reformationeacten I, 846), uber melde Luther an Chrift. Scheurt, Rechtsaelehrten in Rurnberg . b. 6ten Dan 1517 ichreibt (be Bette I, 55): Sunt, nisi fallor, haec jam non Ciceronis pa-1adoxa, sed Carolstadii nostri, imo sancti Augustini, Ciceronianis tanta mirabiliora et digniora, quanto Augustinus, imo Christus, Cicerone dignior est. Argnent autem ista paradoxa omnium eorum vel negligentiam, vel ignorantiam, quibuscunque fuerint visa magis paradoxa quam orthodoxa: ne dicam de iis, qui ea potius cacodoxa impudenti temeritate indicabunt, quonism nec Augustinum, nec Paulum legunt, aut ita legunt, ut non intelligant, seque et alios secum negligant. - Benedictus Deus, qui rursum jubet de tenebris splendescere lumen ! - Go fonnte Luther b. 18ten Dai 1517 an Johann gange fdreiben (be, Bette I, 57): Theologia nostra et s. Augustinus prospere procedunt et regnant in nostra Universitate Deo operante: Aristoteles descendit paulatim, inclinatus ad ruinam prope futuram sempiternam: mire fastidiuntur lectiones sententiariae, nec est, ut quis sibi auditores sperare possit, nisi theologiam hanc, id est bibliam, aut s. Augustinum, aliumve ecclesiasticae auctoritatis doctorem velit profiteri.

7) Merchuftrig ift in biefer Begiebung Euchers Beife nach Rom, wedge er 1801 in Angelegenbeiten finien Ebreiba (.). Bravius aum 1817 no 7) machte. Es teat ihm hier unter dem Geffülchen der unverechützlicht funglauder entgegent, wie er feibli h. D. Choifft in b. Salinktungfe (Walch XIX, 1509) und Matthefüs S. 15 merkundige Preden dasson ergablen. Dennach much ein Bertraum auf ir Kirche debarden nigte erfachtert, f. f. Juffrift der Austergung des 117 Pfalms (Walch V., 1669): mich mar zu Rom auch is michter-freifunger, fuf durch alle Kirchen und Kirche, albabet allet, mad beleicht fertigen und erflunfen ist. 3ch habe auch "mobt eine Wiffe der zeh zu Bem auch erflunfen ist. 3ch habe auch "mobt eine Wiffe der zeh au Bem geholten, und mer dammobt speich eine Wiffe der zeh zu Bem geholten, und mer dammobt speich ein.

ohne die innere Berichledenheit feines Standpunctes von dem firchlichen zu ahnden 9): zugleich aber gewann fein nneres ertigisches Edeen und Glauben inen Teilenschsigkeit, weiche, alles Aeußere für nichts achtend, im Stande war, jeder Gefahr und jedem Angriffe um der erkannten heilswahrheit willen zu wiberfieden.

Da begann ber Dominicaner Johann Tegel 9), als Gubcommiffarius bes Churfurften Albrecht von Maing, ben von bem Laufe aur Korberung bes Baues ber Velerefirche

- 8) Lutheri pracf. ad T. 1. opp. gefför. 1545 (auch nor T. I. Jen. lat.): Sciat (lector), me fuisse aliquando Monachum et Papisam insamissimum, cum Istan causam (bt Refermation) aggressus sum, ita ebrium, imo submersum in dogamtibus Papea, it paraissimus fuerim, omnex, si potuissem, occidere, aut occidentibus cooperari et consentire, qui Papea vel una syllaba obedientiam deterestarent. Non eram ita glacies et frigus ipsum in defendendo Papatu, sicut fuit Eccius et sai similes, qui mihi verius propter suum ventrem Papam defendere videbantur, quan quod secio rem agerent. Ego serio rem agebam, ut qui diem extremum hortibilitet timui et tamen salvus fieri ex intains meduliis cupiebam.
- 9) Urber ihn f. 289. 2. 28th. 4. §. 147. not. z. God. Neckiii vilu Jo. Tezelii, quaestoris aseri. Vilembergae 1717. 8. Jac. 262. 262 get bas feben bei pöpfl. Gnabempredigers vor Misgifrämers 30,0 Zeptek. Eripiga 1717. 28t 208. 1727. 8. J. E. Nappens Echauplah bei tepeliffen Ablafframs und bei darwider flerienden felt. D. Qu. Eutperl. 28t 2088. Teipe, 1720. 8. Deff. Committing einiger

daß mein Saler und Bulter noch lebem. Denn ich hätte fie gern aus bem Fogefeuer eriblet mit meinen Wessen und andern terstient Werten und Gedeten.— Später wurden ihm seische siese für gerungen siehen kerken der fagte oft an sienen Liste: wer wollte nicht taussend dieben berfür nehmen, denn des erhätte Rem gefehene, s. Wathesius a. a. D. Byl. die Norratio de prospectione M. Lutheri in urbem Romam in M. Dresseri dietoria Lutheri Lips, 1898, S.

ausgeschriebenen Ablag 10), ber in ben fachfischen ganben nicht

jum papftl. Ablaß überhaupt, sonberlich aber zu ber im Anfange ber Reform. hievon geführten Streitigkeit gehörigen Schriften. Leipz. 1721. 8. Gofchers Reformationsacta. I, 367 ff Balche Ausg. von Luthers Werten. XV, 313 ff.

10) Die in 4. abgebrudte instructio summaria bes Churf. Mibrecht für bie gur Bertreibung biefes Ablaffes angestellten Subcommiffarien ift wieber abgebruckt in Rappens Samml. einiger gum papfil. Ablag geborigen Schriften. S. 93. u. in Gerdesii introd. in hist. evang: renovati. T. 1. Monim. p. 83. Bier merben zuerft quatuor principales gratiae per bullam apostolicam concessae ans gegeben, nămtich plenaria remissio omnium peccatorum; confessionale plenum maximis et relevantissimis et prius inauditis facultatibus; participatio omnium bonorum operum Ecclesiae universalis; pro animabus in purgatorio existentibus plenaria omnium peccatorum remissio. Dann folgen noch fieben facultates, bie aber befonbers getauft werben muffen : votorum omnium commutatio; dispensatio et compositio cum simoniacis et irregularibus; facultas componendi super male ablatis incertis, vel etiam certis in aliquibus casibus; dispensandi cum eis, qui ante aetatem legitimam sine dispensatione ad ordines sacros sunt promoti; dispensandi cum his qui in gradu prohibito consanguinitatis et affinitatis contraxerunt; componendi cum injuste occupantibus bona Ecclesiarum vel Monasteriorum; apprehendendi et de jure assequendi ad usum fabricae Basilicae Principis Apostolorum in urbe omnia bona, res et pecunias, quae hactenus relicta sunt et durante octennio relinquentur pro male ablatorum restitutione in quacunque ultima voluntate quibuscunque incertis, Ecclesiis aut piis locis et personis. - Similiter applicat Papa dictae fabricae omnia bona, quae per aliquos injuste detinentur. Sed illi, quibus illa bona restituenda essent aliqua ratione, non possunt illa repetere. Much Tebel gab eine Instructio summaria für bie Pfarrer, wie fie für biefen Ablag wirten foll= ten , Fragmente bavon f. in Edfchere Reformationsacten. I, 414. Bepfpiele feiner Predigtweife find bie angehangten Germonen, bic er ben Pfarrern ale Mufter bengab , 3. B. p. 418 : Capiatis lite-



augelaffen mar, an ben Grangen au predigen, unb bot ben= felben mit unerhorten Uebertreibungen und unglaublicher Uns verschamtheit auch unweit Bittenberg in Juterbod und Berbft aus 11). Luther erfuhr bie verberblichen Rolgen bavon balb im

ras salvi conductus a vicario Domini nostri Jesu Christi, quibus mediantibus poteritis animam a manibus inimicorum liberare, et ad felicia regna, mediante contritione confessioneque, tutam et securam sine aliqua poena purgatorii perducere. Sciant, quod in his literis impressa et sculpta sunt omnia ministeria Christi passionis ibi extenti. Animadvertant, quod pro quolibet peccato mortali oportet per septem annos post confessionem et contritionem poenitere, vel in hac vita vel purgatorio: quot peccata mortalia committantur in die, quot in hebdomada, quot in mense, quot in anno, quot toto tempore vitae? Fere infinita sunt, et infinitam poenam habent subire in ardentibus poenis purgatorii. Et cum his literis confessionalibus poteritis semel in vita, in omnibus casibus, quatuor exceptis sedi apostolicae reservatis, habere plenariam omnium poenarum usque tunc debitarum; deinde toto tempore vitae poteritis, quandocunque vultis confiteri, in casibus Papae non reservatis, etiam habere similem remissionem, et postea in articulo mortis plenariam omnium poenarum et peccatorum indulgentiam, et habere participationem omnium bonorum spiritualium, quae fiunt in militante Ecclesia et in membris ejus. Nonne cognoscitis, quod si contingat aliquem ire Romam, vel ad alias periculosas partes, mittant pecunias suas in banco, et ille pro quolibet centum dat quinque aut sex aut decem, ut Romae vel alibi cum literis dicti banci securas rehabeat: et vos non vultis pro quarta parte floreni recipere has literas, quarum virtute non pecunias, sed animam divinsm et immortalem tutam et securam ducere potestis ad patriam Paradisi?

11) Buther ergabit bavon in ber not. 8 angeführten Praefatio, ausführlicher in f. Schrift miber Sans Burft 1541 (Balde Mueg. XVII, 1703): "Es gefchab im Jahre, ba man 17 fcbrieb, bag ein Predigermond, mit Ramen Johann Tegel, ein großer Gla-

mant, welchen guvor herzog Briebrich batte gu Infprud vom Sade ertofet, benn Marimilian batte ibn gu erfaufen geurtheilt in ber Inn (fannft mobl benten, um feiner großen Zugend willen). D. Friedrich ließ ibn beg erinnern, ba er une Bittenberger alfo anfing ju laftern : er befannte es auch fren. Derfelbige Tebel fubrete nun bas Ablag umber, und bertaufte Gnabe ums Beib, fo theuer ober mobifeit er aus allen Rraften vermochte. Bu ber Beit war ich Prediger allbier im Rlofter und ein jungen Doctor. neulich aus ber Effe tommen , bitgig und luftig in ber beil. Schrift. Mis nun viel Bolte von Bittenberg lief bem Ablag nach gen Ruterbod und Berbft ze. , und ich (fo mabr mich mein herr Chriftus ertofet bat) nicht mußte, mas bas Ablag mare, wie es benn fein Menich nicht wußte : fing ich fauberlich an ju prebigen , man fonnte wol beffere thun, bas gemiffer mare weber Ablag tofen. Golde Prebigt hatte ich auch guvor gethan bie auf bem Schloffe miber bas Ablag, und ben Bergog Friedrich bamit ichlechte Gnabe verbienet: benn er fein Stift auch febr lieb batte" (welches namlich einen großen 26s lag befas). "Run, bag ich gur rechten Urfachen bes lutherifchen Bernens tomme , lief ich alles alfo geben , wie es ging. Inbeg fommt por mich , wie ber Tebel batte geprebigt greutiche ichredliche Artitel, ber ich biegmal etliche will nennen, namlich : Er batte folde Onabe und Gewalt vom Papft, wenn einer gleich bie beil. Bungfrau Maria, Gottes Mutter, batte gefdmacht ober gefdmans gert, fo tonnte ere vergeben, wo berfelbe in ben Raften legte, mas fich gebührt (f. Luthers thes. 75). 3tem , bas rothe Ablage freus mit bes Bapfte Bappen, in ben Rirchen aufgericht, mare eben fo fraftig, ale bas Rreug Chrifti (thes. 79). 3tem, wenn St. Des ter jest bie mare, batte er nicht grofere Gnabe noch Gewalt meber er batte (thes. 77). 3tem, er wollt im himmel mit St. Des ter nicht beuten : benn er batte mit Ablag mehr Seelen erlofet, weber St. Peter mit feinem Prebigen. Item, wenn einer Gelb in ben Raften legt fur eine Seele im Reafeuer. fobalb ber Pfennig auf ben Boben fiel und tlunge , fo fuhre bie Seele beraus gen hims mel (thes. 27). Stem, bie Ablaganabe mare eben bie Gnabe, baburch ber Denich mit Gott verfohnt wirb (thes. 33). Item, es mare nicht Roth, Reu noch Leib ober Bufe fur bie Gunbe gu baben , wenn einer bas Ablas ober bie Ablafibriefe taufete (ift nach

Beichtstuble, predigte guerft bagegen 12), folug bann ben 31ten Det. 1517 an bie Thur ber Schloffirche 95 gegen jenes Treis ben gerichtete Thefes 12) an, und sendete biefelben mit einer

12) Fruhere Sermones Buthers barüber ex Ms. f. ben Bofcher. I, 729.

13) Disputatio D. Mart, Luthers theologi pro declaratione virtutis indulgentiarum nach bem Original in v. d. Hardt hist, liter. Reform. P. IV. p. 16. Cofdere Reformationsacten. 1, 438. bie merhvurbigften Thefen; 1. Dominus et magister noster Jesus Christus dicendo: poenitentiam ogite eic. omnem vitam fidelium poenitentiam esse voluit. 5. Papa non vuit nec potest ullas poenas remittere praeter eas, quas arbitrio vel suo vel canonum imposuit. 6. Papa non potest remittere uitam culpam, nisi declarando et approbando remissam a Deo (wie Petrus Lamb. Bb. 2. Abth. 2. §. Sl. not. b); aut certe remittendo casus reservatos sibi, quibus contemtis culpa prorsus remaneret. 8. Canones poenitentiales solum viventibus sunt impositi, nihitque morituris secundum cosdem debet imponi (wie Card. Hustiensis 25b. 2. Abth. 2. S. S2. not. r. u. Jo, Gerson. Abth. 4. §. 147. not. o). 11. Zizania illa de mutanda poena canonica in poenam purgatorii videntur certe dormientibus Episcopis seminata. 21. Errant itaque indulgentiarum commissarii, qui dicunt, per Papae indulgentias hominem ab omni poena solvi et salvari. 27. Hominem praedicant, qui statim, ut jactus numus in cistam tinnierit, evolure dicunt animam. 32. Damnabuntur in aeternum cum suis magistris, qui per literas veniarum securos sese credunt de sua salute. 33. Cavendi sunt nimis, qui dicunt, venias itlas Papae donum esse illud Dei inaestimabile, quo reconciliatur homo Deo. 35. Non christiana praedicant, qui docent, quod redemturis antmos vel confessionalia non sit necessaria con-

tritio. 36. Quilibet Christianus vere compunctus habet remissionem plenariam a poena et culpa, etiam sine literis veniarum sibi debitam. 38. Remissio tamen et participatio Papae nullo modo est contemnenda, quia, ut dixi, est declaratio remissionis divinae. 39. Difficillimum est ctiam doctissimis theologis, simul extollere veniarum largitatem et contritionis veritatem coram populo. 43. Docendi sunt Christiani, quod dans pauperi, aut musuans egensi melius facit, quam ai venias redimeret. 49. Docendi sunt Christiani, quod veniae Papae sunt utiles, si non in eas confidant; sed nocentissimae, si timorem Dei per eas amittant. 50. Docendi aunt Christiani, quod, si Papa nosset exactiones venialium Praedicatorum, mallet basilicam s. Petri in cineres ire, quam aedificari cute et ossibus ovium suarum. 56. Thesapri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, neque satis nominati sunt, neque cogniti apud populum Christi (wie Durandus a S. Porciano in Sent. lib. IV. Dist. 20. Qu. 3.) 57. Temporales certenon esse patet, quod non tam facile eos profundunt, sed tantummodo colligunt multi concionatorum, 58. Nec sunt merita Christi et sanctorom, quia haec semper sine Papa operantur gratiam hominis interioria, et crucem, mortem, infernumque exterioris. 62. Verus thesaurus Ecclesiae est sacrosanctum Evangelium gloriae et gratiae Dei. 69. Tenentor Episcopi et Curati veniarum apostolicarum commissarios enm omni reverentia admittere. 70. Sed magis tenentur omnibus oculis intendere, omnibus auribus advertere, ne pro commissione Papae sua illi somnia praedicent. 71. Contra veniarum apostolicarum veritatem qui loquitur, sit ille anathema et maledicins. 72. Qui vero contra libidinem ac licentiam verborum concionatoris veniarum curam agit, sit ille benedictus. 75. Opinari, venias papales tantas esse, ut solvere possint hominem, etiamsi quis per impossibile Dei genitricem violasset, est insanire. 76, Dicimus contra, quod veniae papales nec minimum venialium peccatorum tollere possint, quoad culpam. 77. Quod dicitur, nec si s. Petrus modo Papa esset; majores gratias donare posset, est blasphemia in s. Petrum et Papam. 79. Dicere, crncem armis papalibus insigniter

erectam cruci Christi aequivalere, blasphemia est. 80. Rationem reddent Episcopi, Curati et theologi, qui tales ser-81. Facit haec licentiosa mones in populum spargi sinunt. veniarum praedicatio, ut nec reverentiam Papae facile sit, etiam doctis viris, redimere a calumniis aut certe argutis quaestionibus laicorum. 82. Scilicet, cur Papa non evacuat purgatorium propter sanctissimam caritatem, et summam animarum necessitatem, ut causam omnium justissimam, si infinitas animas redimit propter pecuniam funestissimam ad structuram basilicae, ut causam levissimam ! (wie Abaclard. 28b. 2. Abth. 2. §. 82. not. a. vgl. Summa Astesana. Abth. 3. §. 118. not. m) 83. Item, cur permanent exequiae et anniversaria defunctorum, et non reddit aut recipi permittit beneficia pro illis instituta, cum jam sit injuria pro redemptis orare? 90. Haec scrupulosissima laicorum argumenta sola potestate compescere, nec reddita ratione diluere, est Ecclesiam et Papam hostibus ridendos exponere, et inselices Christianos facere. 94. Exhortandi sunt Christiani, ut caput suum Christum per poenas, mortes, infernosque sequi studeant: 95. Ac sic magis per multas tribulationes intrare coelum, quam per securitatem pacis, confidant. unmittelbar barauf gab er f. Germon von Ablag und Inabe heraus (f. Lutheri praef. ad T. I. opp. edidi disputationis schedulam simul et germanicam concionem de indulgentiis: auch Tebel ermahnt beffelben ichon am Enbe feiner zwenten, noch 1517 gebruckten', Dieputation, f. Edfchere Reformationsacten. 1, 522, fo bag er alfo nicht, wie oft geglaubt, ine Jahr 1518 geboren fann), in welchem fich noch weitere Fortfchritte ertennen laffen (b. Bofcher I. 469). Er ertfart bier, bag bie gewöhn= liche Theilung ber Bufe in Reue, Beichte und Genugthuung "idwerlich ober auch gar nichts gegrunbet erfunden wird in ber beil. Schrift, noch in ben alten beil. driftl. Lehrerna ; - "baß man aus feiner Schrift bemabren tann, bag gottliche Gerechtigfeit etwas Dein ober Benugthuung begehre ober forbere von bem Gunber. benn allein feine bergliche und mabre Reue und Betehrung, mit Bor= fan. binforber bas Rreug Chrifti ju tragen, und bie obgenannten Berte (auch von niemand aufgefest) ju üben. - Db bie driftliche Bitte um Abstellung bes Unfugs an die benachbarten Bischhefe 14). Mit der weltlichen Seite der Kirche wenig bekannt, glaubte er den Betrug nur ausdecken und bekampsen zu dursen, um bessen Abstellung zu bewirken 15). Obgleich er indeß in seinen Thesen nur die neuerdings allgemein gewordene thomistische Lehre vom Ablasse bekampste, und über manche andere

Kirche noch heut beschliesse und auserkläret, daß der Ablaß mehr benn die Werke der Genugthuung hinnehme; so wäre es dennoch tausendmal besser, daß kein Christenmensch den Ablaß lösete oder begehrte, sondern daß sie lieder die Werke thäten, und die Pein Litten. — Ablaß wird zugelassen um der unvollkommenen und kauselen Ghristen willen, die sich nicht wollen kecklich üben in guten Werken, oder unseiblich sind. Denn Ablaß sodert niemand zum bessern, sondern dutbet oder zusässet ihre Unvollkommenheit. Darzum soll man nicht wider das Ablaß reden; man soll aber auch niemand dazu reden."

- 14) Luther miber Bans Burft a. a. D. "Da schrieb ich einen Brief mit ben Propositionibus an ben Bischof von Magbeburg, vermahnete und bat, er wollte bem Tegel Einhalt thun, und solch ungeschieft Ding zu predigen wehren, es mögte eine Unlust baraus entstehen: solches gebührte ihm als einem Erzbischofe. Densselben Brief kann ich noch aussegen, aber mir ward keine Antwort. Desgleichen schrieb ich auch bem Bischof zu Brandendurg, als Drebinario, an dem ich sehr einen gnäbigen Bischof hatte. Darauf er mir antwortete, ich griffe der Kirchen Gewalt an, und würde mir selbst Mübe machen: er riethe mir, ich ließe davon. Ich kann wot benken, daß sie alle beyde gedacht haben, der Papst würde mir, solchem elenden Bettler, viel zu mächtig seyn." Das Schreiben an Albrecht Erzb. v. Mainz u. Magdeburg v. 31ten Oct. 1517 s. bey de Wette. 1, 67.
- 15) Lutheri praef. ad T. I. Opp. in iis certus mihi videbar, me habiturum patronum Papam, cujus fiducia tum fortiter nitebar, qui in suis decretis clarissime damnat quaestorum (ita vocat indulgentiarios praedicatores) immodestiam. Bgl. oben Bb. 2. 26th. 2. §. 82. not. o.

Scholastiker nicht hinausging; so machten boch bieselben als: balb hochst bebeutenbes Aufsehen 16), und regten insbesondere bie Dominicaner gegen sich auf, beren Orbensgeist burch kurz vorhergegangene Demuthigungen besonders empsindlich geworz ben war 17), und welche sich jeht in dem h. Thomas und in

<sup>16)</sup> Luther wiber hans Burft: Also gingen meine Propositiones aus wiber bes Tegels Artikel. — Dieselbigen liefen schier in vierzehn Tagen burch ganz Deutschland: benn alle Welt klagte über bas Ablas, sonderlich über Tegels Artikel. Und weit alle Bischöfe und Doctores still schwiegen, und niemand ber Kagen die Schellen andinden wollte (benn die Kegermeister Predigerordens hatten alle Welt mit dem Feuer in die Furcht gejagt, und Tegel selbst auch ettiche Priester, so wider seine freche Predig gemuckt hatten, einzgetrieben): da ward der Luther ein Doctor gerühmet, daß doch eine mal einer kommen wäre, der brein griffe. Der Ruhm war mir nicht lieb, benn (wie gesagt) ich wußte selbst nicht, was das Ablas wäre, und das Lieb wollte meiner Stimme zu hoch werden.

<sup>17)</sup> Ramentlich burch bas Schicffal bes Savenarola (Bb. 2. Abth. 4. §. 153. not. e), bie Berner Gefdichte (Cbenb. §. 145. not. u), u. burd ben noch fortbauernben Streit mit Reuchlin. (§. 154. not. z ff.) -Ben ber fteten Giferfucht ber Bettelorben gegen einanber lag bem Uebelwollenben ober Fernftebenben bie Bermuthung febr nabe, baß Orbendeiferfucht bie Quelle ber Lutherifden Thefen fen. Sieron. Emfer in ber Schrift A venatione Aegocerolis assertio. 9200. 1519. 4. in Lofders Reformationsacten. III, 707: Quid si ipse quoque vates fiam, incipiamque divinare, puerum hunc (bie Thefen) - alium habuisse patrem: quod nihil scilicet quaesti ex indulgentiis tibi aut tuis etiam accesserit, quod Tecellio ac suis potius, quam tuae farinae hominibus negotium datum sit? Haec enim non vane imaginor, sed suspicionis istius tu mihi ansam praestitisti, qui mihi ubi in Cancellaria Principis Ecchium, Carolostadium ac te, semotis arbitris, obsecrassem, ut propter honorem Dei abstineretis a conviciis et parvulorum ossensione, respondisti satis theologice, causam hanc neque propter Deum esse coeptam, neque propter Deum finiri oportere. Offenbar bezieht fich biefe

Tegel zugleich verlet fublten. Tegel fiel alsbalb in Gegenthefen, burch beren Bertheibigung er fich in Frankfurt a. b.

oft bon Catholifen gemigbrauchte Meugerung Luthers auf bie Belpgiger Disputation, wie ja guther biefethe immer ale burch Get Rubmfucht berbevaeführt barftellt. - Orbenseiferfucht bermuthet auch Alphonsus Valdesius in f. Briefe an Petrus Martor dd. Bruffel b. 31ten Mug. 1520 (Petri Martyris epistolae, Amstelod. 1670. p. 380): prosiliit monachus Augustinensis, cui nomen Martinus Lutherns Saxo, et hujus traggediae auctor. et Dominicani fortassis invidia motus, nonnullos articulos typis excusos emisit caet. Die Bermutbung murbe von Luthere Reine ben balb ale Gewisheit wieberholt, f. 3ob. gabri driftl. Unters richtung über etliche Puncten ber Bifitation. Dreeben 1528. 4. Rap. 2, ber Buthern anrebenb fagt, er habe feine Thefen ausgeben laffen . male bu nit gu Commiffari in ber Inbulgeng angenobmen mareft." Cochlaus enblich fest 1549 baraus folgende Ergablung aufammen (vita Lutheri ann. 1517): Churf. Albrecht batte erft bie Augustiner ale Ablagprebiger gebrauchen wollen, nisi Jo. Tetzelius frater Ordinis Praedicatorum magis idoneus quibusdam visus fuisset. - Id vero quam aegerrime tulerunt fratres Augustiniani, in primis Joannes Staupitius. - et Martinus Lutherus, - velut praecipui duo gregis sui arietes. -Principi (Friedrich b. Beifen) familiarius insinuavit se Staupitius, instillans ejus pectori frequentes indulgentiarum abusus, et quaestorum atque commissariorum scandala, quod illi per avaritiam veniarum et gratiarum praetextu expilarent Germaniam, et quaererent quae sua sunt, non quae Jesu Christi. Lutherus vero ardentioris naturae, magisque injuriarum impatiens, arrepto calamo - scripsit caet. Dies ift bann von vielen cathol. Schriftftellern nadjergahlt morben. gen bezeugt Pallavicini hist. Conc. Trid. lib. 1. c. 3, baß nicht ben Muguftinern, fonbern ben Minoriten guerft bie Bertreibung bies fes Ablaffes anvertrauet mar, und bamit übereinftimmend erzählt Briebr. Depconius in f. Reformationsgeschichte S. 16 ff. , ber Papft babe guerft ben Ergb. v. Danng und ben Guarbian bes Bars fuferfloftere in Daing gu Dbercommiffarien bes Ablaffes ernannt. "Aber ber Garbian und Barfugerorben hatten nicht guft jur Ca30

den", theils weil burch Tegels robes Treiben ber Ablag ichon benm Bolke verbachtig geworben war, theils weil bie Monche ge= nug gu thun gu haben mennten, ihren eigenen Unterhalt gu erbet= teln. Deshalb fen in Beimar, wo Myconius grabe bamale Pfar= rer war, ein Convent ber Franciscaner gehalten, um bie Mittel gu berathen, ber Commiffion los gu werben, und ber Garbian habe es fo einzuleiten gewußt, bag ber Ergb. v. Maing allein biefelbe übernommen habe. hieraus erhellt zugleich, bag ber Ablagvertrieb bamale nicht wohl Gegenftanb bee Reibes zwifden zwen Mondis= orben fenn tonnte. Gleichzeitig mit biefer Luge entftanb bie anbere. beren Luther in f. Briefe an Spalatin v. 15ten Frbr. 1518 (be Bette. I, 92) gebentt, Principis nostri illustrissimi esse totum, quod ego ago, tanquam inductus ab eo ad invidiam Archiepiscopi Magdeburgensis; welche Berg. Beinrich in f. Duplit gegen ben Churf. v. Sachfen 1540 (Balche Mueg. v. Luthers Berten. XVII, 1623) wieberholt, f. bagegen Luther wiber Sans Burft (Cbenb. 1701 ff.). Man fieht, bag eine gemeine feinbfelige Befinnung ichon fruh nach gemeinen Triebfebern fuchte, welche Euthern geleitet haben tonnten, bag Giner bieg, ber Unbere jenes vermuthete, und bag erft fpater bie Bermuthung es magte ale Be= wisheit aufzutreten. Dagegen bezeugt einer ber heftigften Feinbe Luthere Laurentius Surius, Carthaufer in Coin + 1578, in f. Comm. rerum suo tempore in orbe gestarum ad ann. 1517: In ipsis hujus tragoediae initiis visus est Lutherus etiam plerisque viris gravibus et eruditis non pessimo zelo moveri, planeque nihil spectare aliud, quam Ecclesiae reformationem, cujus quidam desormes abusus non parum male habebant bonos omnes.

18) Es sind zwen Disputationes, die eine zur Erlangung der Licenstiatur, die andere zur Erlangung der Doctorwürde, bende schon 1517 gedruckt, und eigentlich von Conr. Wimpina versaßt (s. Löscher II, 8), dei Löscher II, 503 ff. Die Disp. I. ausgestellte Ablastheorie geht davon aus, daß die Satissactio ein nothwendiger Theil der Buße sey. thes. 5: Haec satissactio (cum Deus delictum absque ultione non patiatur) per poenam sit, vel aequivalens in acceptione divina, 6. quae vel a Presbyteris

der Beftigfeit fdrieb Sylvefter Prierias, magister san-

imponitur, arbitrio vel canone, vel nonnumquam a justitia divina exigitur hic vel in purgatorio dissolvenda. poenam ob peccata contrita et confessa impositam potest Papa per indulgentias penitus relaxare, 12. sive haec sit ab eo, vel sacerdotis arbitrio, vel canone imposita, vel etiam justitia divina exigenda: cui contradicere est errare. Sed licet per indulgentias omnis poena in dispositis remittatur, quae est pro peccatis debita, ut eorum est vindicativa; 14. errat tamen, qui ob id tolli putet poenam, quae est medicativa et praeservativa, cum contra hanc Jubileus non ordinetur. Die tiefe Unfittlichkeit bes bamaligen Beichtwefens ent= bullt fich thes. 30: minima contritio, quae potest in fine vitae contingere, 31. sufficit ad peccatorum remissionem, ac poenae aeternae in temporalem mutationem. Much vertheibigt bier Tebel mehrere feiner anftogigen Behauptungen, fo 64: Non esse christianum dogma, quod redempturi pro amicis confessionalia vel purgandis Jubileum, possint haec facere absque contritione, error: und 99 - 101 fogar bie Unverschamtheit, si quis per impossibile Dei genitricem semper virginem violasset. Disp. II. über bie Macht bes Papftes , thes. 3 : Docendi sunt Christiani, quod Papa jurisdictionis auctoritate superior tota universali Ecclesia et Concilio, quodque statutis suis humiliter sit obediendum. 4. Docendi sunt Christiani, quod Papa ea, quae fidei sunt, solus habet determinare, quodque sacrae scripturae sensus ipse auctoritative, et nullus alius, pro suo sensu, interpretatur, et quod aliorum omnia dicta vel opera habet vel approbare, aut reprobare. 5. Docendi sunt Christiani, quod judicium Papae in his, quae sunt fidei, et ad humanam salutem necessaria, errare potest minime. 12. Docendi sunt Christiani, quod claves Ecclesiae non universali Ecclesiae, - sed Petro et Papae, et in eis omnibus eorum successoribus et universis Praelatis futuris per derivationem corum in ipsos, sunt collatae. 13. Docendi sunt Christiani, quod plenissimam indulgentiam non Concilium generale, nec Praelati alii Ecclesiae simul vel disjunctim dare possunt, sed solus Papa, qui est sponsus universalis cti palatii in Rom 19), gegen ihn: ihnen schloß fich D. Joshann Ed, Procanzler der Universität Ingolstadt, an, und schrieb Obelisci gegen Luthere Thesen 20). Der Inhalt und

- 19) Dialogus in praesumptuosas M. Lutheri conclusiones de potestate Papae (erfchien im Dec. 1517) in Lutheri Opp. Tom. Jenens. lat. I, 15, b. Bofder II, 12 ff. Bur Characteriftit: p. 14 ben gofcher: Ecclesia universalis virtualiter est Ecclesia Romana. - Ecclesia Romana - virtualiter est Pontifex summus. p. 31. Veniae sive indulgentiae auctoritate Scripturae nobis non innotuere, sed auctoritate Ecclesiae Romanae, Romanorumque Pontificum, quae major est. p. 22. Quantum ad indulgentias attinet, Papa habet clavem jurisdictionis secundum Sanctos etiam in Purgatorium applicative: animas tamen a debito seu reatu poenarum non absolvit, sed eis tribuit, unde poenam vel debitum solvant, applicans et adjiciens eis satisfactionem Christi vel aliorum. - Praedicator. animam, quae in Purgatorio detinetur, adstruens evolure in eo instanti, in quo plene factum est illud, gratia cujus plena venia datur, puta dejectus est aureus in pelvim, non hominem, sed meram et catholicam veritatem praedicat. fonnte Grasmus in f. Responsio nervosa ad Albertum Pium mit Recht ichreiben (in v. d. Hardt hist. liter. reform. I, p. 179): scripsit Prierias: - sed ita, ut causam indulgentiarum fecerit deteriorem.
- 20) Rach Ecks Behauptung in einem Schreiben an Carlftabt v. 28. Mai 1518 (b. Löfcher II, 64), woburch er bie Wittenberger wieber begütigen wollte, hatte er sie nur privatim auf Berlangen seines Bischofs, bes von Cichstat, versaft (wirklich war ihm ben ber nebertragung eines Canonicats zur Pflicht gemacht, bem Bischofe auf Berlangen Rath zu geben, s. bie pabstl. Bulle in Mederi Annal, Ingolst. 18, 25), und sie hatten sich gegen seinen Willen

Ecclesiae. 17. Docendi sunt Christiani, quod Ecclesia multa tenet ut catholicas veritates, quae tamen sicut nec in canone bibliae, ita nec a doctoribus antiquioribus ponuntur. Außersbem schrieb Tegel auch eine Wiberlegung bes Sermons Luthers von Ablaß und Gnade bei löscher I, 484. Walch XVIII, 539.

bie Art dieser Angriffe konnten einen Luther nicht entmuthigen, sondern nur zu edelem Borne entstammen gegen die gleisnerissche Lüge, welche zur Vertheidigung des seelenverderblichen Trugs aufgeboten wurde 21): je ausschließlicher seine Gegner nur menschliches Ansehen ihm entgegenzustellen wußten, desto deutlicher erkannte er in der Einmischung menschlicher Meynungen in die göttliche Lehre den Quell des Verderbens, und machte den Grundsag geltend, daß nur die heil. Schrift dem Glauben eine sichere Grundlage diete, und nach derselben allein die Lehre und der Justand der Kirche zu beurtheilen sey 22).

verbreitet. Luther gab sie mit seinen Asteriscis im Aug. 1518 heraus, und so sinden sie sich Tom. Jen. lat. I, p. 31 ben Löscher III, 333. Aber schon vorher stellte Carlstadt in acad. Disputationen vom Mai bis Juli 1518 den Obelisten eine Reihe von Abesen entgegen, s. Löscher II, 62 ff. Dagegen ließ Eck eine Desensio erscheinen, welche Carlstadt im August 1518 durch eine Defensio adv. Jo. Eckii monomachiam (b. Löscher II, 108) beantwortete.

<sup>21)</sup> Gegen Tegels Wiberlegung schwieb er im Jun. 1518 (f. Schreisben an Lang b. be Wette I, 124): Frenheit des Sermons papstt. Ablaß u. Gnade belangend b. Lösch er I, 525. u. Walch XVIII, 564; gegen Prierias im Aug. Responsio ad Sylv. Prieriatis dialogum in Tom. 1. lat. Jen. p. 44, b. Lösch er II, 390. Seine Hauptschrift waren aber die schon im Mai handschriftlich an den Bischof von Brandenburg u. an den Papst gesendeten, und Ans. Aug. gedruckt erschienene Resolutiones disputationum de virtute indulgentiarum. Tom. 1. lat. Jen. p. 76. Lösch er II, 183.

<sup>22)</sup> Responsio ad Prierat. b. Esicher II, 390 stellt zuerst bie Grundsähe auf, von benen Luther außeht: Secundum est illud b. Augustini ad Hieronymum: ego solis eis libris, qui canonici appellantur, hunc honorem deserre didici, ut nullum scriptorem eorum errasse sirmissime credam. Caeteros autem, quantalibet doctrina sanctitateque polleant, non ideo verum esse credo, quia illi sic senserunt. — Tu perpetuo pro verborum textu non nisi nuda verba ponis, aut solas opiniones d. Thomae mihi nunc demum decantas, qui aeque ut tu

nudis verbis incedit, sine Scriptura, sine Patribus, sine canonibus, denique sine ullis rationibus. Ideoque meo jure, i. e. christiana libertate, te et illum simul rejicio et nego. p. 400: Et ut animum meum scias, mihi videtur id in gravissimum Ecclesiae ludibrium vergere, si ea doceamus, de quibus nullam prorsus rationem reddere possumus. Nec satis ibi esse credo etiam factum Ecclesiae, - quia tam Papa quam Concilium potest errare, ut habes Panormitanum egregie haec tractantem (f. Bb. 2. Ubth. 4. §. 136. not. f.). Resolution, conclus. 26 (Lofder II, 248): Me nihil movet, quid placeat vel displiceat summo Pontifici: homo est sicut et caeteri: multi fuerunt summi Pontifices, quibus non solum errores et vitia sed etiam portenta placuerunt. p. 403: Theologia illa scholastica exulem nobis fecit veram et sinceram theologiam. Nam vides, quod perpetuo hoc dialogo nihil ago, nisi quod resisto et redarguo scholasticam theologiam, i. e. salsam Scripturae et Sacramentorum intelligentiam. Resolut. concl. 25. p. 236; Deinde adversarios meos etiam rogo, ut ferant dolorem meum, quo crucior, dum audio ea praedicari in Ecclesia Christi, quae nunquam scripta et statuta sunt, quando sanctis olim Patribus legimus visum esse periculosissimum, aliquid ultra praescriptum caeleste doceri, ut inquit Hilarius. Concl. 58. p. 282: Plus trecentis annis tot Universitates, tot in illis acutissima ingenia, tot ingeniorum pertinacissima studia in uno Aristotele laborant, et tamen adhuc non solum Aristotelem non intelligunt, verum etiam errorem et fictam intelligentiam per universam pene Ecclesiam spargunt, quanquam si etiam intelligerent eum, nihil egregiae sapientiae adepti essent. 8. p. 203: Si canones poenitentiales manent mortuis, eadem Celebrent ergo, agant festa, et ratione et caeteri omnes. jejunia, et vigilias, dicant horas canonicas, non comedant ova, lac, carnes certis diebus, sed tantum pisces, fructus, legumina, induant vestes pullas vel candidas pro differentia dierum, et alia onera gravissima, quibus nunc premitur misera illa, olim liberrima, Ecclesia Christi (nach Augustin. ad Januar, f. 3. 1. §. 104. not. b.), Concl. 26, p. 238: Cum

nostro saeculo sint tam zelosi haereticae pravitatis inquisitores, ut christianissime catholicos vi conentur ad haeresim adigere, oportunum fuerit super singulis syllabis protestari. Nam quid aliud fecerint Johannes Picus Mirandulanus , Laurentius Valla, Petrus Ravennas, Johannes Vesalia, et novissime diebus istis Johannes Reuchlin atque Jacobus Stapulensis, ut inviti cogerentur et bene sentiendo male sentire, non facile viderim, nisi quod omiserint forte protestationem super singulis, ut dixi, syllabis: tanta est hodie in Ecclesia puerorum et effoeminatorum tyrannis. Ueber ben Ablaß ichrieb Luther idon ben 15. Febr. an Spalatin (be Bette I, 92): duo tamen dicam: primum tibi soli et amicis nostris, donec res publicetur: mihi in indulgentiis hodie videri non esse nisi animarum illusionem, et nihil prorsus utiles esse, nisi stertentibus et pigris in via Christi. Etsi hanc sententiam non tenet noster Carolstadius, certum est tamen mihi, quod eas Co aud Concl. 46. p. 270: Veniae sunt de nunihil ducit. mero eorum, quae licent, non autem eorum, quae expediunt. Concl. 49. p. 272: Quod autem dixi: sunt utiles, intelligo, non omnibus, imo veteri homini et stertentibus operariis. eo quod melius sit, illis eas remitti poenas, quam ut fer-Concl. 50, 1. c. indulgentiae est vilissimum bonum omnium bonorum Ecclesiae, nec nisi vilissimis Ecclesiae donandum, deinde nec meritorium, nec utile, sed plerumque nocentissimum, si non sint timorati. Gegen bie Lebre vom thesaurus Concl. 58, namenti. p. 276: nullus Sanctorum in hac vita sufficienter implevit mandata Dei, ergo nihil prorsus fecerunt superabundans, quare nec ad indulgentias aliquid distribuendum reliquerunt. Concl. 26. p. 240: Procedit ejus somnium ex laboriosa illa et inutili arte confitendi, imo desperandi et perdendi animas, qua hucusque docti sumus arenam numerare, i. e. singula peccata discutere, colligere, atque ponderare ad faciendam contritionem cum fecerimus, fit ut refricemus vel concupiscentias vel odia, praeteritorum memoria, et dum conterimur de praeteritis, nove peccemus; aut certe si fiat optima contritio, sit tantummodo violenta, tristis, mereque factitia, de metu

poenarum simulata duntaxat. Sic enim docemur peccata conteri, i. e. ad impossibile, vel ad pejus, conari. vera contritio sit incipienda a benignitate et beneficiis Dei, praesertim a vulneribus Christi, ut homo ad sui ingratitudinem primo veniat ex intuitu divinac bonitatis, et ex illa in odium sui ac amorem benignitatis Dei. Concl. 7. p. 199 : Theologi recentiores - Sacramentum poenitentiae sic tractant et docent, ut populus discat, per suas contritiones et satisfactiones confidere, se peccata sua posse de-Quae vanissima praesumptio nihil aliud potest efficere, quam ut cum haemorrhoissa Evangelica, consumpta in medicos tota substantia, pejus et pejus habeant. primo in Christum, gratuitum remissionis largitorem, docenda erat, et desperatio propriae contritionis et satisfactionis persuadenda, ut sic fiducia et gaudio cordis de misericordia Christi firmati, tandem bilariter odirent peccatum, et contererentur, et satissacerent. Concl. 42. p. 268: Si populus doceatur propter poenarum evasionem contribuere (ad fabricam Eccl. s. Petri), - tunc clarum est, quod non propter Deum contribuunt, et ertt timor poenarum, seu poena idolum corum, cui sic sacrificant. Concl. 62. p. 288: Satis incognita res est Evanyelium Dei in multa parte Ecclesiae: ideo paulo latius de illo dicendum, nihil enim reliquit in mundo Christus praeter solum Evangelium. - Est autem Evangelium secundum Apostolum Rom, 1. sermo de filio Dei incarnato, nobis sine meritis in salutem et pacem donato. Est verbum salutis, verbum gratiae, verbum solatii, verbum gaudii, vox sponsi et sponsae, verbum bonum, verbum pacis. - Lex vero est verbum perditionis, verbum irae, verbum tristitiae, verbum doloris, vox judicis et rei, verbum inquietudinis, verbum maledicti. Nam secundum Apostolum lex est virtus peccati, et lex iram operatur. Est lex mortis. Ex lege enim nihil habemus, nisi malam conscientiam, inquietum cor, pavidum pectus a facie peccatorum nostrorum, quae lex ostendit, nec tollit, nec nos tollere possumus. Sic itaque captis, ac tristibus, omninoque desperatis venit lux Evangelii et dicit: nolite timere: - ecce agnus Dei, ecce qui Die Dominicaner flagten in Rom 23) : Leo X, ber bie Sache

tollit peccata mundi, ecce qui solus implet legem pro vobis. -Hoc suavissimum nuncium cum audierit conscientia peccatrix, reviviscit, - jam nec mortem - formidat, neque infernum. Ideo qui poenas adhuc timent, nondum audiverunt Christum, nec vocem Evangelii, sed vocem potius Mosis. Ex hoc itaque Evangelio nascitur vera gloria Dei, dum docemur, non nostris operibus, sed gratia miserentis Dei in Christo impletam legem et impleri; non operando sed credendo, non Deo aliquid offerendo sed ex Christo omnia accipiendo et participando. Bie er bie Infallibilitat bes Papftes laugnet, fo auch beffen weltliche Gewalt, f. Concl. 80. p. 297 : Id ego vehementer admiror, quisnam illam glossam invenerit primus, quod duo gladii significent unum spiritualem (non ut Apostolus vocat, scil. gladium Spiritus, verbum Dei), alium materialem, ut sic Pontificem utraque potestate armatum nobis non patrem amabilem, séd quasi tyrannum formidabilem faciant, dum nihil nisi potestatem undique in co videmus. Dagegen noch Coucl. 69. p. 290. Auctoritati papali in omnibus cum reverentia credendum est. Qui enim potestati resistit, resistit Dei ordinationi. Much bas Fegfeuer glaubt er noch Concl. 15 p. 215: Quae ideo dico, ne Pighardus haereticus (bie böhmischen Brüber) in me sibi videatur obtinuisse, purgatorium non esse, quia locum ejus ignotum esse confiteor. -Mihi certissimum est, purgatorium esse. Unrichtig mennt gofder G. 301, bag er im Schreiben in ber Erfenntnig gugenome men habe, und Concl. 18. p. 225. bas Fegfeuer laugne : er fagt nur, bag bie Grunde ber Begner bafur, purgatorium non esse merendi locum, gegen bas Regfeuer überhaupt feven. - Concl. 89. p. 301: Ecclesia indiget reformatione, quod non est unius hominis Pontificis, nec multorum Cardinalium officium, sicut probavit utrumque novissimum Concilium, sed totius orbis, imo solius Dei. Tempus autem hujus reformationis novit solus ille, qui condidit tempora.

<sup>23)</sup> Socisficaten hatte in s. Apologia ad Sanctiss. Leonem Papam X ac D. Maximilianum Imp. Colon. 1518. 4. auch Luthers auf

als ein bloses Monchsgezank betrachtete 24), ließ zwar Luthern vorladen 25), wurde aber durch Ruckficht auf den Chursursten von Sachsen, Friedrich den Weisen, welchen er für die bevorsstehende romische Konigswahl seinen Absichten geneigt zu maschen wünschte, leicht bewogen, seinen Cardinallegaten Cajestanus in Augsburg zu beaustragen, den neuen Keher zur Ruhe zu bringen 28). Indeß dieser, vor welchem Luther im

scine Beise gebacht, s. Lutheri scheda contra Hochstratanum Bus. 1518) T. I. lat. Jen. f. 116. Cöscher II, 323: sanguinaria sua lingua ad caedem et fraternam perniciem anhelans, monet optimum Pontiscem Leonem X, ut non agnino et christiano, sed leonino et furiali animo exurgat.

<sup>24)</sup> Rady bes Beitgenoffen Matteo Bandello, Bifdofe v. Mgen. Berichte (Novelle. Lucca 1554 ff. Ih. 3 im Borworte gur 25ten Rovelle) erwiberte Leo anfangs benen, bie ibn gum ernftern Gin= Schreiten gegen Luther aufforberten, che Fra Martino fosse un bellissimo ingegno, e che coteste erano invidie fratesche. Dagegen fchrieb er fchon Non. Febr. 1518 bem Gabriel Venetus, inbem er ihn zum Promagister Ord. Augustinianorum Eremit. ernannte (f. P. Bembi Epistolae nomine Leonis X scriptae lib. XVI. no. 18. p. 379): Volo te eam curam suscipere, ut Martinum Lutherum, tuae societatis sacerdotem, quem scire te existimo in Germania novas res moliri, nova dogmata nostris populis tradere, quibus utantur, ab incoepto, si potes, revoces auctoritate ea, quam tibi prafectura dat. - Id si celeriter feceris, non erit puto difficile modo natam flammam extinguere. Parva enim omnia atque surgentia paulum magnos vehementesque impetus non sustinent. Sin differes, et malum vires sumpserit, vereor ne, cum velimus adhibere incendio remedia, non possimus.

<sup>25) &</sup>amp;8fcher II, 309 ff. 372 ff.

<sup>26)</sup> Päpftf. Breve an Gajetan v. 27ten Aug. T. I. lat. Jen. f. 181. vöfder II, 437. Der Auftrag war: Mandamus, ut — dictum Lutherum haereticum — ad personaliter coram te comparendum, invocato ad hoc tam carissimi in Christo filii nostri Maxi-

Sctober 1518 in Augsburg erschien, vermogte ben geringen Wohch weder durch Freundlichtet noch durch Orohungen zu wegen 29:1: viclimste appellirte der letztere a Papa non bene informato ad melius informandum 29), und ließ, als von Kom aus die gange Ablassehre, wie sie sich die hatze delt hatze, durch eine Bulle 29b bestätzt wurde, eine Appel

miliani Rom. Imp. electi, quam reliquorum Germaniae Principum — brachio cogas atque compellas, et eo in potestate tua reducto, eum sub fideli custodia retineas, donce a nobis aliud habueris in mandatis, ut coram nobis et Sede apostolica sistatur. Ac quodi coram te sponte ad petendum de hujusmodi temeritate veniam venerit, et ad cor reversus poenitentiae signa ostenderit, tibi eum ad unitatem sanctae matris Ecclesiae — benigae recipieudi concedimus facultatem.

<sup>27)</sup> Berichte über bie Tagels. Sandlung 1. in Tuthers Briefen, von Augsburg aus an Spalatin und an Gariftabe geschrieben, b. in Bette 1, 142 ff. 2 aussügteitiger in besten Briefe an den Ghurf. Teithe rich v. 19ten New. Ebend. 174. 3. Deff. Acta opud Dom. Legatum Angeaticum Thom. Coffentum Angeane ann. 1316 in October; gern. Acta Augustama genannt, noch 1518 beraußer achte. (über 3 verschieben Weigsber ber f. Briefereren Abpaditung am 21ses Etick. S. 202) in T. L. Lat. Jon. fol. 185. 4. Eingerer Bereicht v. S. 2020 in T. L. Lat. Jon. fol. 185. 4. Eingerer Bereicht v. S. 2020 in T. L. Lat. Jon. fol. 185. 4. Eingerer Bereicht v. S. 2020 in T. L. Lat. Jon. fol. 185. 4. Eingerer Bereicht v. S. 2020 in T. L. Lat. Jon. fol. 185. 4. Eingerer Bereicht v. S. 2020 in T. L. Lat. Jon. fol. 185. 4. Eingerer Bereicht v. S. 2020 in T. L. Lat. Jon. fol. 185. 4. Eingerer Bereicht v. S. 2020 in T. L. Lat. Jon. fol. 185. 4. Eingerer Bereicht von Staten in Euthers Werten von Walter auf Leither Bereicht von Walter in Euthers Werten von Walter und Leither Werten von Walter und Leither Werten von Walter und V. V. 308 ff.

<sup>28)</sup> Appellation v. 16ten Oct. T. 1. Jen. p. 193. b. ben gofcher. 11, 484.

<sup>20)</sup> B. 9km Neo. T. I. Jen. (200 b. b. 8kfder. II, 493. Auggene bat fir in Indisipersi isis. eech. anc. XVI. T. III. p. 180 bab Datum Cal. Jan. 1318. Euther wurde night barin genannt. sone bern nur gegen ble errores, metide von nonnullis Religiosis in Ortsfeloim über den Mussy verbreitet mitren, damit fünftigißin nies mand ignoranism doctrinae Rom. Eeclesise circa hujusmodi indulgenitis vorernahm fünnt. spflegfeldt. Romanus Pontification.

lation vom Papste an ein allgemeines Concilium folgen (in Wittenberg d. 28ten Nov. 1518) 30). Dem kuhnen Streiter außerte sich lange die Theilnahme nur in Lauten des Schreschen und der Abmahnung 31): allmählig erst wagten sich auch

cem - potestate clavium, quarum est aperire tollendo illius in Christifidelibus impedimenta, culpam scil. et poenam pro actualibus peccatis debitam, culpam quidem mediante sacramento poenitentiae', poenam vero temporalem pro actualibus peccatis secundum divinam justitiam debitam mediante ecclesiastica indulgentia, posse pro rationalibus causis concedere eisdem Christifidelibus, - sive in hac vita sint, sive in Purgatorio, indulgentias ex superabundantia meritorum Jesu Christi et Sanctorum, ac tam pro vivis quam pro defunctisthesaurum meritorum Jesu Christi et Sanctorum dispensare, per modum absolutionis indulgentiam ipsam conferre, vel per modum suffragii illam transferre consuevisse. pterea omnes tam vivos quam defunctos, qui veraciter omnes indulgentias hujusmodi consecuti fuerint, a tanta temporali poena secundum divinam justitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quanta concessae et acquisitae indulgentiae aequivalet.

- 30) T. I. Jen. p. 205. b. Löfcher. II, 505.
- 31) Luther erzählt in s. Auslegung von Psalm 118, 9 (b. Walch. V, 1713): "Da ich zum ersten bas Ablaß angriff, und alle Welt bie Augen ausspercte, und sich ließ bünken, es wäre zu hoch angehaben, kamen zu mir mein Prior und Subprior, aus dem Zetergeschrey dewegt, und surchten sich sehr, baten mich, ich sollte den Orden nicht in Schande führen, denn die andern Orden hüpften sich of für Freuden, sonderlich die Prediger, daß sie nicht allein in Schandersger seyn. Da antwortet ich: lieben Wäter, ist nicht in Gottes Kamen angesangen, so isst dat gefallen; iste aber in seinem Namen angesangen, so lasset denselbigen machen." Staupis schrieb den 14ten Sept. 1518 aus Salzburg an Luther, als derzselbe nach Augsburg berusen war (Esscher II, 445): quid hodie

benfällige Stimmen hervor, insbesonbere unter ben humanisiten 32), und ben Bittenbergifchen Collegen und Mitbur-

praeter cracem te maneat non video quicquam. In foribus, ni fallor, est sententia, ne quis inconsulto Pontifice scruttur Scripturas, ad inveniendum se quod utique Christus at fieret jussit. Paucos habes patronos, et utinam non siat occuli propter metem adversariorum. Placer mithi, ut Vittembergam ad tempns deseras, meque acccdas, ut simul vivamus moriamurque.

32) Bie biefetben natürliche Bunbesgenoffen Luthers maren, erbellet eben fo wie bie eigenthumtiche Stellung bes Ergemus gur Reformation and bes Lestern ad Lutherum epist, dd, 30 Maji 1519 (Erasmi epistt. T. I. Ep. 427): Nullo sermone consequi queam, quas tragoedias hic excitarint tui libelli: ne adhuc quidem ex animis istorum revelli potest falsissima suspicio, qua putant tuas lucubrationes meis auxiliis esse scriptas, meque hujus factionis, ut vocant, vexilliferum esse. Existimabant quidam sibi datam ansam, qua et bonas literas opprimerent, quas capitaliter oderunt, velut offecturas majestati theologicae, quam multi pluris faclunt quam Christum. - Habes in Auglia, qui de tuis scriptis optime sentiant, et sont hi maximi. Sunt et hic, quorum est eximlus quidam, qui tuis favent. Ego me quod licet integram servo, quo magis prosim bonls literis refloresceutibus. Et mihi videtur, plus profici civili modestia, quam impetu. Sic Christus orbem In suam ditionem perduxit: slc Paulus judaicam legem abrogavit, omnia trahens ad allegorlam. Magis expedit clamare in eos, qui Pontificum auctoritate abutuntur, quam in ipsos Pontifices: idem de Regibus faciundum censeo. Scholae non tam aspernandae sunt, quam ad studia magis sobrla revocaudae. De rebus receptioribus, quam ut subito possint ex animis revelli, disputandum est argumentis densis et efficacibus potius quam asseveraudum. Quorundam virulentas contentiones magis conducit contemnere quam refellere. Ubique cavendum, ne quid arrogauter aut factiose loquamur, faciamusve: sie aibitror gratum esse spiritui Christi. Interea

servandus animus, ne vel fra, vel odio, vel gloria corrumpatur: nam haec in medio pietatis studio solet insidiari. Haec non admoneo ut facias, sed ut quod facis perpetuo fa-Much in bem Schreiben v. 14ten Upr. 1519, burch meldes er bem Churfürften Friedrich b. 2B. feine Vitae Caesarum gueig= nete, nahm fich Grasmus im Intereffe ber humaniften auch Luthers an, f. baff. vollftanbig T. 1. Jen. f. 211: Huic tam odioso negotio, praesertim apud mulierculas et indoctam plebeculam, miscuerunt homines callidi trium linguarum, eloquentiae, politiorisque literaturae mentionem, quasi aut Lutherus his praesidiis fideret, aut ex hisce fontibus haereses nascerentur. -Lutherus mihi tam ignotus est, quam cui ignotissimus, ut suspectus esse non queam, quasi faveam Inbeg hanbele es fich um theologifdje Meinungen, bie noch nicht wiberlegt maren, und um berentwillen er nicht vertebert und verfolgt werben burfe. Si quidquid in Scholis receptum est, oraculum haberi volunt, cur inter se Scholastici dis-Ad haec non raro deprehenduntur damnare in recentium libris, quod in Augustino aut Gersone non damnant: quasi veritas cum auctore mutetur. Eos, quibus favent, sic legunt, ut omnia torquentes, nihilnon excusent: quibus infensi sunt, sic legunt, ut nibilnon calumnientur. -Caeterum, ut tuae Celsitudinis est, christianam religionem pietate tua protegere, ita prudentiae est, non committere, nt quisquam innocens, te justițiae praeside sub praetextu pietatis aliquorum impietati dedatur. Vult idem Leo Pontifex, cui nihil magis est cordi, quam ut tuta sit innocentia. - Certe hic video libros illius ab optimis quibusque cupidissime legi, quamquam mihi nondum vacavit evolvere. Kriebrich b. Beife antwortete barauf b. 14ten Mai (l. c. f. 212); Non damnari ab eruditis causam Lutheranam, et Doctoris Martini lucubrationes ab optimis quibusque istic cupidissime legi laetamur. Eoque magis, quod plerique bonorum et eruditorum in nostris quoque regionibus et Principatibus, nedum externis, hominis tam vitam et mores, quam eruditionem miro consensu laudaut. Quod enim hactenus in Saxonibus nostris degit, non tam homini, quam causae dedimus.

gem 19); in dem jungen Melandtsfon, der Isils stirenberg gewonnen wurde 19), erhielt er aber den treuesten Geschlifen zu dem großen Werte 20), zu weichem er, ohne daß er es seicht noch abnetet, bestimmt war. Seine lächrollen und erbaulichen Schriften, durch weiche er auch einem gehören Kreise den Gegenstand des Etreites verständlicher machte, umd durch sittlich religible Ausprachen im Gestifte des Augustinischen Spflems den Gimn für innere Meissjon im Gegenscheg gegen

Nihil minus unquam conati, quam ut dignos praemiis poena premeret. Neque Deo omnipotente juvante committenus, ut nostra culpa innoceus quispiam sua quaereutium impietati dedatur.

<sup>33)</sup> Jurft mer Gerstladt für Euther aufgetreten f. not. 20. enther schriftlich in Stevens. Prof. in Afruit, b. W. Mette. I. 108: Seis ingenia corum, qui apad nos aunt, puta Carlestadii, Amsdorsii, D. Hieronymi (Zchurf), D. Wolfgangi (Zrtefun), utriusque Feldkirchen, denique D. Petri Lupini (Raddymius). At ii omnes constanter mecum sentiunt, imo tota Universitas, excepto uno ferme Licentialo Schastiano. Sed et Princeps, et Episcopus ordinarius noster, deinde multi alil Praelati: et quoquotus anni ingeniosi cives, jam uno ore dicunt, asete prius non novisse nec audivisse Christiam et Evangelium. Dit universität intercritte aud, b. 25tm Serpt. 1518 für ihn negen ber Gitation nach Sem in javen Schrichen ab ben Papit u. ben papift. Kämmerer Garl som Wiltie, T. I. Jen. f. 183. f. be 25fder II. 384 ff.

<sup>34)</sup> Er trat b. 29ten Aug. fein Umt mit einer Rebe an, f. 28fcher. 11, 387.

<sup>35)</sup> Euther (dereits barther Pract, in T. J. Opp. 1545: Eodem anno jam M.Phil. Melanthou a Principe Friderico vocatus hac fuerta ad decendas litteras graceas, hand duble, at shaheren socium laboris in theologia. Nam quid operatus sit Dominus per luo corganum, non in literis tatum, sed in theologia, saits testautor quas opera, etiamsi iracentur Satan et omnes aquame ejus.

## 44 Bierte Periobe, Mbfchn. I. B. 1517-1648.

tobte Bertheiligfeit ju meden mußte 36), gewannen ihm immer

<sup>36)</sup> Musauseichnen ift bef. f. Germon von bem Gacrament ber Bufe (Rov. 1518) b. Bald X, 1464. b. Bofder II, 512. Forts fdritte S. 515. "Un bem Glauben liegt es alles mit einanber, welcher allein macht, bag bie Sacramente murten , mas fie bebeuten, und alles mahr wirb, was ber Priefter fagt; benn wie bu glaubeft, fo gefchicht bir. Don welchen Glauben alle Abfolution. alle Cacrament umfonft finb. fa mehr fcaben, benn frommen." S. 517: "Bum neunten folget mehr, bag in bem Sacrament ber Bufe und Bergebung ber Schulb nichts mehr thut ein Papft, Bis fchof, benn ber geringfte Priefter, ja wo ein Priefter nicht ift, eben fo viel thut ein jeglicher Shriftenmenfc, ob es ichon ein Beib ober Rind mare. Denn welch Chriftenmenfch ju bir fagen fann ; bir vergiebt Gott beine Gunbe in bem Ramen Chriffi zc. und bu bas Bort tannft faben mit einem feften Glauben, als fprach es Gott ju bir , fo bift bu gewiß in bemfelben Glauben als folvirt .. G. 521. "Bum fechegebenten , bag nicht abermal jemanb mir Schuld gebe, ich verbiete gute Bert, fo fage ich, man foll mit allem Ernft Reu und Leib baben, beichten und aute Berf thun. Das wehre ich aber, wie ich fann , bag man ben Glauben bes Cas craments laffe bas Sauptgut fenn, unb bas Erbe, baburch man Bottes Gnabe erlange, und barnach viel Gute thue, allein Gott au Ehren und bem Rachften au Rus, unb nicht barum, bag man fich barauf verlaffen foll, ale gnugfam fur bie Gunbe gu bezahlen, benn Gott giebt umfonft, fren feine Gnabe, fo follen wir auch umfonft , fren wieberum ibm bienen." G. 524. "Darum fo gebos ret in bie heintliche Beicht feine Gunbe, benn bie man öffentlich fur Tobfunb ertennet , und bie bas Gewiffen gur Beit bruden und anaffen : benn follt man alle Gunbe beichten, fo must man all Mugenblid beichten, weil wir nimmer ohn Gunbe find in biefem Beben . auch unfere auten Berte nicht rein ohne Gunbe finb." -"Und ob einer fcon nichts beichtet, bennoch mare bie Abfolution und Gottes Bert vielmale ju boren nus, um beffelben Glaubens willen, bag man alfo fich gewohne, ber Gunben Bergebung gu alauben." G. 521. "Much bat ber Priefter gnugfam Beichen unb Urfach ju abfolviren, wenn er fiebet, bag man von ibm begebret ber Abfolution."

mehr bas herz bes beutschen Volkes: ber Umwille über ben romischen Trug steigerte sich, und allgemeine Aufmerksamkeit und Theilnahme wendete sich bem kuhnen Vertheidiger ber Wahrheit zu 37).

<sup>37)</sup> Alphonsus Valdesius fchreibt aus Bruffel b. 31ten Aug. 1520 über bicfe Beit an Petrus Martyr (Petri Martyris epistt. Amstelod. 1670. p. 380): Intumuerunt dudum Germanorum animi, videntes Romanensium mores plus quam profanos, coeperantque de excutiendo Rom. Pontificis jugo clam per, cuni-Quo factum est, ut, quum primum Lutheri scripta in vulgum prodiere, mirum quanto applausu ab omnibus suscepta sint. Ibi Germani gestire, et convicia in Romanenses jactare, petereque ut generalis Christianorum omnium conventus indiceretur, in quo excussis his, quae Lutherus scribebat, alius ordo in rebus Ecclesiae statueretur. Quod utinam factum fuisset! Verumtamen dum Pontifex jus suum mordicus tuetur, dum timet Christianorum conventum, dum (ut libere loquar) plus apud eum valet privatum commodum in generali synodo forte periclitaturum, quam Christiani populi salus, dum cupit Lutherana scripta nondum discussa e medio tollere; Legatum a latere (Cajetan) ad Caesarem Maximilianum mittit caet. Wolfg. Fabritius Capito fchrieb ben 18ten Febr. 1519 an Buther (in Sculteti annal. reform. ad h. a.): Helvetia et Rhenana regio ad Oceanum usque solidos amicos fovet Lutherio, eosque potentissimos, neque omnino alienos a bonis studiis. Cardinalis Sedunensis, Comes de Gerolseck, Episcopus quidam eruditus ac primae honestatis, aliique ex nostris non pauci cum nuper audierant te periclitari, non tantum sumtum, sed etiam tuta loca pollicebantur, quibus aut latere, aut aperte degere posses. Cum peregre constitutum fama praedicaret et summa rerum difficultate laborare, fuerunt, qui per me submittere nitebantur sumtum, et submisissent utique. Um 14ten Febr. 1519 fdrieb ber Buchhandler Froben in Bafel an Luther (T. 1. Jen. fol. 367. b.), wie er gahlreiche Eremplare feiner Schriften nach grantreich, Spanien, Italien, Brabant und England abgefest habe:

Der Churtfuft von Sachsen war gerade jest dem Papfle in politischen Weigen zu wichtig, um sich mit ihm eines undebeuterden Weinchs wegen zu entzweren. Leo X schiedte seinen Kammerherm Cart b. Mittig mit der goldenen Wose an denselben 201, um ihn für seine Absieten der ermischen Schiegwohl zu geweinnen, und sich mit ihm über Luthers Sache zu verfähnigen. Mittig sah bald nach seinem Eintreffen in Deutschland (Dec. 1318), daß mit Gewalt hier nichts aus zurichten sein 391, um so weniger, als nach dem ziet ersel

venduntur Parisiis, leguntur etiam a Sorbonicis et probantur, quemadundum anici noustri certiores nos reddidernat. Dixerunt illic doctissimi quidam, se jam pridem talem libertatem desiderasse in his, qui sacras literas tractant. — Hic (in 2846) ur quisque ett optimus, it aut imaxime est studiosus. Episcopus noster imprimis tibi favet, ejas item Suffraganeus Tripolitams Episcopus. 2ro Gastinat nan Sitta habe bey Erlung bre Eduriften Suthert gafagt: 'Luther, tu vere es luther (fautre), um 'Disputet Eccius quantum velit, Lutherus vertiatem scribit.

39) Ueber bie Miltieischen Berhanblungen f. Lösch er. II, 552. III, 6. 92. Bald. XV, 808.

39) Lutherus ad Jo. Spiction dd. 2. Febr. 1519 (t.e. 2016). Carolos de Militta misus ad Principum nostuma aranus plus 70 apostolicis Brevibus, în hoe scilicet datis, ut ne vivum ac vincum perducerie in Hierasalem homicidam illum Romam: sed per viam a Domino prostratus, i e, multitudine mihi âveutulum terrius, juxta quod carioris-time abique de mei opinione exploraverar, mutativ iolentiam in benevolenciam fallacissime simulatum, ageras mecum multis sane verbis, ut pro homore Erclesiae Romanae revocarem mea dicta. 3n. b. Pranf. ad Opp. T. J. 1545 czigbtt er, Wiltife jade itm fielß gefagit: Sli haberem 25 millia armatorum, non confiderem te posse a me Romana perduci. Exploravi enim per totum iter animos kominum, quid de te seatinient: ecce ubit returnierat: ecce ubit necessitation.

genden Tobe Marimiliane I († 12ten Jan 1519) ber Shurfürft von Cachfen Richsberwefer im nöbtlichen Deutschiands vurde. Er verstückte baber ben Luthern ichmeichelnde Gute, und erhielt burch diefeide wirflich, zwar nicht ben gewünschten Biblerruf, aber boch die Liersprechungen, zu Sweigen wenn bie Gegner schwiegen, und seinen Gehorfam gegen ben romi ichen Etugl biffentlich zu erflaren B. Unter ben obwaltenden

unum pro Papa stare inveni, tres pro te contra Papam sta-

<sup>40)</sup> Bei einer perfonlichen Bufammentunft in Altenburg in ben erften Zagen bes Januare 1519 vereinigten fich Miltie und Buther, wie letterer bem Churfurften berichtet (be Wette. I, 209): "Bum erften, bag ein gemein Inhibition benben Partenen gefchebe, unb verboten merbe benben Theilen meiter von ber Materien ju prebis gen , fcreiben und hanbeln. Bum anbern , will Er Carol bem beil. Bater Dapft furglich fdreiben aller Gachen , wie er erfunden , Bes legenheit . und barnach feben . bag papftliche Beiligfeit berausbes fehle, etwa einem gelehrten Bifchof, bie Gach ju erfahren, unb Artitel anzeigen, welche irrig und von mir miberruffen merben follen. Und alsbann , fo ich ben Irrthum gelehret werbe , foll und will ich gerne benfelben miberruffen , und ber beil. Romifchen Rirs den ibre Ehre und Gewalt nicht fdmaden." Außer bem hatte fich Buther erboten, f. ben etwas fruberen Brief an b. Churfürften Ebenbaf. S. 208 : "Bum anbern wollt ich papftlicher Beiligfeit fdreiben, und mich gang bemuthig unterwerfen, befennen, wie ich ju bieig und ju icharf gemefen, boch nit vermeinet, ber b. Rom. Rirchen bamit au nabe fenn , fonbern anzeigen bie Urfach . baf ich ale ein treu Rind ber Rirchen wibberfochten hatte bie lafterliche Prebiget, bavon groß Spott, Rachrebe und Unehr und Bergernif bes Bolfe gegen ber Rom. Rirchen ermachfen ift. Bum britten wollt ich ein Bebell ausgehn laffen , einen jeben ju vermahnen , ber Rom. Rirchen folgen!, gehorfam und ehrbietig ju fenn , und mein Schrift nit gur Schmach, funbern gur Ehr ber beil. Rom. Rirchen verftebn follten, auch betennen, bag ich bie Babrbeit allau bisia und vielleicht ungeitig an Zag bracht." Dem Chriftoph Scheurl

Umftanben glaubte Miltig fich in ber verbrießlichen Sache mit biefem Erfolge begnugen zu burfen: ben eigentlichen Anstifter berselben, Joh. Tegel, bedrohete er in Leipzig seines schamlosen Treibens wegen so sehr, bag berselbe vor Angst starb 41). Luther

fchreibt er b. 13ten Jan. , inbem et biefen Bergleich melbet (Gbenb. S. 212): Ego, quantum in me est, nec timeo nec cupio protelari causam. Sunt adhuc multa, quae Romanam lernam movere possunt, quae libens premam (nicht promam), si permit-Sin Deus non volet, ut permittant, fiet voluntas Domini. Miltig benahm fich überhaupt mehr beutsch als romifch, und gewann baburch Luthern. Die Romer flagten fpater über ibn (f. Instructio Nuntio data ann. 1536 b. Rante Rurften u. Bole fer v. Gub : Guropa. IV, 290): id tantum fructus reportavit, quod saepe, perturbatus vino, ea effutire de Pontifice et Romana curia a Saxonibus inducebatur, non modo quae facta erant, sed quae ipsi e malae in nos mentis affectu imaginabantur et optabant; et ea omnia scriptis excipientes postea in conventu Vormatiensi nobis publice coram tota Germania exprobrabant.

41) Miltie hatte gleich anfange Tegeln ju fich nach Altenburg befchieben : biefer entichulbigte fich aber in einem Schreiben p. 31ten Dec. 1518 (herausgeg. v. Enprian hinter Tentels Bericht v. Unf. b. Reform. I, 374 b. Lofder. II, 567): "Ru folt mich folder Ur= beit und Reiß nicht verbriegen, Em. Erwird zu willfahren, wenn ich mich one meins lebens Rachtheil burfft aus Leipzid begeben. Bann Martinus Luther, Augustiner, bat bie Machtigen nicht als tein ichier in allen teutschen ganben , fonbern auch in ben Ronig= reichen zu Behem, Ungarn und Polen alfo wiber mich erregt und bewegt, bag ich nirgent ficher bin." Miltig erfuhr nun noch Raberes über Tebele Betrugerenen und andere Schanblichfeiten, und ftellte ihn beshalb in Leipzig im Jan. 1519 hart gu Rebe (f. Dit= tib Schreiben an Pfeffinger b. Epprian a. a. D. S. 380. Lofder III, 20) Lutherus praef. ad T. I. Opp. v. 1545: Vocaverat (Miltitius) autem ad se Johannem Tetzelium, - et verbis minisque pontificiis ita fregit hominem, hactenus terribilem cunctis, et imperterritum clamatorem, ut inde contabesceret.

gab die versprochenen Erklarungen 12), und die Sache schien beendigt zu fenn.

D. Ed regte sie wieder auf. Um einen durch seine Dbez listen veranlaßten Streit 43) mit einem Triumphe zu endigen, Iud der berühmte Disputator 44) den Collegen Luthers, Und dreas Bobenstein, von seinem Geburtsorte Carlstadt geznannt, zu einer Disputation nach Leipzig ein 45), und wußte in dieselbe auch Luthern zu verwickeln 46). Carlstadt vertheiz

et tandem aegritudine animi conficeretur. Quem ego, ubi hoc rescivi, ante obitum literis benigniter scriptis consolatus sum, ac jussi animo bono esse, nec mei memoriam metueret. Sed conscientia et indignatione Papae forte occubuit.

<sup>42)</sup> Er gab im Febr. heraus: Unterricht auf etliche Artikel, fo ihm von feinen Abgönnern aufgelegt und zugemeffen worben (b. Löscher III, 84. Walch XV, 842). Sein Schreiben an ben Papst ist bom 3ten Marz b. be Wette I, 233.

<sup>43)</sup> G. oben not. 20.

<sup>44)</sup> Ueber f. früher in Bologna u. Wien gehaltenen Disputationen f. Rieberers Nachrichten Bb. 3. S. 47. 178. 283.

<sup>45)</sup> Schon in Augsburg war biese Disputation zwischen Eck u. Luther verabrebet, u. bieser zeigt jenem b. 15ten Nov. 1518 an (be Wette I, 171), baß Caristabt einwillige.

<sup>46)</sup> Durch 13 Theses, welche Ed im Jan. 1519 herausgab, b. Söscher III, 210, welchen Luther 13 andere entgegenseite. Ebend.
212. vgl. Luther an Spalatin v. 7ten Febr. de Wette 1, 222:
Eccius noster — gloriae edidit schedulam, disputaturus contra Carlstadium Lipsiae post Pascha. Et homo insulsa obliquitate, suae jam diu in me conceptae invidiae satissacturus, in me et mea ruit scripta, alium nominans concertatorem', alium autem invadens tractatorem. Gegen den Churssieren, stien entschulber et sich den 13ten Wärz, daß er unter diesen Umständen daß an Militig gegebene Versprechen ruhig zu sepn, nicht
für verbindlich achten könne (de Wette. I, 237). Ed brachte in

bigte ben biefer Disputation, welche vom 27ten Juni bis jum

feiner 13ten Thefis einen gang neuen Gegenftand auf bie Babn : Romam Ecclesiam non fuisse superiorem aliis Ecclesiis ante tempora Sylvestri, negamus. Sed eum, qui sedem beatissimi Petri habuit et fidem, successorem Petri et Vicarium Christi generalem semper agnovimus. Buther ftellte berfelben bie Begenthefis entgegen (wie er an Spalatin im Dai fchreibt b. be Wette. I, 261: haec XIII propositio mihi est extorta per Eccium : es muß namlich, wie in bem folgenben Briefe XIII fatt XII getesen werben): Romanum Ecclesiam esse omnibus aliis superiorem, probatur ex frigidissimis Rom. Pontificum decretis, intra quadringentos annos natis, contra quae sunt historiae approbatae mille et centum annorum, textus scripturae divinae, et decretum Nicaeni Concilii omnium sacra-Mertwurbige Meugerungen Luthers aus biefer Beit : Un tissimi. Scheurl v. 20ten Rebr. be Bette. I, 230 : Eccius noster . hucusque insanjam suam in me pulchre dissimulans, tandem manifestavit. Vide, quid sit homo. Sed Deus in medio Deorum: ipse novit, quid ex ea tragoedia deducere voluerit. Nec Eccius sibi, nec ego mihi in hac quicquam serviemus. Dei consilium agi mihi videtur. Saepius dixi, hucusque lusum esse a me: nunc tandem seria in Romanum Pontificem et arrogantiam Romanam agentur, Gben fo an gange b. 7ten Rebr. (baf. 217). Un Spalatin v. 5ten Marg (baf. 236): Nunquam fuit in animo, ut ab Apostolica sede Romana voluerim desciscere: denique sum contentus, ut omnium vocetur aut etiam sit Dominus. Quid hoc ad me! qui sciam etiam Turcam honorandum et ferendum potestatis gratia. Quia certus sum, non nisi volente Deo (ut Petrus ait) ullam potestatem consistere: sed hoc ago pro fide mea in Christum, ut verbum ejus non pro libito trahant atque contaminent. tant mihi decreta Romana Evangelium sincerum, et omnia alia rapiant: prorsus pilum non movebo. Un benf. v. 13ten Mara (baf. 239): Verso et decreta Pontificum, pro mea disputatione, et (in aurem tibi loquor) nescio, an Papa sit Antichristus ipse vel apostolus ejus: adeo misere corrumpitur et crucifigitur Christus, i. e. veritas, ab eo in decretis.

16ten Juli 1519 währte 47), gegen Ed den Augustinischen Lehrbegriff vom frenen Willen: Luther wurde genothigt über den Primat des Papstes zu disputiren, und ben dieser Gelegenheit dadurch, daß ihn Ed hussischer Meinungen beschul-

Discrucior mirum in modum, sic illudi populum Christi, specie legum et Christiani nominis. Aliquando tibi copiam faciam annotationum mearum in decreta, ut et tu videas, quid sit leges condere postposita Scriptura ex affectu ambitae tyrannidis: ut taccam, quae alia Romana curia Antichristi opera simillima exundat. Nascitur mihi indies magis ac magis subsidium et praesidium pro sacris literis. Gin Refultat biefer Studien mar bie Resolutio super propositione XIII de potestate Papae, welche Luther ichen im Man fer= tig batte, aber mahricheinlich erft nach ber Leipziger Disputation bruden ließ, in T. 1. Jen. f. 295 b. ben Lofder III, 123. 3m Man fdrieb er an Spalatin (be Bette. I, 260): Multa ego premo. et causa Principis et Universitatis nostrae cohibeo, quae, si alibi essem, evomerem in vastatricem Scripturae et Ecclesiae Romam, melius Babylonem. Non potest Scripturae et Ecclesiae veritas tractari, mi Spalatine, nisi haec belua offendatur. Non ergo speres me quietum ac salvum futurum, nisi velis et me penitus theologiam intermittere. amicos putare me insanire. Res ista finem non accipiet (si ex Deo est), nisi, sicut Christum discipuli et noti sui, ita et me derelinquant omnes amici mei, et sola sit veritas, quae salvet se dextera sua, non mea, non tua, non ullius hominis: et hanc horam ab initio spectavi.

47) Gleichzeitige Berichte über bieselbe in Briefen von Melanchthon an Decolampabius, Ed an hochstraten, Ioh. Cellarius an Sapito, sammtl. im Juli geschrieben, von Luther an Spalatin, von Amsborf an benselben, beybe im August, von Petrus Mosellanus an Julius Pflug im December. Aus bem August ift die für Eck günsstige Darstellung bes Iohannes Rubeus. Sämmtlich b. Ebscher III, 215 s. Das Hauptbocument bilben die während ber Disputation nachgeschriebenen lateinischen Acten, am besten b. Edscher III, 292 s.

bigte, zu ber großes Aufsehen machenden Erklarung veranlaßt, daß mehrere Lehren Hussens mit Unrecht verdammt worden waren 49). Ed war in Disputirfertigkeit seinen Gegnern überlegen, und gewann badurch ben den Anwesenden ben Schein des Uebergewichts 49): aber der Schristwechsel, in welschem diese Disputation darauf noch längere Zeit fortgesetzt wurde 50), lenkte das allgemeine Urtheil wieder zu Gunsten

<sup>48)</sup> Acta disp. hor. 2. d. 5. Jul. b. Esféper III, 360: Certum est, inter articulos Johannis Huss vel Bohemorum multos esse plane christianissimos et evangelicos, quos non possit universalis Ecclesia damnare, velut est ille et similis, quod tantum est una Ecclesia universalis. Haec enim agentibus impiissimis adulatoribus inique est damnata. — Deinde ille: non est de necessitate salutis credere Rom. Ecclesiam esse aliis superiorem.

<sup>49)</sup> Euther an Spalatin b. 20ten Jul. (be Mette I, 287. Löscher III, 236): Et ita nihil serme in ista disputatione tractatum est saltem digne praeter propositionem meam decimam tertiam. Interim tamen ille (Eccius) placet, triumphat et regnat, sed donec ediderimus nos nostra. Nam quía male disputatum est, edam resolutiones denuo.

<sup>50)</sup> Roch im Juli gab Eck gegen Melanchthons Bericht an Decolampadius heraus: Excusatio Eckii ad ea, guae falso sibi Ph. Melanchthon Grammaticus Wittend. super theologica disputatione Lipsica adscripsit (b. Löscher III, 591), worauf Melanchthon alsbald eine Desensio folgen ließ (Ebend. 596). Luther ließ im August erscheinen Resolutiones super propositionibus suis Lipsica disputatis (T. I. Jen. f. 279. b. Löscher III, 733). Eck sette benselben im Oct. eine Expurgatio entgegen, auf welche Luther mit einer Epistola super Expurgatione Ecciana (T. I. Jen. f. 358. b. ben Löscher III, 805. be Wette I, 354) im Nov. antwortete. Die Franciscaner in Jüterbock hatten schon im April aus Luthers Schriften 14 Sähe als kehrisch ausgezogen, u. bem Bisch. v. Brandenburg benunciirt (b. Löscher III, 115): Eck gab im August bieselben mit Anmerkungen heraus, wogegen im Sept. erschien

ber Wittenberger, ungeachtet Ed biefelben bereits als Buthes raner verfeberte.

Diese Disputation wurde die eigentliche Bilbungsschule bes Resormators. Um sich für bieselbe vorzubereiten, und fie schriftlich sortzubegen, wurde Luther ju Untersuchungen gendthigt, zu welchen er bey seiner practisch religissen Richtung

Contra malignum Jo. Eckii judicium super aliquot articulis a fratribus quibusdam ei impositis M. Lutheri defensio (T. I. Jen. f. 214, b. ben gofcher III, 856). - Befonbers fanb guther unter ben Bohmen große Buneigung. 3men utraquiftifche Beiftliche in Prag . Rosbiglowin und Pabufchta , fcrieben an ihn im Juli Btudmunfchunge: und Ermunterunge : Briefe (T. 1. Jen. f. 366. ben gofcher 111, 649), welche er im October empfing (f. Buther an Staupis b. 3ten Det. be Bette I , 311). Rosbialowin fdreibt u. a. quod olim Johannes Huss in Bohemia fuerat, hoc tu Martine es in Saxonia. Quid igitur tibi opus! Vigila et confortare in Domino, deinde cave ab hominibus. Neque animo concidas, si te haereticum, si excommunicatum audies, memor subinde, quid Christus passus, quid Apostoli, quid omnes hodie patiantur, qui pie volent vivere in Christo. Es mar mabricheinlich ber Ueberbringer biefer Briefe, bem Buther feine Schriften nach Bobmen mitgab (Butber an Spalatin v. 15ten Det. be Bette I, 350). Inbeg hatte hieronymus Emfer in einem gebrudten Schreiben an ben Abminiftrator bes Prager Bisthums Job. 3ad De disputatione Lipsicensi quantum ad Boemos obiter deflexa est im Mug. (T. t. Jen. f. 348. b. gofcher III, 660) ben Bohmen ibre Rreube rauben wollen , inbem er gettenb machte , bag Buther, wenn er auch bin u. wieber mit ihnen übereinftimme, boch mit ihnen als Schiematifern nichts ju thun baben wollte. Buther antwortete ihm im Sept. Ad Aegocerotem Emserianum (begiebt fich auf Emfere Bappen , welches auf bem Titel feiner Schrift oors gebrudt mar, bas Borbertheit eines Steinbods) M. Luthers responsio (T. 1. Jen. f. 350. Lofcher III, 668). Emfer fchrieb bas gegen im Rob. : A venatione Luteriana Aegocerotis assertio b. 20fcher 111, 691.

sonst wohl nicht geführt worden ware 51), ben welchen ihm aber jeht Melanchthon mit seiner ausgebreiteten Gelehrsamkeit und seinem hellen Blide treulich benstand 52). Auf diesem

<sup>51)</sup> Lutherus de captivitate Babylonica Ecclesiae (Oct. 1520) in bem Debicationefdyreiben (T. II. Jen. f. 259): Velim, nolim, cogor indies eruditior fieri, tot tantisque magistris certatim me urgentibus et exercentibus. De indulgentiis ante duos annos scripsi, sed sic, ut me nunc mirum in modum poeniteat editi libelli. Haerebam enim id temporis magna quadam superstitione Romanae tyrannidis: unde et indulgentias non penitus rejiciendas esse censebam, quas tanto hominum consensu cernebam comprobari. Nec mirum, quia solus tum volvebam hoc saxum. At postea beneficio Sylvestri et Fratrum adjutus, qui strenue illas tutati sunt, intellexi, eas aliud non esse, quam meras adulatorum Romanorum imposturas, quibus et fidem Dei et pecunias hominum perderent. Atque utinam a bibliopolis queam impetrare, et omnibus, qui legerunt, persuadere, ut universos libellos meos de indulgentiis exurant, et pro omnibus, quae de eis scripsi, hanc propositionem apprehendant: Indulgentiae sunt adulatorum Romanorum nequitiae. Post haec Eccius et Emserus cum conjuratis suis de primatu Papae me erudire coeperunt. Atque hic etiam, ne hominibus tam doctis ingratus sim, confiteor, me valde promovisse eorum opera. Papatum negassem divini, admisi esse humani juris. ut audivi et legi subtilissimas subtilitates istorum Trossulorum, quibus suum idolum fabre statuunt (est enim mihi ingenium in his rebus non usquequaque indocile): scio nunc et certus sum, Papatum esse regnum Babylonis et potentiam Nimrod robusti venatoris. Proinde et hic, ut amicis meis omnia prosperrime cedant, oro librarios, oro lectores, ut iis, quae super hac re edidi, exustis, hanc propositionem teneant: Papatus est robusta venatio Romani Episcopi.

<sup>52)</sup> Melanchthonis contra J. Eckium defensio (Mug. 1519). Opp. ed. Bretschneider 1, 113: Puto non temere fieri, sicubi sententiis S. Patres variant, quemadmodum solet, ut judice

Wege gewann er nun einen so tiefen Einblid in bie Irrifumer und bas Berberbniß ber romischen Kirche 53), bag

Scriptura recipiantur; non ipsorum, nempe variantibus judiciis, Scriptura vim patiatur. Quandoquidem unus aliquis et simplex Scripturae sensus est, ut et coelestis veritas simplicissima est, quem collatis Scripturis e filo ductuque orationis licet assequi. In hoc enim jubemur philosophari in Scripturis divinis, ut hominum sententias decretaque ad ipsas ceu ad Lydium lapidem exigamus. Balb nachber ftellte er u. a. auch biefe Thefen auf (f. fein Schreiben an beg vom gebr. 1520 l. c. p. 138): Quod Catholicum praeter articulos, quos Scriptura probat. non sit necesse alios credere. Deinde conciliorum auctoritatem Scripturae auctoritate vinci. E quibus fit, citra haeresis crimen non credi Transsubstantiationem aut Characterem aut similia. Und in feinem Schreiben an Sef fest er bingu: Neque ad Transsubstantiationem tantum aut Characterem, sed ad omnia ejus generis, quibus vulgo divini juris titulus praetexitur, pertinebat axioma. - Videbam, - passim humanis decretis auctoritati sacrarum literarum derogari, neque conferri modo, sed et anteferri humana divinis: articulos fidei dici jam non modo, quae SS. Patrum conciliis decreta sunt, aut Pontifices sanxerunt, sed et quidquid Thomss, quidquid Scotus argutantur, et in iis non modo incerta multa pro certis defendi, sed et male Christiana pro piis tradi.

53) Castro moligaum Ja. Echii judicium Lutheri defensio (im Estr. 1519) IV (b. 816/prt III, 877): Dictum est, canones hadie et reservotiones casuam proreus salil este, niis laquos navirilar, non suo vitio, sed Romanensium tyrannorum. Impudentissium enim vasutita est Romanee Curine: si dederis pecuniam, canones et omnis venalis habes. V. et VI. (p. 859): Consilia conspilea non sunt supra, sed infra praecepta, h. e. consilia suut quacdam vine et compendia facilius et felicius implendi mandata Dei. — Facilius enim coninet, qui vidous aut virgo est, separates a sexa, quam copalatus cum sexu, qui concepiscerities aliquid cedit, VII. (p. 889):

er bie Rothwendigfeit , fich von ber letteren ju trennen,

Confessio illa, quae nunc agitur occulte in aurem, nullo potest jure divino probari, nec ita fiebat primitus, sed publica illa, quam Christus Matth. 18 docet. - Non tamen damno istam occultam, nisi quod doleo, ipsam esse in carnificinam quandam redactam, ut cogantur homines confiteri, et scrupulos facere de iis, in quibus nullum est peccatum, aut veniale tantum. - Non est iu Ecclesia negotium, quod aeque ut istud confessionis et poenitentiae indigent reformatione. Nam hic omnes leges, quaestus, vis, tyrannis, error, pericula, et infinita mala omnium animarum et totius Ecclesiae grassantur pleno impetu, quod Pontifices parum curant, et sophistis animarum tortoribus relinquunt. VIII. p. 881. Neque enim Romana Curia alia re magis nocuit Ecclesiae Christi, quam multitudine et varietate legum suarum, quae mihi videntur esse novissima et omnium maxima persecutio, ut in qua irretitae conscientiae pereant irrecuperabiliter, ut turpissimum quaestum sileam, qui legibus istis alitur, XV. p. 887: Valde vellem scire, ex quo loco Scripturae tradita sit potestas Popae Sanctos canonisandi? Deinde, quae necessitas Sanctos canonisandi! Taudem, quae utilitas Sancios canonisandi! "Germon von bem hodmurbigen Sacrament bes beil. mabren Leidynams Chrifti gebr. Enbe Rov. b. Lofder III , 902. Bald XIX , 522: "Es ift aber ben mir fur gut angefeben , bag bie Rirche in einem gemeinen Concilio wieberum verorbnete , bag man allen Menichen benbe Beftalt gebe, wie ben Prieftern. Richt barum bag eine Geftatt nicht gnug ift , fo bod mohl allein bes Glaubens Begierbe gnug ift ; fonbern bag es gimlid) und fein mare, fo bes Sacraments Geftalt und Rorme ober Beiden nicht fludlich eines Theils, fonbern gang geben murbe , gleichmie ich von ber Zaufe gefagt , bag es füglicher mare ins Baffer ju tauchen , benn bamit begießen , um ber Bange und Bollfommenbeit willen bes Beichens. Gintemal biefes Carras ment bebeutet eine gange Bereinigung , unvertheilete Gemeinichaft ber Beiligen (wie wir horen werben), welche übel und unfüglich wirb angezeiget mit einem Sturte ober Theil bee Sacraments.

57

allmablig einzusehen anfing 54). Er fuhlte fich als Streiter

Much ift nicht fo große Rabr mit bem Reich , als man achtet , bies meil bas Bolt felten zu biefem Sacrament gebet , fonberlich bies meil Chriffus . ber alle gufunftige Rabr mobl gemußt . boch bat wollen benbe Beftalt einfeben, fur alle feine Chriften gu brauchen." Begen biefer Stelle befdmerte fich Bergog Georg ben bem Churfürften über guther, ber gang buffitifch lebre, und mit ben Suffiten Berbindungen unterhalte dd. 27ten Dec. 1519 b. Bofcher III, 920. Der Bifchof von Deifen verbot burch Musichreiben p. 24ten 3an. 1520 jenen Germon, und befaht ben Beiftlichen bie firchl. Gitte ju vertheibigen (T. 1. Jen. f. 460, b.). Dagenen fdrieb Luther im Febr .: Antwort auf ben Bebbel, fo unter bes Officials ju Stolpen Giegel ausgegangen (Bald XIX, 564), und gab gegen bas Enbe b. 3. 1520 eine erweiterte latein. Musaabe: Ad schedulam inhibitionis sub nomine Episcopi Misnensis editam super sermone de sacramento Eucharistiae D. Mart, Luthers responsio (T. I. Jen. f. 460). Inbef mar auch Butber ichon an bem Regfeuer irre geworben, f. f. Schreiben an Spalatin b. 7ten Rop. 1519 (be Bette 1, 367): Breviter, quanquam ego scio, purgatorium esse apud nos, nescio tamen, si apud omnes Christianos sit. Hoc certum est, neminem esse haereticum, qui non credit esse purgatorium, nec est articulus fidei, cum Graeci illud non credentes nunquam sint habiti ob hoc pro haereticis, nisi apud novissimos haereticantissimos haereticantes. Much bie lebre von 7 Sacramenten batte er aufgegeben : er fchrieb an Spalatin b. 18ten Dec. 1519 (be Wette I. 378): De aliis sacramentis non est, quod tu vel ullus hominum ex me speret aut expectet ullum sermonem. donec docear, ex quo loco queam illa probare. Non enim ullum mihi reliquum est sacramentum, quod sacramentum sit, nisi ubi expressa detur promissio divina, quae fidem exerceat. cum sine verbo promittentis et fide suscipientis nihil possit nobis esse cum Deo negotii. Quae autem de sacramentis illis septem fabulati illi sunt, alio tempore audies. 54) Er taufchte fich baruber anfangs burch bie Unterfcheibung ber romifchen Rirche und ber romifchen Gurie, bal fein Debicationes Gottes berufen, gegen bie Lift und ben Tug be Teufels, burch welchen bie Riche verberbt fep, angulimpfen 20), und gewonn mit biefem Standpuncte, ben er unerschaftereitig fest-bielt, den unbesiegbaren Muth, das seisensige Buversicht, mit benen er fortan burch alle Gesabrern sein sie flambhaft verfotgte.

fchreiben an Rabbemius u. Cariftabt bor b. Comm. in Ep. ad Galatas Inf. Sept. 1519 (T. I. Jen. 369. b. be Bette I, 333): Quare et ego horum theologorum laicorum (Principum Germaniae) exempto pulcherrimo longissime, latissime, profundissime distinguo inter Romanam Ecclesiam et Romanam Curiam. Illam scio purissimum esse thalamum Christi, matrem Ecclesiarum, dominam mundi, sed spiritu, i. e. vitiorum, non rerum mundi, sponsam Christi, filiam Dei, terrorem inferni. - Haec vero ex fructibus suis cognoscitur. Non quod magni faciendum sit, res nostras et jura diripi, cum fixum sit in coelo, Christianos in hac vita presauram, Nimbrotos et robustos venatores pati: - sed quod omnibus lachrymis sit miseria major, baec a fratribus et patribus in fratres et filios fieri, - quae a Turca vix fierent -Nulla mado ergo Romanae Ecclesiae resistere licet: at Romanae Curiae longe majore pietate resisterent Reges . Principes et quicunque possent, quam ipsis Turcis.

56) Butber an ben deifft. Thet beutschier Mation 1520 (Bald & 2,99). "Wie miffen gouis son, ba wie in biefer Sach nicht mit Menschen, sonben mit ben Färfen ber oblien babeten, bie won inder mit akteg und Bitturerigisch bie Wieler erfüllen, aber sei inden sich wirt nicht Gerenischen. Man muß seint in ihm Bergag leibtlicher Genatt, in bemüthigem Bertrauern Geste die Sach angerisch, und mit ernstlichem Seider hille von Geste die Sach angerisch, und mit ernstlichem Seider hille von der in der einem Seigenbeit Jammer und Noch. "Wie nicht in Gestellerfungt und Demuth gerhabstit wird, baben die Pahrle und Benuth gerichten der die bei Känige in in einnber vieren is sein der Mation der Menschaft wird der Menschaft wird fein wir ohn Gette hülle für Macht und Auffeld Schlieb is Känige in innaber vieren is sein der Macht und Auffel schlieb is Känige in innaber vieren is sein der Macht und Auffel schlieb is Känige in innaber vieren is sein der Macht und Aussel sohen.

<sup>56)</sup> Bal, oben not. 32. Grasmus ichrieb aus gowen b. Iten Rop. 1519 an Albrecht Churf. v. Maing einen Brief, ubi, wie Luther fich gegen 306. gange b. 16ten Jau. 1520 (be Bette I. 396) que: brudt, egregie me tutatur, ita tamen ut nihil minus quam me tutari videatur, sicut solet pro dexteritate sua. Diefer Brief murbe balb barauf, ohne Bmeifel v. Mrich v. Sutten. ber bamale am Mainger Sofe lebte , jur großen Ungufriebenheit bes Grasmus herausgegeben : er fteht in b. Lepbener Musg. ber Opp, Eraemi. T. III. T. I. p. 515. Er fchilbert in ftarten Bugen bie Berberbniffe ber Rirche, und fahrt-bann fort: Haec, opinor, moverunt animum Lutheri, ut primum auderet se quorundam intolerabili impudentiae opponere. Quid enim aliud suspicer de eo, qui nec honores ambit, nec pecuniam cupit? De articulis, quos objiciunt Luthero, in praesentia non disputo. tantum de modo et occasione disputo. Ausus est Lutherus de indulgentiis dubitare, sed de quibus alii prius nimis impudenter asseveraverant: ausus est immoderatius loqui de potestate Romani Pontificis, sed de qua isti nimis immoderate prius scripserant: - ausus est Thomae decreta contemnere, sed quae Dominicani pene praeserunt Evangeliis: ausus est in materia confessionis scrupulos alionos discutere . sed in qua monachi sine fine illaqueant hominum conscientias; ausus est ex parte negligere scholastica decreta, sed quibus illi nimium tribuunt, et in quibus ipsi nihilominus inter se dissentiunt, postremo quae subinde mutant, pro veteribus rescissis inducentes nova. Discruciabat hoc pias mentes, cum audirent in scholis fere nullum sermonem de doctrina evangelica; sacros illos ab Ecclesia jam olim pro-

ben geachteteften gehrer feiner jungen Univerfitat 57) gegen un:

haos auctores haberi pro antiquatis; immo in sacris concionibus minimum andri de Christo; de potestate Pontificis, de opinionibus recensium fere omnia; totum orationem jam palam quaestum, adulationem, ambitionem, ac furum prae se ferre. His imputandum opinor, esiamsi quae intemperantius scripsit Lutherus. Dann effert er gegm ble Rigung ber Zpetolgen, olice Gigenführliche foglich ju refreem.

57) Bal. bes Beitgenoffen Pauli Langi , Benebictiners im Rloffer Bofau . Chronicon Citicense in Pistorii Scriptt, rerum Germanic. I, 188: Witebergae anno quo haec scribo dominicae incarnationis 1520 ob florentissimum ac famatissimum theologiae et omnigense sapientiae studium feruntur mille quingentique studentes existere, fama eruditissimorum virorum Martini Lutheri Augustinensis, et Andreae Carolostadii Archidiaconi, - necnon Philippi Melanchthonis rhetoris, sacraeque theosophiae Baccalaurei, graece et latine peritissimi, allecti et adunati. Et memorati quidem integerrimi , doclissimique duo illi hierophantes, Martinus ut luminare majus, Andreas ut luminare minus hujus Academiae, theologiae studium et divini verbi triticum absque omni palearum i. e. secularis philosophiae syllogismorumye mixtura purissime tractant, et edocent sacram scripturam, et potissimum Christi Evangelium, Paulum Apostolum habentes pro archetypo et fundamento, cum ipso literarum studio timorem Dei, et cunctarum virtntum semina verbo, exemplo et calamo in discipulorum pectora spargentes. Neque enim in hac almisi flua sapientiae palaestra fatuus ille Peripateticorum princeps Aristoteles, vel impius Porphyrius, aut certe ille blasphemus Averroes, et similes orthodoxae fidei spretores et irrisores cathedram ullam habent vel audientiam. Friedrich b. Beife erwiberte bem Balentin v. Zeutleben in Rom . ber ibm von ber bort gegen ibn beftebenben ungunftigen Stimmung gefdries ben hatte, ben Iten Mpr. 1520 (T. 2. Jen. fol. 256), bag er bie Babrheit ber lutherifchen Lebre babin geftellt fenn laffe, bag fich aber Luther erboten habe, Rechenschaft ju geben, und Belehrung

gerechte Sewalt zu befchugen: Luther hatte aber auch bereits in andern Gegenben bes beutschen Naterlandes fehr entschiebene Freunde gefunden 58), mehrere Ritter boten ihm gegen

ansunebmen. Adfirmant molti, D. Mart. Lutherum - invitum ad has controversias de Papatu descendisse, videlicet eo pertractum a D. Eckio. - Et cum nunc Germania floreat ingeniis, et multis doctrina et sapientia praestantibus viris,cumque etiam nunc vulgo Laici sapere incipiant, et studio cognoscendae Scripturae teneantur: multi judicant valde metuendum esse, si neglectis aequissimis conditionibus a D. Luthero oblatis, sine legitima cognitione, tantum ecclesiasticis censuris feriatur, ne hae contentiones et certamina multo magis exasperentur, ut postea non ita facile ad otium et compositiones res deduci posset. Nam Lutheri doctrina ita jam passim in plurimorum animis in Germania et alibi infixa radices egit, ut si non veris ac firmis argumentis et perspicuis testimoniis Scripturae revincatur, sed solo ecclesiasticae potestatis terrore ad eum opprimendum procedatur, non videatur res sic abitura, quin in Germania acerrimas offensiones et horribiles ac exitiales tumultus excitatura sit. unde nec ad sanctissimum dominum Pontificem, nec aliis quidquam utilitatis redire poterit.

66) Jo. Bolthemus Abstemius P. Octor u. Gananicus in Gefinis, fictio b. Star 302(1) 120 an Euriter (236). b. Stabejim und f. Gerunde, bon R. Wolfigher. Schaffbaufen 1836. S. 107): Postquam orbi, aus saltem potiori orbis parti, h. e. bonis et vere Christianis anicus factus es, meus quoque anicus estriveries, nolis. Quae scribis, its mihi probantur, ut nulla proinde re gaudeam, ac fato moe propitio, quo factum, ou hoc tempore viverem, quo non humanase solum literae, sed et divinae pristiamum airorem recuperant cact. Capar Hedio, Prebiger in Bafet b. 23ten 3un. 1520 (Rappens Madiefe II, 433): Video, doctrinam tuam ex Deo esse, cerissiam vir, dissolvi non potest, in dies efficacior, quotidie mullos lucrifacit christos, abducit a vitifs, asserti verae pietatti. — Libellis vernaculis plurimum prodes, hice enim valigi quicium formatur;

Berfolgung Buflucht und Chut an 59). Go behielt er auch

quod certe sequax est et tractabile, agnoscit fucum, cupit admoneri, intelligit beneficium, quae est gratitudinis pars. Cessandum ergo non est, o correp, sed totis viribus conandum, ut jugum Christi facile et commodum nobis redeat. Tu dux esto, nos indivulsi milites erimus, si modo nostra opera quippiam possit prodesse, sive in concionibus publicis, quibus praesum jam, enarrans Evangelium Matthaei, sive in privatis colloquiis civium Basiliensium, denique in literis amicorum. 3m Jun. 1520 brach quch hutten fein Dienftverhaltniß ju bem Churfurften Albrecht ab, burch meldes er bis babin gehindert mar, fich offen fur gutber ju ertfaren ; jest feuerte er benfetben in Briefen an (erfter Brief b. 4ten Jun. 1520 in Suts tens Berten von Munch III, 575), ließ viele Schriften ausgeben, um Luther ju vertheibigen, und Rom berhaft ju machen, und fing jest auch an, beutiche Schriften in biefem Beifte, um auf bas Bolf ju mirten, jum Theil Ueberfepungen eigener lateinifchen Schriften, berauszugeben (biefe lesteren gefammelt in ber Musagbe bon Munch Ib. 5). Rante's beutiche Beich. im Beitalter b. Ref. I, 415. Inbef fagten Buttens gewaltfame Abfidten gutbern nicht ju. Er fchreibt an Spalatin , inbem er ibm huttene Briefe und Schriften fenbet, b. 16ten 3an. 1521 (be Wette I, 543): Quid Huttenus petat, vides. Nollem vi et caede pro Evangelio certari: ita scripsi ad hominem. Verbo victus est mundus, verbo servata est Ecclesia, etiam verbo reparabitur.

59) Schon im Jan. 1520 lub Frang von Sidingen Buthern gu fich ein , f. huttens Brief an Melandthon v. 20ten 3an. (in Rappens Rachlefe II, 425. Munch III, 337): At nunc scribere Luthero ipse heros jubet, si quid în causa sua patiatur adversi, nec melius aliunde remedium sit, ad se ut veniat, effecturum pro eo quod possit, - Lutherum amat Franciscus, primum quia bonus sibi ut ceteris videtur, et ob id invisus illis, deinde quia eum ex Comitibus de Solmis quidam commendavit literis. Spater wieberholte Gidingen biefes Unerbieten in eis nem eigenen Schreiben an guther v. 3ten Rov. 1520 (b. Bald) XV. 1948). Der frantifde Ritter Spivefter v. Chaumburg vie digern Mittel, seine jetgig Erkenntuig von bem Aufande ber Kirche und bessen Werhaltnif zu der christichen Wahrheit in Schriften auszusprechen. Er that dies mit der trässchole lossen Khipheit in der Schrift An den christischen Abel deutscher Nation von des christischen Etandes Bessenung (Juni 1520) <sup>60</sup>), in Beziehung auf außere Kirs Bessenung (Juni 1520) <sup>60</sup>), in Beziehung auf außere Kirs

bet in einem Echreiben v. 11ten Jun. 1520 (Batch XV, 1942) Euthern Schog an, und ernmehrert ibn, nicht für au ure Widenzu flüchten. -Dean ich, und sonst meines Errfebens hundert von Abet, die ich ich Gott mid) aufbringen wil , end pecidie publiere, und zegen euere Widerweitigen von Gesche schoften wollen, ich lange, die uner Widerweitigen von Gesche schoften wollen, ich lange, die uner Widerweitigen von Gesche schoften wollen, ich unwidertrieben und unwidertigst, oder ihr bester untertigket würder. G. D. o Scistingens Abaten, Plane, Freunde u. Ausgang durch G. Wünd (Gestey a. Zübingen. 3 Sebe 1937 – 29. 8.) 1, 165. v. Budol (Gesch), der Regierung Fredmands I. Bb. 2. (Wien 1831) S. 77.

60) Bald X, 296. Gingang : "Gnab und Starte von Gott juvor; Allerburchtauchtigfter , anabigfte liebe herren. Es ift nicht aus lauter Rurwis noch Arevel gefcheben , bas ich einiger armer Menich mich unterftanben, fur Guere boben Burben gu reben : bie Roth und Befdwerung , bie alle Stanbe ber Chriftenbeit , gubor Deutsche land, brudt, nicht allein mich, fonbern jebermann bewegt bat, vielmal ju fcbreien und Gulfe begebren , bat mich auch ist gezwungen ju fcreien und rufen, ob Gott jemand ben Geift geben wollt, feine Band ju reichen ber elenben Ration. Es ift oft burch Concie lia etwas fürgewandt : aber burch etlicher Menichen Bift bebenbigs lich verhindert und immer arger worben , welcher Zud und Bosbeit ich ist, Gott belfe mir, burchleuchten gebent, auf baf fie ertannt, binfurt nicht mehr fo binberlich und fchablich fenn mochten. Gott hat une ein junges ebles Blut jum Baupt geben, bamit viel Bergen gu großer guter hoffnung ermedet. Daneben will fiche gier men , bas unfer bagu thun , und ber Beit und Gnabe nublich brauden." Dann nach ber Ermabnung nicht im Bertrauen auf eigene

chenordnungen, und in bem Praeludium de captivitate ba-

Macht ober Bernunft, fonbern allein in bemuthigem Bertrauen auf Gott bas Werk anzufangen : "Die Romaniften haben bren Mauren mit großer Bebenbigteit um fich gezogen, bamit fie fich bieber befchust, bag fie niemanb hat mugen reformiren, baburd bie gange Chriftenheit greulich gefallen finb. Bum erften, wenn man hat auf fie gebrungen mit weltlicher Gewalt, haben fie gefett und ge= fagt , weltliche Bewalt habe nicht Recht uber fie , fonbern wieber= um, Beiftlich fen über bie Beltliche. Bum anbern, hat man fie mit ber beiligen Schrift wollt ftrafen, fegen fie bagegen, es gebuhre bie Schrift niemand auszulegen, benn bem Papft. britten, brauet man ihnen mit einem Concilio, fo ertichten fie, es muge niemand ein Concilium berufen, benn ber Papft." bie erfte Mauer: ber Unterfchied zwifden geiftlichen und weltlis den Stand ift nichtig: "benn alle Chriften find mahrhaftig geiftliche Stanbe, und ift unter ihnen fein Unterschieb, benn bes Umte halben allein , wie Paulus 1 Cor. 12 fagt , baf wir alles fampt ein Rorper find , bod ein jeglich Blieb fein eigen Bert hat, bamit es bem anbern bienet. - Wir werben allefammt burch bie Tauf ju Prieftern geweihet wie St. Peter 1 Petr. 2 fagt. - Dar= um ift bes Bifchofe Beihen nichts anbere, benn als wenn er an Statt und Person ber gangen Sammlung einen aus bem Saufen nehme, bie alle gleiche Bewalt haben, und ihm befehl, biefelben Bewalt fur bie anbern auszurichten. - Gleichwie nun bie, fo man ist Geiftlich beißt, - find von ben anbern Chriften nicht weiter noch murbiger gefcheiben, benn bag fie bas Bort Gottes und bie Sacrament follen handeln, bas ift ihr Bert und Umt : alfo hat die weltliche Oberfeit bas Schwert und bie Ruthen in ber Sand. bie Bofen bamit gu ftraffen , bie Frommen gu fchuben. - Gie foll ihr Umt laffen fren geben unverhindert burch ben gangen Rorper ber Chriftenbeit, niemand angesehen, fie treffe Papft, Bifchove, Pfaffen , Munche , Ronnen , ober mas es ift." Gegen bie andere Mauer: "Chriftus fagt Johann. 6 bag alle Chriften follen geleh= ret merben von Gott. Go mag es ja gefchehen, bag ber Papft und bie feinen bofe find, und nicht rechte Chriften, noch von Gott gelehret find, rechten Berftand haben; wieberum ein geringer Menfc ben rechten Berftand haben : warum follte man ihm benn nicht fol=

gen ? bat nicht ber Papft vielmal geirret? Ber wollt ber Chris ftenheit belfen, fo ber Papft irret, mo nicht einem anbern mehr benn ibm geglaubt warbe, ber bie Schrift für fich batte." - "Die britte Mauer fallet von ihr felbe, wo biefe erften gwo fallen. Denn mo ber Papft miber bie Schrift hanbelt , find mir ichulbig ber Schrift bengufteben, ibn ftrafen und gwingen nach bem Bert Chrifti. Matth. 18. Gunbiget bein Bruber miber bich , - fo fage es ber Bemeine. - Soll ich ibn benn pertlagen fur ber Bemeine. fo muß ich fie ja jufammenbringen. - Auch bas berühmtefte Concilium Ricanum bat ber Bifchof ju Rom meber berufen noch beftas tiget, fonbern ber Raifer Conftantinus, und nach ihm viel anber Raifer beffelben gleichen gethan, bas boch bie allerchriftlichften Concilia gewesen find. - Darum, wo es bie Roth forbert, unb ber Papft argerlich ber Chriftenheit ift, foll bagu thun mer am erften fann , ale ein treu Glieb bes gangen Rorpers , bag ein recht fren Concilium werbe, welche niemand fo wol vermag, ale bas weltlich Schwert. - Bovon in ben Conciliis gu banbein. -Bum erften, ifte greutich und erfchrechtich angufeben, bag ber oberft in ber Chriftenheit, ber fich Chrifti Bicarium, und St. Peters Rachfolger rubmet, fo weltlich und prachtlich fabret, bag ibn barinnen tein Konia , tein Raifer mag erlangen und gleich merben. -Bum anbern , wogu ift bas Bolt nuge in ber Chriftenbeit , bas ba beifet bie Carbinat? Das will ich bir fagen : Beliche und Deutiche lanb haben viel reicher Rlofter, Stift, Leben und Pfarr: bie hat man nicht gewußt bas gen Rom ju bringen, benn bag man Cars binal macht, und benfelbigen bie Bisthum, Rlofter, Pralaturn Ju eigen gebe , und Gottesbienft alfo ju Boben ftiefe. - 3ch rath aber , bag man ber Carbinal meniger madie , ober lag fie ben Papft von feinem Gute nabren : ihr mare ubrig gnug an 12, und ein iglicher batte bes Rabre taufent Gutben eingufommen. - Bum britten, wenn man bes Papftes bof lief bas bunberte Theil bleis ben, und that ab neun und neungig Theil, er mare bennoch groß anua . Antwort ju geben in bes Glaubens Cachen ... Rachbem nun bie mannichfaltigen Rirchenbebrudungen bes Papftes gefchilbert finb, folat: Rath von Befferung driftlichs Stanbs. "Bum er: ften, bag ein iglicher gurft, Abel, Stabt in ihren Unterthanen frifd an perbiet, bie Unnaten gen Rom ju geben, und fie gar

Giefelen's Rirdengefd, 3r Bb. Ite Mith.

abthue. - Bum anbern, bieweit ber Papft mit feinen romifchen Practiten , Commenben , Abjutorien , Referbation , Gratiis expectativis, Papfte Monat , Incorporation , Union , Penfion , Palliis, Canalepregein , und bergleichen Buberen alle beutiche Stift obn Bes walt und Recht gu fich reißt, und biefelben gu Rom Fremben, bie nichte in beutiden ganben bafur thun, giebt und vertauft, bamit er bie Orbinarien beraubt ibres Rechten , macht aus ben Bifchofen nur Biffern und Digoben ; - fo foll bie ber driftlid Mbel fid ges gen ibn feben , ale miber einen gemeinen Reinb und Buftorer ber Chriftenbeit, - und ben Orbinarien ibr Recht unb Umt mies berftatten. - Bum britten , bag ein faiferlich Gefet ausgebe, teis nen Bifchofmantel, auch teine Beftätigung irgent einer Dianitaten für an aus Rom ju bolen ; fonbern bag man bie Orbs nung bes allerheiligften und berühmteften Concilii Ricani wieber aufricht, barinnen gefest ift, bag ein Bifchof foll beftatiget werben von ben anbern zween nabeften , ober von bem Ergbifchof. - Doch bağ ber Dapft nicht flage, er merbe feiner Dberfeit beraubt, follt verorbnet werben, bag, wo bie Primaten ober Ergbifchofe nicht moditen ein Cad ausrichten , ober unter ihnen fich ein haber er= hub, bağ alebann biefelb bem Papft murbe fürgetragen. - 4. Daß verorbnet werbe, bag fein weltlich Cach gen Rom gezogen werbe, fonbern biefelben alle ber weltlichen Gewalt laffen. - Denn bee Papftes Amt foll fenn, bag er ber Allergelehrteft in ber Schrift. und mahrhaftig, nicht mit Ramen, ber Allerheiligft, regiere bie Gas chen , bie ben Glauben und beiliges leben ber Chriften betreffen. -Daben mußt man auch verbieten in allen Stiften bie graulich Schins beren ber Official, bag fie nicht mehr benn bes Glaubene Gache unb guter Sitten fich annehmen ; mas Gelb , Gut , unb Beib , ober Ehre anbetrifft , ben weltlichen Richtern laffen. - 5. Daß teine Refervation mehr gelte, und fein leben mehr behaftet merbe ju Rom. - 6. Daß auch abgethan merben bie Casus reservati. -7. Daß ber romifch Stuhl bie Officia abthue, bas Gewurm unb Schwurm ju Rom wenigere, auf bag bes Papftes Befinb muge von bes Papfte eigen Gut ernahret merben. - 8. Dag bie fcme= ren, greulichen Gibe aufgehaben murben, fo bie Bifchofen bem Papft ju thun gezwungen. - 9. Daß ber Papft über ben Rais fer fein Bewalt babe . obn bas er ibn auf bem Altar falbe unb

frone, wie ein Bifchof einen Ronig front: und je nicht ber teufe= lifde hoffart hinfurt jugelaffen werbe, bag ber Raifer bes Papfts Fuße tuffe, ober gu feinen Fußen fige, ober, wie man fagt, ihm ben Stegreif halte, und ben Baum feines Maulpferbe, wenn er auffit ju reiten : noch viel weniger bem Papft Gulbe und treue Unterthänigfeit ichmore, wie bie Papite unverschamt fürnebmen gu fobern, als hatten fie Recht bagu. - Solche überschwengliche, überhomutige, überfreveliche gurnehmen bes Papfte hat ber Teufel erbacht, barunter mit ber Beit ben Enbedrift einzuführen, und ben Papft uber Gott gu erheben, wie benn ichon Biel thun und gethan haben. - 10. Daß fich ber Papit enthalt, bie Band aus ber Suppen giebe, fich feines Titels unterminde bes Ronigreiche zu Reapel und Sicilien. - 11. Dag bas Küffuffen bes Papfte auch nicht mehr geschehe. Es ift ein undriftlich, ja enbedriftifd Erempel, bag ein armer funbiger Menfd ihm laffet feine Fuße fuffen von bem, ber hundertmal beffer ift, benn er. - Der= felben groß argerlichen hoffart ift auch bas ein haflich Stud, bag ber Papft - fich von Menichen , ale ein Abgott , mit unerhorter Pracht tragen laffet. - Belch Chriftenherz mag ober foll bas mit Luft feben, bag ber Papft, wenn er fich will laffen communicirn, ftille figt, ale ein gnab Jungherr, und laffet ihm bas Sacrament von einem knienben gebeugten Carbinal mit einem gulben Robe reichen (f. 28b. 2. Abth. 2. S. 61. not. f), gerab als mare bas heilig Sacrament nicht wirbig, bag ein Papft, ein armer ftiuten= ber Gunber, aufftunbe, feinem Gott ein Ehr that. - 12. Dag man bie Ballfahrten gen Rom abthate, ober Riemand von eis gener Kurwis ober Unbacht mallen ließe, er murbe benn gubor von feinem Pfarrherr, Stabt: ober Dberherrn ertannt, gnugfam und reblich urfach haben. Das fage ich nicht barum, bag Ballfahrten bofe fen, fonbern baf fie ju biefer Beit ubel gerathen. gu Rom fein gut Exempel, fonbern eitel Mergerniß feben. - Unb ob ichon biefe Sach nicht mare, fo ift bod, noch ba ein fürtrefflis dere, nämlich bie, bag bie einfaltigen Menfchen baburch verführt werben in einem falfchen Bahn. - Denn fie mennen, bag folch Ballen fen ein toftlich aut Bert, bas boch nicht mahr ift. - Dars nach tommen wir auf ben großen Saufen , bie ba viel geloben , unb boch wenig halten. Burnet nicht, lieben herrn, ich menn es wars

lich aut, es ift bie bitter und fuße Babrbeit, und fft, bag man je nicht mehr Bettelflofter bauen laffe: bilf Bott, ibr ift fcon viel ju viel , ja wollt Gott , fie maren alle abe , ober je auf ameen ober bren Orten gehaufet. Es bat nichts auts gethan , es thut auch nimmermehr gut, irre laufen auf bem ganb. Darum ift mein Rath, man folage geben, ober wie viel ihr noth ift, auf einen Saufen , und mach eines braus , bas gnugfam verforget, nicht betteln burfe. - Und bas man fie uberbebe Prebigens und Beichtens, es mare benn, baf fie von Bifchofen, Pfarren, Gemeine ober Oberfeit bagu berufen und begehret murben. Ift boch aus foldem Prebigen und Beichten nicht mehr benn eitel Sag und Reib zwifden Pfaffen und Monden', groß Mergerniß und bin= bernif bes gemeinen Bolts erwachfen. - Duben follten auch auf= gehaben werben fo mancherlen Secten und Unterfcheib einerten Dra bens. - Es must auch bem Dapft verboten merben, mehr folder Orben aufgufeben ober beftatigen, ja befohlen merben, etliche abzuthun , und in weniger Babl gu gwingen. - Es mare, meines Bebentens, ein nothige Orbnung, - baß Stift und Rtofter wies berum murben auf bie Beife perorbnet , wie fie maren im Unfana ben ben Apofteln, und ein lange Beit bernach, ba fie alle fren waren, einem jebermann brinuen zu bleiben, fo lange es ibn geluftet. - 14. Bir feben auch wie bie Briefterfchaft gefallen. und mancher armer Pfaff mit Beib und Rind uberlaben, fein Bewiffen befchweret, ba boch Riemanb ju thut ihnen gu belfen, ob ihnen faft wol ju belfen mare. Lagt Papft und Bifchofe bie ge= . ben, mas ba gebet, verberben mas verbirbt, fo mill ich erretten mein Gewiffen , und bas Daul fren aufthun , . es verbrieg Papft, Bifchofe , ober wen es will. - 3ch lag bie anfteben Dapft , Bis ichofe, Stift, Pfaffen und Dunde, Die Gott nicht eingefest bat. Saben fie ihnen felbe Burben aufgelegt, fo tragen fie fie auch. 3d will reben von bem Pfarrftant, ben Gott eingefest bat, ber ein Gemein mit Prebigen und Sacramenten regieren muß: benfelben follt burch ein driftlich Concilium nachaelaffen werben Freiheit, ebelich ju merben, ju vermeiben Rahrlichfeit unb Gunbe. Denn bieweil fie Gott felbe nicht verbunben bat, fo foll und mag fie Riemand verbinben. - Dan finbet manchen frommen Pfarberr, bem fonft Riemand fein Tabel geben mag, benn baß

er gebrechtich ift, und mit einem Beib zu ichanben worben. Belche bod benbe alfo gefinnet find in ihres Bergens Grund, baf fle gerne immer wollten ben einander bleiben in rechter ehlicher Treu. Benn fie nur bas moditen mit gutem Bewiffen thun, ob fie auch gleich bie Schande mußten öffentlich tragen, bie zwen find gewislich fur Bott ebelich. Und bie fage ich, bag, mo fie fo gefinnet find, und alfo in ein leben tommen , baß fie nur ihr Bewiffen frifd erret= ten : er nehme fie gum ehelichen Weib, behalt fie und lebe fonft reb= lich mit ihr, wie ein ehelich Mann, unangeseben, ob bas ber Papft will ober nicht will, es fen wiber geiftlich ober fleischlich Gefes. Es liegt mehr an beiner Geelen Geligkeit, benn an ben tyranni= fchen, eigengeweltigen, frevelichen Gefegen, die gur Geligkeit nicht noth find , noch von Gott geboten." - 15. Gegen die Refervatio= nen mancher Rloftervorsteher, wonach ihre Untergebenen von Tod= funden nur ben ihnen Abfolution empfangen follen. Davon fen die Folge, bag biefelben gar nicht gebeichtet wurben. 16. "Es mare auch noth, bag bie Jahrtag, Begangnif, Geelmeffen gar abgethan, ober je gar geringer murben, barum bag wir offentlich feben für Augen, bag nicht mehr, benn ein Gpott braus worben ift, - und nur auf Gelb , Freffen und Saufen gericht find. -17. Man mußt auch abthun etlich Pone ober Strafe bes geiftlichen Rechts, fonderlich bas Interbict, welche ohn allen Zweifel ber bofe Beift erbacht hat. - Den Bann mußt man nicht ehe brauden, benn mo bie Schrift weiset gu brauchen, bas ift, wiber bie fo nicht recht glauben, ober in offentlichen Gunben leben, nicht ums zeitlich Gut. - Die andern Strafen und Ponen, Guspension, Irregularität, Aggravation, Reaggravation, Deposition, Bligen , Donnern , Bermaledeien , Berbammen , und mas ber gund= lin mehr find, follt man gehn Glen tief begraben in bie Erben, baß auch ihr Rame und Gebachtnif nicht mehr auf Erben mare. -18. Daß man alle Reft abthat, und allein ben Conntag behielt. Bollt man aber je unfer Frauen, und ber großen Beiligen Feft halten, bag fie all auf ben Sonntag wurben verlegt, ober nur bes Morgens zur Deffe gehalten, barnady ließ ben gangen Tag Ber= Urfact, benn als nu ber Diebraudy mit Saufen, Spielen, Muffiggang, und allerten Gunbe gehet, fo erzurnen wir mehr Gott auf bie beiligen Zag, benn auf bie andern. -

juvor follte man bie Rirchweihe gang austilgen, fintemal fie nicht anbers find, benn rechte Tabern, Jahrmarkt und Spielhofe. -19. Daß bie Grab ober Glieb murben geanbert, in welchen ber ehelich Stand wird verboten, als ba find Gevatterichaften, ber vierte und britte Grab; bag, wo ber Papft ju Rom brinnen mag bispenfiren ums Belb, und ichanblichen vertäuft, bag auch bafelbs mug ein iglider Pfarrherr bispenfiren um fonft und ber Seelen Ge-Ja wollt Gott, bag alles, was man zu Rom muß taus fen, - bag ein iglicher Pfarrherr baffelb ohn Gelb mocht thun und laffen, ale ba find Ablag, Ablagbrief, Butterbrief, Degbrief, und mas Confessionatia ober Buberen mehr find ju Rom. -Dahin gehöret auch, bag bie Saften murben fren gelaffen einem Bebermann, und allerlen Speife fren gemacht, wie bas Evanges lium giebet. - 20. Dag bie wilben Capellen und Relbfirden murben gu Boben verftoret, ale ba find, ba bie neuen Ballfahrten bingeben. - 21. Es ift wol ber größten Roth eine, baß alle Bettelen abgethan murbe in aller Chriftenheit. - Es funnt ja ein igliche Stadt bie ihren ernahren. - 22. Es ift auch gu beforgen, bag bie viel Deffen, fo auf Stift und Rtofter ge= ftift find, nicht allein wenig nug find, fondern großen Born Gottes ermeden : berhalben es nuglid mare, berfelben nicht mehr ftiften, fondern bie gestiften viel abthun. - Es mußt aber auch nicht mehr fenn, bag ein Perfon mehr benn eine Thumerei und Pfrund hatte. - 23. Die Bruberfchaften, item Ablaß, Ablagbrief, Butterbrief, Degbrief, Diepenfation und mas bes Dinge gleich ift, nur alles erfauft und umbracht. - Lieber , bu haft in ber Taufe ein Bruberichaft mit Chrifto, allen Engeln, Beiligen und Chriften auf Erben angefangen : halt biefelben, und thue ihr gnug, fo haftu gnug Bruberichaften. - Buvor follt man verjagen aus beutichen Landen bie papftlichen Botichaften mit ihren Racultaten, bie fie und um groß Belb verfaufen, bas boch lauter Buberen ift. Mle ba find, bag fie Belb nehmen, und machen unrecht But gut, lofen auf bie Gibe, Gelubb und Bund, gureifen bamit, und lernen gus reißen Treue und Glaube, unternander jugefagt; fpreden, ber Papft habs Gewalt. - Wenn tein ander bofer Tud mare, ber ba bemahret, baf ber Papft ber recht Enbedrift fen, fo mare eben biefes Stud genugfam, bas ju bemahren. - 24. Es ift bobe Beit,

bas wir auch einmal ernftlich und mit Babrbeit ber Bobemen Cache furnehmen , fie mit uns , und uns mit ibnen au vereinigen. - Bum erften muffen wir warlich die Bahrheit betennen , - bas Sohannes buß und hieronymus von Prag ju Cofinie miber papfte lich, driftlich, faifertich Geleit und Gib find verbrannt, bamit mis ber Bottes Bebot gefcheben. - 3ch will bie Johannes buß Artitel nicht richten , noch fein Brrthum verfechten , wiewol mein Berftanb noch nichte irriges ben ihm funden bat. - Das will ich nur fagen, er fen ein Reger, wie bofe er immer mocht fenn, fo bat man ibn mit Unrecht und wiber Gott verbrennet, und foll bie Bobemen nicht bringen foldis ju billigen. - Go follt man bie Reber mit Schrifs ten , nicht mit Feuer uberwinden , wie bie alten Bater gethan bas ben. Wenn es Runft mare, mit Feuer Reger uberwinden, fo mas ren bie Benter bie gelehrteften Doctores auf Erben." Ge follen fromme verftanbige Bifchofe und Gelebrte nach Bobmen gefchidt werben, um fich nach bem Glauben bes Bolfes ju erfundigen, und eine Bereinigung aller Getten au berfuchen. Die Bobmen follen alebann fetbit einen Erabifchof von Brag mablen , ber au forgen bat , baf fie im Glauben und gottlicher Schrift recht manbeln, ohne ibnen alle romifden Lebrfase und Gebrauche aufbringen ju wollen. "Benn ich mußte , bag bie Pifarben feinen Irrthum hetten im Ga= crament bes Mitare, benn bag fie glaubten, es fen marhaftig Brot und Wein naturlich ba , boch barunter marbaftig Rleifch und Blut Chrifti: wollt ich fie nicht verwerfen, fonbern unter ben Bifchof gu Praga laffen tommen. Denn es ift nicht ein Artitel bes Glaubens, bağ Brot und Bein [nicht] mefentlich und naturlich fen im Gacrament, welche ein Bahn ift Ct. Thomae und bee Papfte, fons bern bas ift ein Artitel bes Glaubens .. bag in bem naturlichen Brote und Wein warbaftig naturlich Aleifch und Blut Chriffi fen. So follt man bulben benber Geiten Babn , bie baß fie eines murben, bieweil fein Rabrlichfeit baran liegt, bu glaubft, bag Brot ba fen ober nicht. Denn wir muffen vielerlen Beife und Orben leiben, Die ohn Chaben bes Glaubens find. 280 fie aber anbere glaubten, wollt ich fie lieber brauffen wiffen, boch fie unterweifen bie Babrbeit. - Die zeitlichen Guter , bie ber Rirchen gemefen find , follten nicht aufe ftrengeft wiebergefobert werben. - 25, Die Uniperfitaten burften auch mobl einer guten farten Refors

mation. - Bas find bie Universitaten, - benn - gymnasia epheborum et graecae gloriae, barinnen ein fren Leben geführt, wenig ber beiligen Schrift und driftlicher Glaub gelehret wirb, und allein ber blind heibnisch Meifter Ariftoteles regiert, auch wei= ter benn Chriftus? - Lehret boch ber elenbe Menich in feinem be= ften Bud de Anima, bag bie Geel fterblich fen mit bem Rorper, wiewol Biel mit vergebenen Borten ihn haben wollt erretten. -Deffelbigen gleichen bas Buch Ethicorum, arger benn fein Buch, ftracks ber Gnaben Gottes und driftlichen Tugenben entgegen ift, bas bod auch ber beften eines wirb gerechnet. - Das mochte ich gerne leiben, bag Ariftotelis Buder von ber Logica, Rhetorica, Poetica behalten, ober fie in ein ander furge Form bracht, nutlid) gelefen murben, junge Leute ju uben, wol reben und prebigen. Aber bie Comment und Secten mußten abgethan, und gleichwie Ciceronis Rhetorica ohne Comment und Secten, fo auch Aristotelis Logica einformig, ohne fold, groß Comment gelefen werben. Aber jest lehret man weber reben, noch prebigen baraus, und ift gang ein Disputation und Muberen baraus worben. - Die Merzte laffe ich ihre Facultaten reformiren, bie Juriften und Theologen nimm ich fur mich, und fag jum erften, bag es gut mare, bas geiftlich Redit, von bem erften Buchftaben bis an ben letten, murb Brund ausgetilget, fonberlich bie Decretalen. - Das welt= lich Recht, hilf Gott, wie ift auch bas eine Wilbnif worben! wiewol es viel beffer, funftlicher und reblicher ift, benn bas Beiftlich, fo ift fein boch auch viel zu viel worben. - Meine lieben Theo= logen haben fich aus ber Dube und Erbeit gefest, laffen bie Biblien wol ruben, und lefen Sententias. Ich meine, Sententiae follten ber Anfang fenn ber jungen Theologen, und bie Biblia ben Doctoribus bleiben : fo ifte umtehret, bie Biblia ift bas erft, bie fahret mit bem Baccalariat babin, und Sententiae find bas lett, bie bleiben mit bem Doctorat ewiglich. - Die Buch er mußt man auch wenigern, und erlefen bie beften. Denn viel Buder machen nicht gelehrt, viel lefen auch nicht: fonbern gut Ding, und oft lefen, wie wenig fein ift, bas macht gelehrt in ber Schrift unb fromm bagu. - Für allen Dingen follt in ben hohen und niebern Schulen die furnehmeft und gemeineft Lection fenn bie beilige Schrift, und ben jungen Anaben bas Evangelium.

bylonica Ecclesias (Oct. 1520) 61) in Beziehung auf bie fatholifche Lehre von ben Sacramenten.

Bott, ein igliche Stadt hatte noch ein Maiblinfdulen, barinnen bes Tages bie Daiblin ein Stunde bas Evangellum boreten." -26. Der Papft bat mit Unrecht ben griechifden Raifer bes romifchen Reichs beraubet, und baffelbe ben Deutschen zugewendet, aber nur um biefelben gu unterjochen. "So geb ber Papft ber Rom und als les mas er hat bom Raiferthum, lag unfer ganb fren bon feis nem unerträglichen Schaben und Schinden , geb wieber unfer Freis beit, Gewalt, But, Gbre, Leib und Seele, und las ein Raifers thum fenn, wie einem Raiferthum gebuhret, auf bag feinen Bor= ten und Furgeben gnug gefchehe." - 27. Ueber weltliche Gebrechen. Begen zu toftbare Rleibung , lebermaaf frember Speceren , Binds tauf, Freffen und Saufen , gemeine Frauenhaufer. - Schluf: "3d acht auch wol, bag ich boch gefungen bab, viel Dinge fürges ben , bas unmuglich wirb angefeben , viel Stud zu icharf anariffen: wie foll ich ihm aber thun? 3ch bin es fculbig gu fagen : tonnte ich, fo wollt ich auch alfo thun. Es ift mir lieber , bie Belt gurne mit mir, benn Gott: man wird mir je nicht mehr, benn bas leben tonnen nehmen. Ich bab bieber vielmal Rrieb angeboten meinen Biberfachern, aber, als ich febe, Gott hat mich burch fie gwungen , bas Maul immer weiter aufguthun. - Biewol auch ich weiß, fo mein Cach recht ift, baß fie auf Erben muß verbammt, und allein von Chrifte im Simmel gerechtfertiget merben. - Darum lag nur frifch einhergeben, es fen Papft, Bifchofe, Pfaff, Dunch ober Belehrten : fie find bas rechte Bolt, bie ba follen bie Bahrheit verfolgen, wie fie allezeit gethan haben. Gott gebe uns allen einen driftlichen Berftanb, und fonberlich bem driftlichen Abel beuticher Ration einen rechten geiftlichen Duth, ber armen Rirchen bas Befte gu thun , Amen."

61) T. H. Jen. f. 259 ss. Fol. 280. 6. Principio neganda milisunt septem Sacramenta, et tantum tria pro tempore ponenda, baptismus, poenitentia, panis, et haec omnia esse per Romanam Curiam nobis in miserabilem capityitatem ductus, Ecclesianque sua tota libertate spoliatam. Quamquam.

sl usu scripturae logni velim, non nlsi nnum sacramentum habeam, et tria signa sacramentalia. Fol. 262. b. Concludo itaque, negare utramque speciem laicis, esse impium et tyrannicum, nec in manu ullius Angeli, nedum Papae et Concilii cujuscunque. - Prima ergo captivitas hujus Sacramenti est quoad ejus substanțiam seu integritatem, quam nobis abstulit Romana tyrannis. Non quod peccent in Chriatum, qui una specie utuntur: - sed quod illi peccant, qui hoc arbitrio volentibus uti prohibent utramque dari: culpa non est in laicis sed sacerdotibus. - Itaque non hoc ago. ut vi rapiatur utraque species, quasi necessitate praecepti ad eam cogamur, sed conscientiam instruo, ut patiatur quisque tyrannidem Romanam, sciens sibi raptum per vim jus sunm in Sacramento propter peccatum suum. Tantum hoc volo, ne quis Romanam tyrannidem justificet, quasi recte fecerit, unam speciem laicis prohibens, sed detestemur eam, nec consentiamus ei. Tamen feramus eam non aliter, ac si apud Turcam essemus captivi, ubi neutra specie liceret uti-Altera captivitas ejusdem Sacramenti mitior est, quod ad conscientiam spectat, sed quam multo omnium periculosissimum sit tangere, nedum damnare. Hic Viglephista, et sexcentls nominibus haereticus ero. Quid tum! Postquam Romanus Episcopus Episcopus esse desiit, et tyrannus factus est, non formido ejus universa decreta, enjus scio non esse potestatem, articulos novos fidei condendi, nec Concilii quidem generalis. Dedit mihi quondam, cum theologiam scholasticam haurirem, occasionem cogitandi D. Cardinalis Cameracensis libro Sententiarum IV acutissime disputans, multo probabilius esse, et minus superfluorum miraculorum poni, si in altari verus panis verumque vinum, non autem sola accidentia esse adstruerentur, nisi Ecclesia determinasset contrarium. Postea videns, quae esset Ecclesia, quae hoc determinasset, nempe Thomistica h. e. Aristotelica, audacior factus sum . et qui inter saxum et sacrum haerebam, tandem atabilivi conscientiam meam sententia priore, esse videlicet verum panem verumque vinnm, in quibus Christi vera caro verusque sanguis non aliter nec minus sit, quam illi sub

accidentibus suis ponunt. Quod feci, quia vidi Thomistarum opiniones, sive probentur a Papa, sive a Concilio, manere opiniones, nec fieri articulos fidei, ctiamsi Angelus de coelo aliud statueret. Nam quod sine Scripturis asseritur, aut revelatione probata, opinari licet, credi non est necesse. -Permitto itaque, qui volet, utramque opinionem tenere; hoc solum nunc ago, ut scrupulos conscientiarum de medio tollam, ne quis se reum haereseos metuat, si in altari verum panem verumque vinum esse crediderit. Sed liberum esse sibi sciat, citra periculum salutis alterutrum imaginari, opinari et credere, cum sit hic nulla necessitas fidei. tamen meam nunc prosequor sententiam. - Est autem meae sententiae ratio magna imprimis illa, quod verbis divinis non est ulla facienda vis, - sed quantum fieri potest, in simplissima significatione servanda sunt, et nisi manifesta circumstantia cogat, extra grammaticam et propriam accipienda non sunt, ne detur adversariis occasio, universam Scripturam eludendi. - Fol. 264, b. Tertia captivitas ejusdem Sacramenti est longe impiissimus ille abusus, quo factum est, ut fere nihil sit hodie in Ecclesia receptius ac magis persuasum, quam Missam esse opus bonum et sacrificium. abusus deinde inundavit infinitos alios abusus, donec fide sacramenti penitus extincta meras nundinas, cauponationes et quaestuarios quosdam contractus e divino Sacramento fe-Hinc participationes, fraternitates, suffragia, merita, anniversaria, memoriae, et id genus negotiorum in Ecclesia venduntur, emuntur, paciscuntur, componuntur; pendetque in his universa alimonia sacerdotum et monacho-Fol. 265. b. Est itaque Missa secundum substantiam suam proprie nihil aliud, quam verba Christi praedicta: Accipite et manducate etc. ac si dicat: ecce o homo peccator et damnatus, ex mera gratuitaque charitate, qua diligo te, sic volente misericordiarum Patre, his verbis promitto tibi, ante omne meritum et votum tuum, remissionem omnium peccatorum tuorum, et vitam aeternam. Et ut certissimus de hac mea promissione irrevocabili sis, corpus meum tradam, et sanguinem fundam, morte ipsa hanc promissionem confirma-

turus, et utrumque tibi în signum et memoriale ejusdem promissionis relicturus. Quod cum frequentaveris, mei memor sis, hanc meam in te charltatem et largitatem praedices et laudes, et gratias agas. Ex quibus vides, ad Missam digne habendam aliud non requiri, quam fidem, quae huic promissioni fideliter nitatur, Christum in his suis verbis veracem credat, et sibi haec' immensa bona esse donata non dubitet-Ad hanc fidem mox sequetur sua sponte dulcissimus affectus cordis, quo dilatatur et Impinguatur spiritus hominis (haec est charitas, per Spiritum sanctum in fide Christi donata), nt in Christum, tam largum et benignum testatorem, rapiatur, fiatque penitus alius et novus homo. - Quin quod deploramus, in hac captivitate omni studio cavetur hodie, ne verba illa Christi ullus laicus audiat, quasi sacratiora, quam ut vulgo tradi debeant. - Neque enim Deus aliter cum hominibus unquam egit, aut agit, quam verbo promissionis. Rursus nec nos cum Deo unquam agere aliter possumus quam fide in verbum promissionis ejus. Opera ille nihil curat, nec eis indiget. - Fol. 268. Unde manifestus et impius error est, Missam pro peccatis, pro satisfactionibus, pro defunctis, aut quibuscunque necessitatibus suis aut aliorum offerre sen applicare. Quod facillime intelligis esse evidentissime verum, si firmiter teneas. Missam esse promissionem divinam, quae nulli prodesse, nulli applicari, nulli suffragari, nulli communicari potest, nisi ipsi credenti soli propria fide. - Fol. 270. b. De Sacramento baptismi. Ubi virtutem baptismi in parvulis non potuit Satan extinguere, praevaluit tamen, ut in omnibus adultis extingueret, ut iam fere nemo sit, qui sese baptisatum recordetur, nedum glorietur, tot repertis aliis viis remittendorum peccatorum et in coelum veniendi. Praebuit his opinionibus occasionem verbum illud periculosum divi Hieronymi, sive male positum, sive male intellectum, quo poenitentiam appellat secundam post naufragium tabulam, quasi baptismus non sit poenitentia. Hinc enim, ubi in peccatum lapsi fuerint, de prima tabula seu nave desperantes velut amissa, secundae tantum incipiunt niti et fidere tabulae i. e. poenitentiae. Hinc nata sunt votorum, religionum, operum, satisfactionum, peregrinationum, indulgentiarum, sectarum infinita illa onera, et de iis maria illa librorum, quaestionum, opinionum, traditionum humaparum, quos totus mundus jam non capit, ut incomparabiliter pejus habeat Ecclesiam Dei ea tyrannia, quam unquam habuit Synagogam aut ullam nationem sub coelo. - Fol. 272. b. Baptismus neminem justificat, nec ulli prodest, sed fides in verbum promissionis, cui additur baptismus. - Fol. 273. b. Nunquam fit baptismus irritus. donec desperans redire ad salutem nolueris : aberrare quidem poteris ad tempus a signo. sed non ideo irritum est signum. Ita semel es baptisatus sacramentaliter, sed semper baptisandus fide; semper moriendum, semperque vivendum. Baptismus totum corpus absorbuit, et rursus edidit; ita res baptismi totam vitam tnam com corpore et anima absorbere debet, et reddere in novissimo die indutam stola claritatis et immortalitatis. -Hanc gloriam libertatis postrae, et hanc scientiam baptismi esse hodie captivam, cui possumus referre acceptum, quam uni tyrannidi Romani Pontificis? - Inse solum id agit. ut suis decretis et juribus opprimat, et in potestatis suae tyrannidem captivos illaqueet, Obsecro, quo jure - Papa super pos constituit leges? Quis dedit ei potestatem cantivandae hujus nostrae libertatis per baptismum nobis donatae? Unum, nt dixi, nobis in tota vita agendum est propositum, at baptisenur i. e. mortificemur et vivamus per fidem Christi, quam et unice doctam oportuit, maxime a summo Pastore. At nunc, tacita fide, infinitis legibus operum et ceremoniarum extincta est Ecclesia, ablata virtus et scientis bantismi, impedita fides Chrisi. Dico itaque: neque Papa, neque Episcopus, neque ullus hominum habet jus unius sullabae constituendae super christianum hominem, nisi id fiat cjusdem consensu: quidquid aliter fit, tyrannico spiritu fit. Ideo orationes, jejunia, donationes, et quaecunque tandem Papa in universis suis decretis, tam multis quam iniquis, statuit et exigit, prorsus nullo jure exigit et statuit, peccatque in libertatem Ecclesiae toties, quoties aliquid horum attentaverit. - Fol. 274. b. Unum hic addo, quod utinam cunctis queam persuadere, i. e. ut vota prorsus omniu tollerentur aut vitarentur, sive sint religionum, sive peregrinationum, sive quorumcunque operum, maneremusque in libertate religiosissima et operosissima baptismi. Dici non potést, quantum detrahat baptismo, et obscuret scientiam libertatis christianae opinio illa votorum plus nimio celebris. Ut interim taccam infanda etiam eaque infinita pericula animarum, quae vovendi ista libido, inconsultaque temeritas quotidie auget .-Fol. 275. Ego sane non prohibuerim nec repugnaverim, si quis privatim arbitrio suo quippiam velit vovere, ne vota penitus contemnam aut damnem, sed publicum vitae genus hinc statui et confirmari, omnino dissuaserim. Fol. 275. b. Quare consulo primum magnatibus Ecclesiarum, ut omnia ista vota seu vitas votariorum tollant, vel non probent et extollant. - Nulli suadeo, imo omnibus dissuadeo ingressum cujuscunque religionis aut sacerdotii, nisi sit ea scientia praemunitus, ut intelligat, opera quantumlibet sacra et ardua religiosorum et sacerdotum in oculis Dei prorsus nihil distare ab operibus rustici in agro laborantis, aut mulieris in domo sua curantis; sed sola fide omnia apud eum mensurari. - Ex his duos insignes errores Romani Pontificis cognoscimus. Prior, quod dispensat in votis, facitque id, quasi solus prae omnibus Christianis habeat auctoritatem. - Si enim votum dispensari potest, quilibet frater cum proximo, et ipse secum dispensare potest. - Posterior, quod rursus decernit, matrimonium dirimi, si alter altero etiam invito monasterium ingrediatur nondum consum-Fol. 276. b. De Sacramento poenitentiae: mate matrimonie. Primum hujus Sacramenti et capitale malum est, quod Sacramentum ipsum in totum aboleverunt, ne vestigio quidem eius relicto. Nam cum et ipsum, sicut et alia duo, constet verbo promissionis divinae et fide nostra, utrumque subverterunt. Nam verbum promissionis, ubi Christus dicit Matth. 16. Quodeunque ligaveris etc., - quibus provocatur fides poenitentium pro remissione peccatorum impetranda, suae tyrannidi aptaverunt. Universis enim suis libris, studiis, sermonibus non hoc egerunt, ut docerent, quid Christianis

in his verbis promissum esset, quid credere deberent, et quantum consolationis haberent, sed quam late, longe, profunde ipsi potentia et violentia tyrannisarent. - Non hoe contenta Babylonia nostra fidem quoque adeo extinxit, ut impudenti fronte eam negaret necessariam esse in Sacramento isto, imo antichristica impietate definiret, haeresim esse, si fidem necessariam quis esse assereret. - Obliteratis itaque ac subversis promissione et fide, videamus, quid substituerint in locum earum. Tres partes dederunt poenitentiae, contritionem, consessionem, satisfactionem, sed sic. ut in singulis si quid boni inesset tollerent, et in eisdem quoque suam libidinem et tyrannidem constituerent. Er wies berholt hier, was er bereits in bem Germon von Ablag unb Onabe (f. oben not 13) Resolutiones disput, concl. 26.7. (not 22) Germon v. b. Gacrament ber Bufe (not. 36) gelebrt batte .-Dann rebet er nach einanber von ben übrigen Sacramenten, und geigt, bag fie nicht im Borte Gottes gegrunbet, fonbern Erfinbungen ber Menfchen fenen. Ben ber Che eifert er fol. 280 gegen bie willführlichen Chebinberniffe , und fol. 281 gegen bie Chetrens nung ohne Lofung bes Banbes. Fol. 284 de Sacramento extre-Ueber bie Sauptbeweisftelle fur baffelbe Jac. 5, mae unctionis. 14: Ego autem dico, si uspiam deliratum est, hoc loco praecipue deliratum est. Omitto enimi, quod hanc epistolam non esse Apostoli Jacobi, nec apostolico spiritu dignam, multi valde probabiliter asserant, licet consuctudine auctoritatem, cujuscunque sit, obtinuerit. Tamen si etiam esset Apostoli Jacobi, dicerem, non licere Apostolum sua auctoritate sacramentum instituere, i. e. divinam promissionem cum adjuncto signo dare. Hoc enim ad Christum solum pertinebat. - Nusquam autem legitur in Evangelio unctionis istius extremae sacramentum. Sed missa faciamus, et ista Apostoli, sive quisque inerit epistolae auctor, ipsa videamus verba, et simul videbimus, quam nihil ea observaverint, qui sacramenta auxerunt - Cur faciunt ipsi extremam et singularem unctionem ex ea, quam Apostolus voluit esse generalem ! - Absolute dicit: si quis infirmatur. non dicit: si quis moritur. - Apostolus in hoc ungi et orari

praecipit, ut infirmus sanetur et allevietur: - illi contra dicunt, non esse dandam unctionem, nisi discessuris h. e. ut non sanentur et allevientur. - Ulterius si unctio ista sacramentum est, debet sine dubio esse, ut dicunt, efficax signum ejus, quod signat et promittit. At sanitatem et restitutionem infirmi promittit: - quis autem non videt, hanc promissionem in paucis, imo nullis impleri? - Quare hanc unctionem eandem ego esse arbitror, quae Marci VI de Apostolis scribitur: et ungebant oleo multos aegrotos, et sanabant: ritum scilicet quendam primitivae Ecclesiae, quo miracula faciebant super infirmis, qui jamdudum defecit. -Jacobus - promissionem sanitatis et remissionis peccatorum non tribuit unctioni, sed orationi fidei. - Prorsus non est dubium, si hodie quoque talis oratio fieret super infirmum, i. e. a senioribus, gravioribus et sanctis viris, plena fide, sanari quotquot vellemus. Fides enim quid non posset! -Fol. 285. b. Sunt praeterea nonnulla alia, quae inter sacramenta videantur censeri posse, nempe omnia illa, quibus facta est promissio divina, qualia sunt oratio, verbum, crux. - Proprie tamen ea sacramenta vocari visum est, quae annexis signis promissa sunt. Caetera, quia signis alligata non sunt, nuda promissa sunt. Quo fit, ut, si rigide loqui volumus, tantum duo sint in Ecclesia Dei sacramenta, Baptismus et Panis, cum in his solis et institutum divinitus signum et promissionem remissionis peccatorum videamus. Nam poenitentiae sacramentum, quod ego his duobus accensui, signo visibili et divinitus instituto caret, et aliud non esse dixi, quam viam ac reditum ad baptismum. Schluß Fol. 286: Auditum audio, paratas esse denuo in me bullas et diras papisticas, quibus ad revocationem urgear, aut haereticus declarer. Quae si vera sunt, hunc libellum volo partem esse revocationis meae futurae, ne suam tyrannidem frustra inflatam querantur. Reliquam partem propediem editurus sum talem Christo propitio, qualem hactenus non viderit nec audierit Romana sedes, obedientiam meam abunde testaturus in nomine Domini nostri Jesu Christi, Amen.

Die ben 15ten Jun. 1520 in Rom ausgefertigte Berbam: mungebulle 62) gegen Luther erschien um fo mehr als Werf.

<sup>62)</sup> Exurge, Domine u. a. b. Raynaldus ann. 1520. no. 51. Noch am Enbe biefes Jahres gab fie Butten mit beifenben Gloffen beraus : mit benfelben fteht fie T. I. Jen. fol. 474. Buttens Berte von Dund IV, 1. Buthere Schriften, aus benen 41 Artitel ale feserifch verbammt murben , follten verbrannt merben , Buther und feine Unbanger binnen 60 Tagen wiberrufen, fonft ben beftes benben Regergefegen verfallen. Bgl. bas Schreiben eines Romers v. Jan. 1521 in Rieberere Radyrichten gur Rirdens, Gelehrtens u. Budemefdichte I, 179: Scias, neminem Romae esse, si saltem sapiat, qui non certo certius sciat, et cognoscat, Martinum in plurimis veritatem dicere: verum boni ob tyrannidis metum dissimulant, mali vero, quia veritatem audire coguntur, insaniunt. Inde illorum oritur indignatio pariter et metus, valde enim timent, ne res latius serpat. Haec causa fuit, cur Bulla tam atrox emanaverit, multis bonis et prudentibus viris reclamantibus, qui suadebant, maturius consnlendum, et Martino potius modestia et rationibns, quam detestationibus occurrendum esse. - Sed vicit indignatio et metus: asserebant enim factionis ejusce principes, non decere Rom. Pont. unicuique vilissimo homunculo rationem reddere debere, sed potius contra pertinaces vi ntendum esse, ne ceteri quoque similia auderent. Adducebant Jo. Hus et discipulum ejus Hieronymnm, quorum poenam multos a simili hucusque temeritate deterruisse ajebant. Nisi igitur Martinus eadem via coërceretur, procul dubio multos similia ausuros. Fuere autem consilii hujus principaliores Cardinalis Cajetanus, parum Germanis favens, quia, ut ipse putabat, non tam honorifice, ut decebat, ab iis susceptus et muneratus fuisset. - Compertum igitur se habere dicebat, nisi igne et gladio Germani compescerentur, omnino jugum Rom, Ecclesiae excussuros. Accedebat Sylvester ille Prierias, et tota Praedicatorum factio, praecipue Capnionis inimici, qui nimiam Pontificis bonitatem incusabaut, asserentes, si pridem Capnionis ausibus via re-

zeug perfonlichen Saffes, als D. Ed mit ber Berbreitung

gali obviasset, nunquam Martinum talia fuisse ausurum, hacque occasione sententiam contra libellum Capnionis extorserunt, quamvis paulo ante Pontifex quosdam exhortatus fuisset, ut Talmut imprimerent, ac ideo privilegiis exornasset. - Colonienses quoque ac Lovanienses, necnon plerique alii theologi Germani clanculum quotidie causam sollicitabant, omnimodam victoriam promittentes, uti tantum Romana signa (li. e. bullae plumbatae terribiles) fulsissent, sed et Principes quosdam Germanos talia quoque procurasse dicunt. - Super omnia vero mercator ille Fuckerus, qui plurimum ob pecunias Romae potest, utpote quem numorum regem vocare solent, Pontificem et suae factionis homines . exacerbavit, non tantum invidia ductus, sed etiam de quaestu suo ac beneficiorum mercatura sollicitus, plurimorum Principum favorem Pontifici promittens, ubi vim contra Martinum intentaret, ac ejusce rei causa Eckium illum suum Romam misit, non ineptum Curiae Rom. instrumentum, si temulentia abesset: nam temeritate, audacia, mendaciis, simulatione, adulatione et caeteris vitiis Curiae aptis egregie Verum sola obstabat ebrietas, Italis, ut nosti, perquam odiosa, sed et hanc favor et potentia Fuckeri conciliavit, et in virtutem convertit, nec defuere, qui illi applauderent, nil magis Germanos temulentos, quam temulentum decere legatum, asserentes, temeritatemque temeritate retundendam esse dicentes. Cumque collega sibi quaereretur similis, ad Alcandrum tandem deventum est, egregium profecto Oratorum par, et causae perquam conveniens, impudentiaque, temeritate et vitae flagitiis simile. enim bonus, imo nemo sanae mentis Germanae nationis tale onus suscepisset, et si qui erant, qui forsitan libenter suscepissent, timore tamen et periculi magnitudine deterrebantur. Fuit impedimento sub initium Aleandro genus judaicum, sed et illud cum ebrietate Eckii compensatum suit. - Omnes igitur nervos Pontifex cum suis intendet, ut Lutherum perdat, ac ejus doctrinam, tanquam Rom. Curiae, non Christianis, perniciosam extinguat, et, ni fallor, in regio isto

berfelben beauftragt mar 63), und ben Inhalt berfelben will:

vestro coavento (Reddetda ju Rierms) ali poiius, quam de Luthero, tracubitur, qui nobis plas obses vicitert, quam Turcus. Sollicitabitor igitor aetas Caesaris minis, precibus, blanditiisque fictis. Sollicitabnute Germani Lusdibas majorum, museribus et promissis. — Quod si minis hace succedent, Caesarem deponemus, populos a subjectione debita liberabimus; alum, qui nobis placet, in locum suum eligemus, seditionem inter Germanos, quemadmodum nunc inter Hispanos, conclubimus; Gallum, Anglum et omnes terrae Reges ad arma coavecabimus, ac nibil praetermitemus, quod antecessores nostit contra Caesares et Reges aon infeliciter facere consueverunt: untum ut voti compotes evadere valeamus, nibil pensi apud nos grit, oon Christus, neque fides, pietas, honestas, probitas, dummodo tyrannis nostra sit salva-

63) S. Bald XV, 1675. 3. B. Rieberere Bentrag ju ben Reformationsurfunden betr. bie Banbel, welche D. Ed ben Publis cation ber papftl. Bulle miber ben fel. D. Butber i. 3. 1520 erres get bat . aus größtentbeils ungebrudten Radridten berausgegeben. Mitborf 1762. 4. (unter bem neuen Sitel: Gefchichte ber burch Publ. b. papftl. Bulle wiber D. MR. 2. i. 3. 1520 erregten Unrus ben. Altborf u. Murnberg 1776. 4.). Ergangungen f. in Riebes rere Radyridten 1, 167. 318. 439. 11, 54. 179. 321. Bie übers muthig fid Ed benahm, f. Erasmi responsio nervosa ad Albertum Pium ann. 1529 in v. d. Hardt hist. lit. reform. I, 169: Plus invidiae conflavit pontificio nomini Cajetani libellus. nimis officiose scriptus, quam Lutheri convicia. Nec parum offecit ejus opinioni διπλωματοφόρος ille (Ed), tam insolenter se gerens, doctls ac magis (magnis?) etiam minitans, et omnia suis fumls complens. Dixit apud me : Fontifex Romanus tot duces, tot comites saepe dejecit, facile dejiciet tres pediculosos grammatistas. Idem alias dixit: Fontifex potest dicere Caesari Curolo: tu es cerdo. Utrum hoc est tueri pontificit nominis dignitatem, an sinistre praedicando in odium pertrahere? Hujus collega (Sieronomus Meanber) dixit apud me:

## 84 Bierte Periobe. Abichn. I. B. 1517-1648.

führlich auf mehrere namentlich bezeichnete Freunde Luthers 61) ausbehnte. In Deutschland fant die Bulle fast allgemeine Abneigung, an vielen Orten Wiberfland 65). Churfuft Fried-

bene inveniemus illum ducem Federicum: idque prorsus eo vultu, quo solent tetrici literatores pueris minari virgas. Ruch Pallavicini hist. Conc. Trid. 1ib. 1. cap. 20 misbilligt bie auf Ed gefallene Rahf gur Publication ber Bulk.

- 64) Auf Sariftabt u. Dolfcius in Wittenberg, Joh. Sylvius Egranus, Pfarrer in Zwickau, Bernhard Abetmann v. Abetmannsseleben, Domherr in Augeburg, Bilibald Pirtheimer u. Lazarus Spengler in Rünnberg.
- 65) Bal. Miltibens Schreiben an ben Churf. Friedrich d. Leipzia Mitwoch nach Mich. 1520. (hinter Zentels hift. Bericht v. b. Ref. Butheri berausgeg. v. Enprian Ih. 1. G. 439): "Erhub mich fen Beipat au reiten , alfo fund ich Doctorem Echium mit einem grofiem Gefchren und Dochen , unberließ nicht , bat ibn gu Gaft , au erfahren, mas fein Furnehmen und Bille mare. De traugt fluge und leichtfertig , bub an von feinen Befehten gu reben , wie be Doctorem Martinum lernen mulbe, mit fibrn fpiten Borten fas get, bag be batt bie babeftliche Bulle ju Deigen am XXIten Tage Sept., ju Mersburg am XXV, ju Branbenburg am XXIX publis eiren und anschlagen laffen. - Richt angefeben bas Beleit unb feine Bulle baben gute fromme Rinber ito die Michaelis an 10 Orten angefchlagen , welches ich Ew. Churf. Gn. och ein Copia gus fchide, und borneben gebraut, baf Echius bat muffen ins Glofter aum Paulern fliegen, und barf fich nicht fchauen laffen. - Gie baben ein Lieb von ibm gemacht, und fingens uf ber Gaffen. De ift bod betommert, ber Duth und bas Pochen ift ibm geleget, man fchribt ibm alle Tage fint briff in Glofter, und fagen ibm Leibes und Guts ab. Es find och über 50 Stubenten pon Bittene berg bo, bie fich unnut maden uf ibn. - 3ch bab Echio gefaget. bas be Unrecht gethan bat, bie Bulle gu publiciren, biemeile bie Sache in einer gutlichen friedlichen Sandlung mit ihm geftanben ; fullt billig mir por gefdyrieben haben, mas ich in ber Gachen gebanbelt batt , ju forfteien. Schweig be ftille , und erfofete , bas ibm leb boben ift. 3ch fanns Gm. Churf. Gn. nicht fchreiben,

rich ber Beife, welchem fie in Coln übergeben murbe (Unf.

wie graufam man wiber ihn ift. 3d hab groß Gorg, ber Salvoconduct wird nicht helfen, he wird berichlagen." Balb barauf fchrieb er (a. a. D. G. 453): "Edius ift ju Leiphig entrunnen in ber Racht uf Freiburg gu , und bie Stadtfnecht gu Leipzig rei= ten mit ben Bullen im Band um." In Erfurt erichien ein Un= fchlag (f. Rieberere Gine überaus feltene Reformatioburfunbe, intimatio Erphurdiana pro M. Luther. Altborf 1761, audy in b. Reuen Bentragen von theolog. Sachen 1761. S. 520): Conclusum est, optimi lectores, longa post consilia impia et haeretica ab impiis quibusdam Scribis et Pharisaeis - contra M. Lutherum, theologum acutissimum; ita ut jam inspirante diabolo affigendae sint literae publico conspectui, quibus praefati Luciferiani nuntii etiam excommunicando dictum Martinum ultra Tartara detrudere conantur. Nos vero almae Universitatis Magistri, Baccalaurii, theologicae veritatis professores - docemus et profitemur praesentium tenore, Martinum - bene et prorsus christiane hucusque scripsisse. Quamobrem vos omnes et singuli, nostrae dictae Universitatis gremiales, qui veritatem Christi - amatis, - consurgite, agite animosius in verbo Christi, defendendo, pugiles resistite, reclamate, immo manibus pedibusque rabidissimis illius Martini praedicti obtrectatoribus - repugnate. Verum quo pacto repugnandum sit, animadvertite. Quam primum tyrannica illa et plus quam diabolica excommunicatio papistica, licet injustissima, adversus innocentem Martinum et eius adhaerentes valvis nostris affixa fuerit, turmatim - accedite, has ipsas daemonisticas excommunicationes in minimas particulas dilacerantes, discerpite, in altissimis veritatis zelatorem, Christum inquam, confidentes. - Insuper et exhortamur in domino Jesu Christo, - quatenus illam impiam et haereticam, Ecciana factione excogitatam bullam Papisticam - variis depingatis coloribus etiam nominatim scriptis perstringatis: - decernentes, omnes illos insectandos, qui maxima ducti impudentia - de publico suggestu clamarunt Lutherum haereticum fore, Hussitarumque erroris protestatorem, uti mentitus est impius Eccius, et Augusti-

Rob.) 65), verharrte, burch eine Unterrebung mit Grasmus neu befestigt 67), ben bem Berlangen unparthenischer Unters

nus Alfeldianus, Pharisaeorum duces caet. Geibft bie Univ. Angolftabt gauberte mit ber Bublication ber Bulle, u. nahm biefelbe erft nach wieberholten Aufforberungen von Ed vor, f. Binter's Beich. b. evangel. Lebre in Baiern (Munchen 1809) I, 54 ff. Eben fo mehrere Bifchofe , unter benen bef. b. Bifch. v. Freifingen lange Schwierigfeiten machte , baf. G. 59.

66) Bal. über bie Berbanblungen ber benben papfil. Legaten Daris nue Caracciolus u. Dier. Aleanber mit bem Churfürften bie Berichte ber Gegenwartigen , Henrici Zutphaniensis brevis commemoratio rerum Coloniae gestarum in causa Lutheri 1520 in T. II. Jen. p. 314. b. (vgl. barüber Frid in Gedenborfe Siftorie bee Lutherthume. G. 280, 290, 310) und Spalatini annales Reformatianis berausgeg. von Epprian. S. 11 ff.

67) Ueber biefetbe ber Augenzeuge Spalatinus annales S. 28 ff. Grasmus pon bem Churfurften um fein Urtheil befragt . erflarte : Lutherus peccavit in duobus, nempe quod tetigit coronam Pontificis et ventres monachorum. Grasmus übergab barauf bem Spalatinus Axiomata, forberte fie gwar balb wieber gurud: fie erfchienen aber nicht lange barauf gebrudt (T. II. Jen. fol. 314): Fons rei malus est, odium bonarum literarum, et affectatio tyrannidis. Modus agendi fonti respondet clamoribus, conjurationibus, acerbis odiis, virulentis scriptis. Personae, per quas res agitur, suspectae. - Quod Pontificis facilitate quidam abutuntur, notum est. - Res ad majus discrimen spectat, quam quidam existimant. Bullae saevitia probos omnes offendit, ut indigna mitissimo Christi vicario - Lutherus videtur omnibus aequis aequum petere, cum offerat se disputationi publicae, et submittat se judicibus non suspectis. - Lutherus nihil ambit, ideo minus suspectus. -Videtur in rem Pontificis, ut res per graves et non suspectos viros maturo consilio componatur: ita optime consuletur Pontificis dignitati. Qui hactenus scripserunt contra Lutherum, improbantur etiam a theologis, qui alias Luthero adversantur. Mundus sitit veritatem evangelicam, et fatali fuchung. Miltigens neuer Cuhneversuch in Lichtenberg (11ten Oct. 1520) 68) hatte nur ben Erfolg, bag Luther bem Papfte ein Schreiben voll bitterer Wahrheit 59), nebst feiner Schrift

auodam desiderio videtur huc ferri. Unde forte adeo non Ungefahr gleichzeitig (nicht 1519) gab oportet odiose resisti. Grasmus bem Raifer u. mehreren Reichefürften über bie lutherifche Sache ein Gutachten (v. d. Hardt, hist. lit. ref. 1, 104), in meldem er auch unparthenische Schieberichter aus verschiebenen Boltern, ober ein allgemeines Concil gur Beenbigung berfelben por= Diefes Gutachten wird gwar nach einer hanbidriftl, Be= mertung bes Babianus von Bielen bem Bwingli bengelegt (3wing= li's Leben v. Ufteri. S. 375. Wirg neuere helvet, Rirchengeschich. 1, 185), und ift baber auch in Zvinglii opp. ed. Schuler et Schulthess III, I aufgenommen : integ gewiß mit Unrecht. gange Baltung ift Erasmifd; es ftimmt mit feinen anbermeitigen Borfchlagen überein (vgl. Erasmi ep. ad Peutingerum d. 9. Nov. 1520. Ed Lugd. III, I, 590 unt. not. 94): nach bem Schluffe beffelben hatte ber Bf. gefdrieben a summis principibus et profanis et ecclesiasticis invitatus, mas allein auf Erasmus pagt. Dit gleichem Unrechte wird Zvinglii opp. 1. c. p. 2 vermuthet, bağ bie ebenfalls biefer Beit angehörige Apologia Christi Dom. nostri pro M. Luthero ad urbem Romam (f. Rappe Nachlefe II, 480), weil fie fich in einer Ausgabe hinter jenem Consilium findet, auch 3mingli angehore. Gie ift von butten (Rapp a. a. D. G. 497).

- 65) S. barüber Miltig Brief a. b. Churf. v. 14ten Oct. von Cypprian hinter Tengels hift. Bericht S. 449 herausgegeben , b. Wald XV, 949; u. Luthers Brief an Spalatin, b. be Wette I, 496.
- 69) Rady Berabrebung mit Mittig auf b. 6ten Sept. Burückbatirt, be Wette I, 497. U. a. Quare, optime Leo, his me literis rogo expurgatum admittas, tibique persuadeas, me nihil unquam de persona tua mali cogitasse: deinde me talem esse, qui tibi optima velim contingere in aeternum. Sedem autem tuam, quae Curia Romana dicitur, quam neque tu neque ullus hominum potest negare corruptiorem esse quavis Babylone et Sodoma, sane detestatus sum, indigneque tuli,

de libertate christiana fendete, in welcher er mit hoher Begeisterung die vergessenen Grundlehren des Christenthums ent= widelte 70). Als aber bennoch die Verbreitung der Bulle

sub tuo nomine et praetextu Romanae Ecclesiae ludi Christi populum: atque ita restiti, resistamque, dum spiritus fidei in me vixerit. - Facta est e Rom. Ecclesia, quondam omnium sanctissima, spelunca latronum licentiosissima, lupanar omnium impudentissimum, regnum peccati, mortis et inferni, ut ad malitiam quod accedat, iam cogitari non possit, ne Antichristus quidem si venerit. Interim tu, Leo, sicut agnus in medio luporum sedes, sicut Daniel in medio leonum, et cum Ezechiele inter scorpiones habitas. monstris unus opponas? Adde tibi eruditissimos et optimos Cardinales tres aut quatuor, quid hi inter tantos? ante veneno omnibus pereundum vobis, quam de remedio statuere praesumeretis. Actum est de Romana Curia, pervenit in eam ira Dei usque in finem. - Palinodiam ut canam, b. P., non est quod ullus praesumat, nisi malit adhuc majore turbine causam involvere. Deinde leges interpretandi verbi Dei non patior, cum oporteat verbum Dei esse non alligatum, quod libertatem docet omnium aliorum. His duobus salvis nihil est, quod non facere et pati possim, ac libentissime velim. Contentiones odi, neminem provocabo, sed provocari rursus nolo: provocatus autem Christo magistro elinguis non ero. Poterit enim T. B. brevi et facili verbo, contentionibus istis ad se vocatis et extinctis, silentium et pacem utrinque mandare, id quod semper audire desideravi. Inbem Miltig Abichrift biefes Schreibens an Bilib. Pirtheimer fenbet, fchreibt er bemfelben (Erfurt, Freitag nach Martini 1520 in Rieberere Radrichten I. 170): "Es gebet uber une Beifili= den, Gott meiß mo es naus will: mir ift noch lieb, bag ich nicht alfo hart ferbunben bin geiftlich gu werben, bag ich noch mag gu= rücktreten."

70) T. I. Jen. fol. 435. b. (eine kurzere beutsche Bearbeitung "Sersmon von ber Frenheit eines Christenmenschen" b. Walch XIX, 1206 hat Luther noch 1520 zuerst herausgegeben): Constat, nullam

fortwährend betrieben murbe, fo erklarte er biefelbe fur ein Werk bes Untichrifts 71), erneuerte feine Uppellation an ein

prorsus rerum externarum, quocunque censeantur nomine, aliquid habere momenti ad justitiam aut libertatem Christianam; - animam posse omnibus rebus carere excepto verbo Dei, sine quo nullis prorsus rebus est illi consulendum. -Quaeres autem: quodnam est verbum hoc, aut qua arte utendum est eo, cum tam multa sint verba Dei? Apostolus Paulus Rom. 1 id explicat, scil. Evangelium Dei de Filio suo incarnato, passo, resuscitato, et glorificato per Spiritum sanctificatorem. - Fides sola est salutaris et efficax usus verbi Dei. - Verum haec fides subsistere prorsus non potest cum operibus, h. e. si per opera, quaecunque sunt, simul justificari praesumas. - Quare cujuslibet Christiani prima cura esse debet, ut posita operum opinione solam fidem magis ac magis roboret. - Haec est christiana illa libertas, fides nostra, quae facit, non ut otiosi simus, aut male vivamus, sed ne cuiquam opus sit lege aut operibus ad justitiam et salutem. Haec prima fidei virtus esto, alteram quoque videamus. Fidei enim et hoc officium est, ut eum, cui credit, omnium piissima et summa colat opinione. - Tertia fidei gratia incomparabilis est haec, quod animam copulat cum Christo, sicut sponsam cum spongo. - Sequitur et omnia eorum communia fieri tam bona quam mala: - fiet, ut Christi sint peccata, mors et infernus, animae vero gratia, vita et salus. - Bona opera non faciunt bonum virum, sed bonus vir facit bona opera; ita ut semper oporteat ipsam substantiam seu personam esse bonam ante omnia opera bona, et opera bona segui et provenire ex bona persona.

71) Buerft erklarte Luther bie Aechtheit ber Bulle für unglaublich in ber Schrift "von ben neuen Edischen Bullen und Lugen" b. Walch XV, 1674. hier u. a. über huß, S. 1683: "Ich sage gum ersten, baß ich leiber zu Leipzig in ber Disputation nicht hatte gelesen Johann huß, ich wollte sonst nicht etliche, sondern alle Artikel, zu Cosinig verdammt, gehalten haben; wie ich sie benn

allgemeines Concilium 72) und fagte enblich, inbem er am

noch jest balte, nachbem ich beffelben Johann bus, bochverftanbis gen, ebles driftliches Buchlein, besgleichen in vierhundert Jahr ren nicht ift gefchrieben, habe gelefen, welches auch nun burch aottlichen Rath in Drud ausgangen, bie Bahrheit gu bezeugen, und alle bie in öffentliche Schanbe gu feben, bie es verbammt has ben. Ge find nicht Johannis bug Artitel, fonbern Chrifti, Pauli, Muguftini, aufe allerftartfte gegrunbet, und unwiberftoglich bemabret, wie bas alle muffen betennen, bie baffelbe lefen. Ich wollte Gott , ich mare fein murbig , auch um folder Artitel millen verbrennt , guriffen , gutrieben werben aufe allerichmablichfte , wie es Doctor Lugener feibft erbenten tonnte, und bag eines taufent Balfe toftete , fie mußten alle beran." 3m Unf. Dov. erfcbien bie Schrift adversus execrabitem Antichristi bullam. T. II. Jen. fol. 256. b. im Ranuar 1521 : Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X novissimam damnatorum, T. II. Jen. fol. 292, welche lettere er gleich barauf auch beutsch bearbeitete: "Grund und Urfach aller Artifel. fo burch bie romifche Bulle unrechtlich perbammt morben" b. Balch XV, 1752 (er urtheilt barüber gegen Spalatin b. 21ten Jan. b. be Bette 1, 545: vernacula Assertio melior est, quam sit latina).

72) Den 17ten Rov. 1520. T. II. Jen. fol. 257. Er wieberholt auerft bie frubere Appellation (f. not 30), und erneuert fie alebann inbem er appellirt ad futurum Concilium a praedicto Leone. primum tanquam ab iniquo, temerario, tyrannicoque judice, in hoc quod me non convictum nec osiensis causis aut informationibus mera potestate judicat. Secundo tanquam ab erroueo, indurato, per Scripturas sanctas damnato haeretico et apostata, in hoc quod mihi mandat fidem catholicam in Sacramentis necessariam abnegare. Tertio tanquam ab hoste, adversario, Antichristo, oppressore totius sacrae Scripturae. in hoc quod propriis, meris, nudisque verbis suis agit contra verba divinae Scripturae sibi adducta. Quarto tanquam a blasphemo, superbo contemptore Ecclesiae Dei, et legitimi Concilii. - Quocirca oro suppliciter - Carolum Imp., Electores Imperii, - et quidquid est christiani magistratus to10ten Dec. 1520 bie Bulle nehft ben pahpftichen Rechtsbuchern biffentlich verbrannte, bem Papftitymer stemisch ab "). Eine neue Bulle v. Iten Jan. 1521 19) sprach über Luther und seine Aufhärger ben Bann und bie gegen bie Keper beschemben Strassen, und ber ihre Aufmithaltsorte das Interbiet aus, und der pahpstiche Legat Aleanbatt fordert auf bem Reichse das gebrens ben meltschen Arm zur Bollftredung auf "9).

tius Germanies, velint pro redimenda casholica veritate, pro libertate et jure legitimi Concilii, mish meaque appellationi adharere, Papae incredibilem insaniam averzari, tyraunidi ejus implissimae resisurer, aut saltem quiescere, et bulka ejusmodi execuionem omittere et differre, donce legitime vocatus, per aequos judices audius, et Scripturis dignisque documentis convictus fuero. Garifichtit Xippida tion b. Dêten Det. 1520 f. in b. Unidquibigen Radjridjern 1719. ©. 5 f.

<sup>73)</sup> S. Erustionis anticiritismarum decretalium acta. T. II. Jan. fol. 320. Er ward be Sulti a bes Graem int ben Suchriquia to conturbasti sanctum Domini, ideoque te consurbet ignis acternas. Unb friam Jubierra refifette et am folgamben Cage im Golfigio: nisi toto corde dissentiatis a regno Papalii, non potestis sasequi vestrarum animarum salutem. Strich bersuf refighia relates Goffit: Quare Fonificia Romand et discipulorum ejus libis in Doctore M. Luthero combusti sint latein. u. beutifo, T. II. Jan. 64, 386. 43. Sed. 387, 1827.

B. Bzovius od h. a. Pfaff hist. theol. literaria. T. II. p. 55.
 Gerdesii hist. reform. T. II. Monum. p. 15.

<sup>73)</sup> liefer die vochregogangenen Berhanklungen justischen Salfer u. Popft f. Annele's beutiche Gesch. im Zeitatre d. Ref. 1, 420. liefer Atenaber, um seinen hopf gegen die Deutschen, d. ist Anderfolgen, f. ist Anderfolgen in Sekelkornit ammenistent die ikt. ecc. et. dier. II, Sal z seine dere von erkollede versammtung im Aufzuge d. Seekendorf comm. de Lutheranismo p. 149 3gl. indbest. Geschichter ber Nuncitatur seine. Ammente auf kom Reichtigung zu Worms 2321, im Mänterts vermitigten Bern

Inbef fo febr maren burch bie gewaltige Bewegung bie Berbaltniffe fcon geanbert, bag ber Reichstag ben von bem Papfte bereits Berurtheilten erft ju boren befchloß, jugleich aber 101 gravamina gegen ben romifchen Stubl aufftellte 76). 200 mit taiferlichem Geleite 27), unterweges überall mit bo= ber Achtung und Theilnahme aufgenommen, nach Borms 78), und bezeugte bier bor Raifer und Reich ben 18ten Upr. 1521, baß er nicht miberrufen tonne 79). Gein gottergebener Duth

tragen jur Rirchengeschichte, Copenb. 1798. G. 48 ff. mit Musgugen aus Meanbers Berichten nach Rom.

- 76) 3n Rapps Rachlefe III, 240. Bald XV, 2058.
- 77) In bem faifert. Schreiben T. II. Jen. fol. 411. b. murbe aum großen Berbruffe bes Runtius Buther angerebet: Honorabilis, dilecte, devote-
- 78) Berrliche Beugniffe fur feinen gottergebenen Duth geben bie Briefe, in welchen er feine Bereitwilligfeit nach Borme gu geben ertfart, b. be Bette I, 534. 548. 573 ff. Bon Rrantfurt fcrieb er ben 14ten Apr. an Spalatin, ber bereits in Borms mar, S. 586: Venimus, mi Spalatine, etsi non uno morbo me Satan impedire molitus sit. Tota enim hac via ab Isenaco usque buc langui (vgl. Myconii hist. reform. berausg. v. Cys prion. C. 38), et adhuc langueo, incognitis mihi antehac modis. Sed et mandatum Catoli (bas Interims : Manbat megen Mutlieferung ber luther. Bucher) esse in terrorem mei evulgatum intelligo. Verum Christus vivit, et intrabimus Wormatiam invitis omnibus portis inferni et potestatibus acris,
- 79) Acta Rev. Patris D. M Lutheri coram S. Caesarea Majestate, Principibus Electoribus, et Imperii Ordinibus in Comitiis Principum Wormatiae, T. II. Jen. fol. 411. b., aleidis geitig beutich b. Bald XV, 2297. Außerbem gwen Berichte von Mugenseugen : pon gag. Spengler f. Spengleriana gefammelt von M. M. Maper. Rurnberg 1830. 16. G. 13 ff. unb Spala: tin's Unnalen G. 38 ff. Man val. auch Butbere eigene Ergab: lung in ben Tifchgefprachen, Bald XXII, 2026. Es ift nichte

machte tiefen Einbrud: aber bie bestehenben Ordnungen mas ren ju übermachtig; nachbem er frey entlaffen mar, erfolgte

auffallenbes barin, bag &. auf bie unbebingte Mufforberung, ben Inhalt feiner Schriften ju wiberrufen , Bebentzeit bis auf ben folgenben Tag verlangte. Richt auf eine folde Aufforberung, fon= bern auf Untersuchung und Bertheibigung feiner Case mar er ge= faßt: im faiferlichen Berufungofchreiben ftebt: conclusimus propter doctrinam et libros - abs te editos scrutinium de te Dag er aber ben unerwartet von ihm verlangten Biber= ruf in Begiehung auf ben gangen Inhalt feiner Schriften , bie benn bod auch manche Derfonlichkeit enthielten, nicht unbebingt gurude= meifen fonnte, ift einleuchtenb, und fo empfand er naturlich bie Nothwendigfeit einer ernften Erwagung, ob er Gingelnes wiberru= fen tonne. Seine Untwort am folgenben Tage war (Acta fol. 413): Rogo, Serenissima Majestas Vestra et Dominationes Vestrae dignentur animum advertere, libros meos non esse omnes ejusdem generis. Sunt enim aliqui, in quibus pietatem fidei et morum adeo simpliciter et evangelice tractavi, ut ipsimet adversarii cogantur eos confiteri utiles, innoxios, et plane dignos lectione christiana. - Si itaque hos revo-- care inciperem, obsecto quid facerem, nisi quod unus ex omnibus mortalibus eam veritatem damnarem, quam amici et inimici pariter confitentur! - Alterum genus est, quod in Papatum et doctrinam Papistarum invehitur, tanquam in cos. qui suis et doctrinis et exemplis pessimis orbem christianum utroque malo, et spiritus et corporis, vastaverint. igitur et hos revocavero, nibil aliud praestitero, quam ut tyrannidi robur adjecero, et tantae impietati jam non fenestras, sed valvas aperuero: - praesertim si jactatum fuerit. id a me factum auctoritate Serenissimae Majestatis Vestrae, totiusque Romani Imperii. - Tertium genus eorum est. quos in aliquos privatos et singulares (ut vocant) personas scripsi, cos scilicet, qui et tyrannidem Romanam tueri et pietatem a me doctam labefactare moliti sunt. In hos confiteor me fuisse acerbiorem, quam pro religione aut professione deceat. Neque enim me sanctum aliquem facio, neque de vita mea, sed de doctrina Christi disputo. Neque hos 94 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

ben 26ten May bie Reichsacht 80) gegen ihn und feine Un=

revocare integrum est mihi, quod ea revocatione iterum suturum sit, ut tyrannis et impietas meo patrocinio regnent et saeviant in populum Dei violentius, quam unquam regnaverint. Dann bat er um Prufung feiner Behre : paratissimus enim ero, si edocius fuero, quemcunque errorem revocare. eroque primus, qui libellos meos in ignem projiciam. ihm nun angebeutet murbe, bag hier nicht bisputirt merben, fon= bern bag er einfad, ertlaren folle, ob er miberrufen wolle, ober nicht; fo ermiderte er: Quando ergo Ser. Majestas Vestra, Dominationesque Vestrae simplex responsum petunt, dabo illud neque cornutum, neque dentatum, in hunc modum: Nisi convictus fuero testimoniis Scripturarum, aut ratione evidente (nam neque Papae, neque Conciliis solis credo, cum constet eos errasse saepius, et sibi ipsis contradixisse); victus sum Scripturis a me adductis, captaque est conscientia in verbis Dei, revocare neque possum, neque volo quidquam, cum contra conscientiam agere neque tutum sit neque integrum. Die ftebe ich, ich fann nicht antere, Gott helf mir, Umen."

80) Much frembe Rurften brangen auf Unterbrudung ber luther. Regeren ; f. bes Konige Emanuel v. Portugal Schreiben an ben Churf. Friedrich dd. XI Kal. Maji 1521 berausg. v. Enprian gu Tenbele bift. Bericht Ih. 2 G. 213, u. bes Ronige Beinrich v. England Schreiben an ben Raifer v. 20ten Mai 1521 baf. G. 222. Ein besonderes Motiv mar noch bas ben Sten Mai zwischen Raifer u. Papft abgefchloffene Bunbnig gegen Franfreid, beffen 16ter Urt. gegen bie neue Regeren gerichtet mar f. Dumont IV. III. Suppl. p. 98. - Das fog. Bormfer Chict (f. beutsch b. Bald XV, 2264. latein. in Gerdesii hist. reform. II. Monum. p. 31) vom Sten Mai batirt, aber erft am 26ten wirklich erlaffen (f. bas faifert. Schreiben, mit bem bas Ebict ben Fürften jugefenbet ift, in Deubedere Urfunden aus ber Reformationezeit G. 1) mar von Mlean= ber abgefaßt , Pallavicini lib. I, c. 28. Munters Bentrage gur In Rom mar man übel bamit gufrieben, bag bas KG. S. 101. frene Beleit gehalten murbe. Bgl. ben mit Leo X febr vertrauten

hanger. Um ihn gegen bieselbe sicher ju flellen, ließ ber Churs furst ihn auf ber Rudreise aufheben, und heimlich nach ber Wartburg entsuhren 81): noch fraftiger nahm aber bie Bor-

Franc. Vettori (Rante's Fürften u. Bolfer von Gubeuropa im 16ten u. 17ten Jahrh. Bb. 2 G. 87); Carlo si excusò di non poter procedere più oltre rispetto al salvocondotto, ma la verità su che conoscendo, che il Papa temeva molto di questa dottrina di Luthero, lo volle tenere con questo freno, Alphonsus Valdesius fchreibt an Petrus Martyr aus Borms b. 15ten Dai 1521 nach furger Ergablung ber Borgange (Petri Marturis epistolae Amstelod. 1670. p. 412:) Habes hujus tragoediae ut quidam volunt finem, ut egomet mihi persuadeo, non finem sed initium. Nam video Germanorum animos graviter in sedem Romanam concitatos, nec video Caesaris edicta magni ponderis apud eos futura, quum post editionem Lutheri libri passim per vicos et plateas impune vendantur. Hinc facile conjectare poteris, quid absente Caesare futurum sit. Erasmus bagegen an Petrus Barbirius b. 26ten Jun. 1521 (Lib. XV Fp. 4): Lutheri tragoedia peracta est apud nos. atque utinam nunquam prodisset in theatrum: tantum hoc verentur quidam, ne cupide vitata Scylla deseramur in Charybdim, et hac victoria quidam crudelius abutantur. quam expediat rei Christianae.

sekung seine Sache in Schut, indem sie die Aussschrung des Bernichtungsurtheils durch den Krieg lähmte, in welchen der Kaiser gleich darauf mit Frankreich verwickelt wurde. Nur in den Ländern des Kaisers, seines Bruders Ferdinand, des Chursursten von Brandenburg, der Herzoge von Bayern, des Herzogs Georg von Sachsen, und einiger geistlichen Fürsten wurde das Edict von Worms vollstreckt, um der neuen Lehre Märtyrer zu geben, und dadurch die Begeisterung für dieselbe zu steigern. In den übrigen deutschen Ländern wurde dassselbe nicht beobachtet, weil die Fürsten theils der Sache Luthers

bak er geftrafft hat bas undriftlide Papftthumb, bas bo ftrebte wiber Chriftus Rrenlaffung mit feiner großen Befchwerung ber menfdlichen Gefes, und aud barumb bag wir unfere Blute und Schweiß alfo beraubt und ausgezogen werben, und baffelb fo fcanb= lich vom muffiggebenden Bolt lefterlich verzehret wird . und bie burftigen franken Menfchen barum Sungers fterben, und fonberlich ift mir noch bas fcmereft, bag uns Gott vielleicht noch unter ihrer falfden blinden Lehr will laffen bleiben, die boch bie Menfchen, die fie Batter nennen, erbicht und aufgefest haben, baburch uns bas toftlich Wort an viel Enben falfchlich ausgelegt wirb, ober gar nicht fürgehalten. Uch Gott vom himmel, erbarm bich unfer, o Berr Jefu Chrifte, bitt fur bein Bolt, erlos und gur rechten Beit. D Gott, ift Luther tobt, wer wirb une hinfur bas beilig Epangelium fo flar furtragen? Ud Gott, mas bett er une noch in 10 ober 20 Jahrn fchreiben mogen! D ihr alle fromme Chris ftenmenfchen, helft mir fleiffig beweinen biefen Gottgeiftigen Meniden, und Gott bitten, bag er une ein anbern erleuchten Mann O Erasme Roterodame, wo wiltu bleiben? fieh, mas vermag bie ungerecht Tyrannen ber weltlichen Gewalt, ber Dacht ber Rinfterniß? Bor bu Ritter Chrifti, reut hervor neben bem Berrn Chriftum , befchut bie Wahrheit , erlang ber Marterer Rron. bu bift boch fonft ein altes Menniten. 3ch bab von bir gehort, bağ bu bir felbft noch 2 Jahr jugeben haft, bie bu noch tugeft (taugeft), etwas ju thun, biefelben leg mohl an, bem Evangelio und bem mahren driftlichen Glauben ju gut" u. f. m.

geneigt waren, theils burch Furcht vor Unruhen 82) zurückgeshalten wurden. In Wittenberg fing man sogar gerade jeht an, die kirchlichen Ordnungen nach den neuen Grundsagen umzugestalten 83), und Melanchthon gab der neuen Kirche die erste

<sup>82)</sup> Unruhen ber Studirenben in Erfurt gegen einige Priester, die ben Joh. Oraconitis, einen Freund Luthers, für gebannt erklärt hatten, s. Luthers Schreiben an Spalatin u. Melanchthon v. May (be Wette II, 5. 7.) u. Strobels Neue Beyträge IV, 1, 16 ff. In Costnis hinderten die Bürger durch Orohungen die Ausführung des Wormser Edicts, s. Joh. v. Bosheim u. s. Freunde von R. Walchner, Schassphausen 1836. S. 25. 110.

<sup>83)</sup> Die Orbensbruber Luthers, bie Muguftiner, begannen bamit im October, f. Joh. Murifabers Bericht barüber im Iten Gisleb. Th. S. 179. Walch XV, 2335. Der Churfürft bielt namentlich bie Abschaffung ber Deffe fur eine Uebereitung, und verorbnete eine Commiffion gur Unterfuchung (f. bie Acten T. II. Jen. fol. 471 ss. Seckendorf p. 214, am vollftanbigften in Melanthonis opp. ed. Bretschneider I, 456 ss.). Inbeg erfdienen im Rov. 1521 Buthers Schriften vom Misbrauch ber Meffe (Bald XVII, 1304), und Judicium de rotis monasticis (T.II Jen. fol. 477. b.), in welcher lettern er, nachbem er lange bars über ungewiß gemefen mar (f. ben Briefmechfel mit Melanchthon v. Iten Mug. 1521 an b. be Bette 11, 34 ff.), bie Ungultigkeit ber Mondbegelubbe barthat. Dann erfolgte Synodi Augustinianorum (berer in Meißen u. Thuringen, bie fich Enbe 1521 in Bittenberg versammelten) de libertate Monachorum sententia (T. II Jen. fol. 470. b.): Primo permittimus omnibus vel manere in monastica, vel deserere monasticen; quando qui in Christo sunt, nec Judaei, nec Graeci, nec Monachi, nec Laici sunt, et votum contra Evangelium, non votum, sed impietas est. Secundo, quia christiana libertas Spiritus libertas est, quae nec in esca, nec in habitu posita est; placet, ut interim veste et vulgatis ritibus Monachorum utantur, qui in nostris congregationibus vivunt, ut omnibus omnia fiamus Pauli Tertio, sed ita moderemur ceremonias, exemplo 1 Cor. 9. tum utendo, tum abrogando, necubi vel fides cujusquam

laedatur, vel in caritatem peccetur. Non est enim regnum Dei esca et potus, sed justitia, pax et gaudium in Spiritu sancto. Quarto, mendicitatem interdicimus, quam toties vetuit Scriptura, I Thess. 3. cum silentio operontes mandueent panem suum. Interdicimus et Missis votivis, quando et ab omni specie mala abstinere nos Apostolus voluit. quantum fieri potest, in Congregationibus nostris deligantur qui sint apti ad docendum verbum Dei, publice aut privatim: reliqui victum parent fratribus opera manuaria, quae forma fuit veterum Monasteriorum. Sexto, quia moderari ceremonias et ritus omnes pro ratione temporum ac personarum visum est, volumus, ut Superioribus suis pareant Fratres ex caritate, ut sine scandalo privatim et publice agamus, et per omnia hoc praestemus, ne blasphemetur bonum nostrum, Amen. Da biefe Befchtuffe Bielen einen Anftof agben . fo erlief ein in Grimma versammeltes Capitel Pfingften 1522 eine Erlautes rung und Rechtfertigung berfelben, f. in Rapps Rachlefe II, 536. - Debrere Priefter in Sachfen traten in bie Che. Go ein Jacob Seibler, ber beshalb auf Befehl bes Bergogs Georg gefanglich einaezogen murbe, u. fur welchen fich bie Bittenberger ben bem Bis ichofe von Deigen (Schreiben v. ISten Jul. 1521 in Rappe Rachs lefe 11, 464 u. in Phil. Melanthonis opp. ed. Bretschneider I, 418) verwenbeten. Cariftabt fdrieb De coelibatu, monaehatu et viduitate (Borr. v. 29. Jun. 1521) 4., um bie Unverbinblichfeit bes Prieftercalibate und ber Rioftergelubbe barguthun. Das meifte Muffeben machte bie Berheirathung bes Bartholomaus Bernharbi pon Reibfirch, Propft in Remberg (val. Luther an Melandthon dd. 26. Dai 1521 b. be Bette II, 9.), ber baber oft mit Unrecht fur ben erften verheiratheten Pfarrer gegolten bat (f. J. G. Kapp epistola: Barth, Bern. Feldkirchius, Pastorum, qui tempore Reformationis matrimonium inierunt, neutiquam, ut vulgo creditur. primus. Baruth. 1792. 4.). Der Churf. Mibrecht, ale Erab. v. Magbeburg, wollte ihn beshalb gur Berantwortung gieben, Felbfird fdidte bagegen eine mahricheinlich von Melanchthon abgefaßte Apologia Pastoris Cembergensis, qui nuper suae Eeclesiae consensu uxorem duxit. 1522. 8. (auch T. II Jen. fol. 438 b. Metanthonis opp, ed. Bretechneider I, 421 . f. barüber Beefen:

meper in b. Theol. Stubien u. Rrit. 1831. I, 125) ein. Aber fcon porber hatte Buther in Begiebung auf ben in Salle erneuers ten Ablagunfug und bie verheiratheten Priefter an ben Churf. Mle brecht gefdrieben, unb biefer Brief nebft bes Churfurften Untwort beweifen, wie bie moralifche Rraft benber Theile in umgefehrtem Berhaltniffe ju ihrer außern Dacht ftanb. Inbem Buther bem Bil-Ien feines Lanbesberrn gemäß feine brudfertige Schrift "Biber ben Abgott ju Balle " noch gurudhielt. fdrieb er ben Iten Dec. 1521 an ben Churfurften (be Bette II, 112). U. A. "Es bat ist G. R. F. G. gu Balle wieber aufgericht ben Abaott, ber bie armen, einfaltigen Chriften umb Getb und Seele bringet. - Ge benft vielleicht G. R. F. G., ich fen nu von bem Plan, will nu fur mir ficher fenn, und burch bie Raif. Daj. ben Dund wohl bams pfen. - G. R. F. G. wollten einbenten fenn bes Unfanas, welch ein greutich Reur aus bem fleinen, verachten Funtlin worben ift, ba alle Bett fo ficher fur mar, und meinet, ber einige arme Betts ler mare bem Papft unmeglich ju geringe, und nehme unmuglich Ding fur. Roch bat Gott bas Urtheil troffen, bem Papft mit alle ben Geinen ubrig genug ju fchaffen gegeben. miber und uber aller Belt Meinung bas Spiel babin gefuhrt, bag bem Papft fcwerlich wiebergubringen ift, wirb auch taglich arger mit ibm, bag man Gottes Bert hierin gu greifen vermag. Derfelbig Gott lebet noch, ba greifel nur niemanb an, tann auch bie Runft, bag er einem Carbinal von Daing wiberftebe, wenn gleich vier Raifer ob ibm bielten. Er bat auch fonber Luft, bie boben Gebern zu brechen. und bie bodmuthigen, verftodten Pharaones ju bemuthigen. - E. R. R. G. benten nur nicht , bag guther tobt fen : er wirb auf ben Bott, ber ben Papft bemuthiget bat, fo frep und frohlich pochen. und ein Spiel mit bem Carbinal von Meng anfaben, bag fich nicht viel verfeben. Thut, lieben Bifchofen, gufamen, Jungherrn muget ibr bleiben. biefen Beift follet ibr noch nicht fcweigen noch taus ben ; wiberfahret euch aber ein Schimpf baraus, beg ihr euch ist nicht perfebet, fo will ich euch hiemit verwarnet baben." Darauf ftellet er ihm bie benben Forberungen, ben Abgott abguthun, unb bie Priefter, welche fich in ben ehelichen Stanb begeben haben, mit Rrieben au laffen. "Bierauf bitte unb marte ich G. R. F. G. riche tige . febleunige Antwort , inwendig 14 Zagen , benn nach beftimm=

foftematifche Darftellung ibrer Lehre (loci communes rerum theologicarum 81).

Richt ju vermunbern mar es, bag bie neue ungewohnte Freiheit Manche fdwindeln machte. In Bittenberg erhob fich feit Unf. Dec. eine Parthen, welche gleich ben Taboriten bie urfprungliche Ginfacheit bes Gottesbienftes ploblich und gemaltfam wieberberftellen wollte. Buerft that ein Saufe Ctus birenber und Burger bem Meffchalten und Borasfingen Gin: balt, und bebrobete bie Barfuffermonde 85). Richt lange fo trat Carlitabt biefem Treiben bev 86); in ben letten Tagen

ten 14 Zagen wirb mein Budlin wiber ben Abgott au Balle auss geben, wo nicht tomet eine gemeine Untwort." Der Chutfurft antwortete barauf b. 21ten Dec. (Bald XIX, 66.): "Lieber herr Doctor, ich hab euern Brief - empfangen und gelefen, unb au Gnaben und allem guten angenommen, verfebe mich aber gange lich, bie Urfach fen langft abgeftellt, fo euch gu foldem Schreiben bewegt bat. Und will mich , ob Gott will, bergeftalt halten und erzeigen, als einem frommen Geiftlichen und driftlichen gurften gu= ftebet , ale weit mir Gott Gnabe , Starte und Bernunft verleihet; barum ich auch treulich bitte, und laffen bitten will. Denn ich bon mir felbft nichts bermag, und befenne mich, bag ich bin nothia ber Gnaben Gotteb; wie ich benn ein armer funbiger Menfch bin, ber funbigen und irren fann, und taglich funbiget und irret, leugne ich nicht."

<sup>84)</sup> Dren gleiche Muflagen ericbienen 1521, eine in 4, amen in 8. Diefe erfte Ausgabe wieber abgebruckt in H. v. d. Hurdt hist. lit. Reform. P. IV. p. 28 seq. denuo ed. J. Chr. Gu. Augusti. Lips, 1821. 8. G. Ih. Strobel's Litterargefdichte von Ph. DR. locis theologicis Altborf u. Rurnberg 1776. 8.

<sup>85)</sup> S. bie Coreiben bes acabem. Genates an ben Churf. v. 3ten u. 5ten Dec. in Melanth. opp. ed. Bretschneider I, 487 seg., mo auch bie folgenben Acten am vollftanbiaften.

<sup>86)</sup> Carlfight funbiate am Conntage por Beibnachten in ber Stifter firche an (Bretechneider I, 512): "bag er auf bas fünftige Feft

bes Dec. erschienen aber Schwarmer von Zwidau, vermehrten jene Parthey, und brachten bie Lehren von einem innern Worte, von einem sichtbaren Reiche Christi auf Erden und von der Verwerslichkeit ber Kindertause in Umlauf 87). Nur

circumcisionis domini — offenbarlichen communiciren zehermann, wer da wolle (also ohne Beichte), sub utraque specie panis et vini, und davor ein kurz Sermon thun, und wolle schlechts sprechen die Consecration, und die andern . . . (näml. Theile des Meßeformulars) alle aussen lassen. Solle auch nicht willens sepn Kasel, Alben oder Chorrock zu genannter Meß anzuziehen."

87) vgl. barüber Spalatine Relation in Schneibere Bibliothet ber Rirdengefch. II, 111, jum Theil auch abgebruckt in Bretschneider I, 533 seg. Ueber bas fruhere Treiben in 3wicau f. Leben, Schriften und Behren Thomae Mungers von Strobel. Durnberg 1795. S. 12 ff. Silbebrand Archiv merfw. Urtunden u. Radrichten fur bie Parochialgeschichte. Jahrg. 1833 G. 1. ber bas Bange 3. haft Gefch. ber Biebertäufer. Munfter 1836. 8. S. 20. Melandithon ergablte b, Iten Jan. 1522 ben durfürftlichen Commiffarien v. Ginfiebeln u. Spalatin in Lichtenberg folgenbes (Ochneiber II, 117. Bretschneider 1, 533): "Es feind in die Jo. Evangelistae (27 Dec.) ju mir ju Bittenberg fumen Claus Storce mit zwegen feiner Gefellen, mir angezeigt, wie fich etlich Emporung erhoben ju Bwidau, und fonderlich von megen baptismi parvulorum und fidei alienae, und fid auf Doctorem Martinum berufen. Sab barnach infonberheit gehort einen unter ben breien, genannt Marcus Thomae, ber mir gefagt, wie bag er, bergleichen auch Storct, fonberliche und gewiffe und offenbare Bes fprad mit Gott habe, bod nonbert auch nicht prebige, benn mo und mas ihm Gott beiße!" Delandthon murbe fo befangen, bag er noch an bemfetben Tage an ben Churfurften fchrieb (Bretschneider I, 513): Non ignorat Cels. V., quam multae variae et periculosae dissensiones de verbo Dei in urbe C. V. Zwiccavia excitatae sint. Sunt et illic in vincula conjecti, qui nescio quae novarunt. Ex horum motuum auctoribus huc advolarunt tres viri, duo lanifices, literarum rudes, literatus tertius est. Audivi cos. Mira sunt, quae de sese praedi102 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

ber Reformator felbst, in welchem fich auf fo feltene Beife

cant; missos se clara voce Dei ad docendum, esse sibi cum Deo familiaria colloquia, videre futura, breviter, viros esse propheticos et apostolicos. Quibus ego quomodo commovear, non facile dixerim. Magnis rationibus adducor certe, ut contemni eos nolim. Nam esse in eis spiritus quosdam multis argumentis adparet, sed de quibus judicare praeter Martinum nemo facile possit. Proinde cum vertatur hic evangelii periculum, ecclesiae gloria et pax, modis omnibus efficiendum est, ut his hominibus Martini copia fiat. Ad hunc enim provocant. Ben ber Bufammentunft mit ben durf. Com= miffarien am Iten Jan. hatte fich Melanchthon ichon mehr gefaßt, Er fagte (Schneiber II, 119 Bretschn. I, 534): "Mich hat nicht fonberlich bewegt, mas fie von gottlichen Gefprachen fagen, und bergleichen. Denn folches in feinem Berth ftebet, und nichte bar= an gelegen, anbers benn, bag burch folden Schein weitere Befchmerungen möchten vorgenommen werben. Diefe Quaestiones aber de baptismo haben mich meines Bebuntens billig bewegt." (fury por= ber : "Es haben Muguftinus und berfelbigen Beit viele anbere mehr viel bisputirt de baptismo parvulorum, und menig ausgerichs tet" 2c.) Um folgenden Tage ließ ber Churfurft burch bie Commif= farien bem Melandithon u. Umsborf vorftellen, wie es gerathen fen, fich mit ben Beuten nicht einzulaffen: benn es "mare gu bes forgen, ihr Borgeben mare mehr eine Berführung, benn ein Beftand in Bahrheit, weil fie von ben Sauptfachern ber Emporung und Aufruhr gu 3wickau fenn follten, und gu fürchten, - fie moche ten gu Bittenberg aud Emporung anrichten." Unter ben Artifeln, fo zu Bwickau erregt, mare auch ber von ber Zaufe ber unmunbi= gen Rinber: "ale namlich, bag etlich: zweifeln, ob ber Glaube ber Pathen bem Rind gu ber Tauf bebulflich; etliche vermeinten, ohne ben Glauben felig ju merben. Etliche geben an, ale mare bie gottliche Schrift gur Lebre ber Menichen unfraftig: benn ber Menich mufit allein burch ben Beift gelernet werben. Denn hatt Gott ben Menichen mit Gefchrift wollen gelernt baben. fo batt er une vom Dimmel berab ein Biblien gefanbt. 3tem für bie Tobten mare nicht zu bitten, und anbere graufame Unart, bie ber Stabt 3micau

einen undriftlichen Didarbifden Ramen machten." Darauf ertfarte fich Melanchtbon noch berubiater : "baß an bem Artitel von ber Zauf ber Rinber nichts fonberliches liege, und bag beffer fen, bag man bavon nicht weiter banble, benn bag man viel bavon giveis felen; nur bas fen bebentlich , "bag bie Leut ju Emporung geneigt, und gu Bittenberg auch Aufruhr mochten erregen." Uebrigens ließ ber Churfurft auf Del. Aurbitte verfprechen , bag jene Leute , wenn fie nicht Emporung begannen, nicht mit Gewalt unterbrudt merben follten. Go wirften nun bie Bwidauifchen Propheten, namente lich bie gren Tudmacher Ricolaus Stord u. Marcus Thomae, und zwen Studirte, Marcus Stubner u. Martin Cellarius in Bittenberg fort, und gewannen namentlich Cartftabt fur fich, ber auch im Januar 1522 beirathete (f. Bertobungsanzeige v. 6ten 3an. f. Bretschneider I. 538). Ueber ihre Lehre f. Camerarius de rita Melanchth. ed. Strobel p. 46. Gie vermarfen bie beftes bende Rirche, und fagten, sex illa discedendo hanc institui oportere. Et quibus hoc persuaderetur et placeret, eos denno bantismo initiandos esse. - Nihil recte et debito modo fieri gerique uspiam perhibebant, quod summa rerum esset penes malos. ~ Atque decrevisse Deum extingueré istud genus et sufficere alterum innocentia justitiaque et sanctitate praeditum. Ad cujus exordium atque incrementa docebant necessariam esse curam et diligentiam in procreanda sobole, Et ideo neminem ducere uxorem debere, ex qua non scirct se liberos pios, et gratos aeterno Deo, et ad communionem regni coelestis electos suscepturum esse. Id autem non aliter quam ipso Deo patetaciente sciri posse. Et jactabatur praecipuum donum Dei in illis coetibus praedictionis eventuum futurorum, et arcanorum judicii, cujus eximiae et salutaris rei in veritate nomen est graecum Prophetia. Compertum autem est, multis horum per quietem somni mirabilia visa, et species quasdam vigilantibus etiam aliquibus, sed paucis, oblatas esse. Cognitum etiam est, fuisse in coetu isto foeminas vaticinantes. - El hoc erat in legibus istorum, ne quis in otio liberali bonis artibus et literis operam daret, neu aliunde scientiae cognitionisque facultatem quaereret. quam ab acterni Dei benignitate, cui adjumentis humanis nihil esset opus. Rach ber in ber Mitte Jan. gefdriebe= nen Beitung aus Bitten berg (Strobels Mifcellaneen V, 127) fagte Marcus Stubner: "Martinus hab maiftentails recht, aber nicht in allen Studen, es werb noch ein Unber uber ihn tummen, mit einem höhern Gaift zc. Item wie ber Turt furglich foll Teutidh= Item wie all Pfaffen follen erichlagen werben, land einnehmen 2c. ob fie foun Beiber nehmen zc. Item bag in turgem, ungefährlich 5. 6. 7. Jahren foll ein folch Enberung in ber Belt meren, baß fain unfrummer ober bog Gunber folle lebend uber pleiben zc. Denn werb ein Gingang, eine Zaufe, eine Glauben zc. Die Rinber, bie man it tauf, ee fie Bernunft haben, fen fein Tauf." In Bit= tenberg wirkte bie Secte unmittelbar nur im Stillen (minus libere et aperte Camerar.): allgemeiner nur mittelbar burch bie ihnen ergebenen Prebiger Carlftabt u. ben ehemaligen Auguftiner Ga= briel Dibymus, welche fdrittmeife weiter gingen. Unruhen vgl. bie oben angeführte Beitung aus Bittenberg. Den Neuerungen murbe jest jum Theil nachgegeben, aber bie Deues rer ariffen immer weiter, f. Beners Schreiben an Ginfiebel v. 25. Jan. (Bretschn. I, 540): "Ich lag euch wiffen, bag fich bie Unis verfitat mit bem Rath vereinigt bat, bag man in ber Pfarrfirden. babin wir alle gehoren, auf die Beife Deffe halten foll. wird gehalten ber Gefang mit bem Introitu , Gloria, et in terra, Epifteln . Evangelio und Sancius; barnach prebigt man . barnach bebt man bie Deffe an, wie fie Gott unfer herr Jefus in coena ausgesett hat. Da spricht ber Prifter öffentlich verba consecrationis ju teutich, und vermahnt bas Bolt, wer mit Gunben bes fdwert und nach ber Gnabe Gottes burftig . bem molle man bes Berrn Leichnam und Blut reichen. Wenn man communicirt bat. fo fingt man Agnus Dei, Carmen und Benedicamus Domino. Der Canon bat fich verfehrt. hinfürber follen wir fein Bettler. Mond ober andere leiben. Die Urmen foll man verforgen aus bem gemeinen Beutel. - Die Bilbe wollen fie auch in ber Pfarr nicht leiben, und mit ber Beit abethun, haben ftarte Schrift barmiber geführt." Carlftabt u. Dibymus prebigten fortwabrend gegen bie bem Alten Unhängigen (Bretschn. I, 548), lehrten namentlich (p. 548), bağ bie Bemeine wohl Macht habe, in Nachläffigfeit ber Dberfeit aus einem Mitleiben und Liebe Schte (etwas) vorzuneh-

men", unb bewirtten baburch (p. 550), bas Inf. Rebr. bie Bils ber "ploglich weggebracht, gerhauen und verbrannt" murben. Carls ftabt anberte in ber Abenbmalefener noch mehr, worauf benn in ber Pfarrfirche (p. 552) weiner fuft, ber anbre fo, ohne Orbnung und Defigemand Des gehalten baben." Daburd murben neue Une terfuchungen und durf. Ermabnungen und Befeble veranlagt : ins bef man gab wieber ber Reuerung theilmeife nach. Der Rath ber richtet am 12ten Febr. (p. 553): "Der Bilbe halben haben wir befchloffen auf bem Rathbaus, baf fie follen burch bie Dbriafeit, welcher allein es anftehet, eignet und gebühret, abgethan werben." Dagegen foll ben ber Deffe (p. 554) "bie Beife, Rleibung und Bes fang" bleiben wie guvor. Carlftabt verfprach (p. 557) jest, "fich binfurber bergleichen Prebigens ju enthalten. Dibomus verließ Bittenberg. Inbes blieb boch mannichfache Uneinigfeit gurud (p. 560). Diefes Bilb wirb noch vervollftanbigt burch bie Ergabs lung M. Cebaft. Arofchel's, ber 1522 nach Bittenberg tam. in ber Bufchrift an Churf. Muguft por f. Tractat vom Priefters thum , Bittenb. 1565, 4. (fortaef. Cammlung v. alten u. neuen theol. Sachen 1731. G. 691). Er befchulbigt Carlftabt , Dibymus u. ben Anabenfchulmeifter M. Georg More, baf fie bie Anaben= fcule gerftort, und gern auch ber Universitat ein Enbe gemacht batten. "Diefe bren - baben furgeben . - man foll nicht ftubis ren , auch feine Schule - balten , auch niemand promoviren , benn folches bett Chriftus felber verboten Datth. 23 mit biefen Borten : 3br follt euch nicht Rabbi noch Deifter nennen laffen ; bag alfo gur felben Beit viel feiner ingenia von hinnen finb binweggezogen , bas Stubiren verlaffen , bie ganb und leuten batten tonnen nube fenn. - D. Carlftabt ber mar allbie ju ben Burgern in ihre Baufer gangen, und fie gefragt, wie fie ben ober jenen Sprudy in biefem ober jenem Propheten verftunben. Und wenn fich bie einfaltigen Burger feines Fragens verwunderten, und ju ibm fprachen : Berr Doctor, wie fommt ibr bamit ber, bag ibr Belehrte und Doctores ber beil. Schrift und arme, albere, ungelebrte Leute alfo fraget, bas wir euch foldes fagen follen, ibra follte une billig fagen ; ba bat ihnen D. Carlftabt geantwortet, baß ihnen Gott foldes verborgen habe , wie benn ber Berr Chriftus felber fpricht Matth. 11 u. Luc. 10: - 3ch preife bich Bater u. Befonnenheit, Begeifterung und Rraft verbanben 88), tonnte

dere Simmets u. der Erben, daß du folichte verborgen ball den Beifen um Atgam, und hafte sindsacht ein Ummünigen.—
Dazu fingen nicht allein am die bern Personne die Schute zu ftürmen , sendern auch die Arichen und Bilber in der Airchen, daß sie die bei die Schute zu ftürmen, bah fie die bei der alleichtigen Bilber aus der Airchen wurfen, und geder für, man sollte auch keinen geleberten Wann zu Preidgeren, zu Priestern in der Airchen annehmen noch sieden, nobern eine kopnen und handwerfeit letter, die nur allein testen fündern, als ich auch derfeldigen erliche wohl erfamt der der bei fer fündern, als ich auch derfeldigen erliche wohl erfamt der der bei fer fünd zweiten wordern mehrerum werdern der

88) Bgl. fein Urtheil uber bie Schwarmer an Delandthon v. 13.

3an. 1522. (be Wette II, 125); Venio ad Prophetas, ac primum non probo tuam timiditatem, cum et majori tam spiritu quam eruditione polleas, quam ego. Ac primum, cum testimonium perhibeant de se ipsis, non statim audiendi sunt; sed iuxta consilium Joannis, spiritus probandi. Habetis consilium Gamalielis differendi: nihil enim adhuc audio ab eis dici et fieri, quod Satanas non queat praestare vel aemulari. Dann Unweifung, wie bie Propheten gu prufen feven, und Bertheibigung ber Rinbertaufe und ber Augustinifchen Lebre, bag ben Rinbern bie fides aliena ber Bevattern ju Gute tomme. In Onglatin ben 17ten Jan. (l. c. 135): Tu quoque cura, ne Princeps noster manus cruentet in prophetis illis novis Cygnacis. Ferner bas Brudftud eines Briefes an bie Bittenber: ger. mobl aus bem Rebr. (nicht Dec. 1521 wie b. be Bette II. 118) : "Dan hat biefe Reuerung eingeführet mit ben Deffen , Bilben , Sacrament angreifen , und anbern lieberlichen Dingen , baran nichts gelegen ift , ben Glauben und Liebe fabren laffen ; gleich als batte alle Belt, bie umber liegt, biefer Ding einen großen Berftand , bas boch nicht ift , und gemacht, bag viel fromer Leute binan gereist. welch bes Teufels rechte Bert ift. Ge mare mobl ein aut Ding, bag man folche Sachen anfing, wenn wir alle gue aleich Glauben batten , und ber gangen Gemein moblaefiel , berma-Ben , baß fich niemand bran argerte. Das wirb aber nimmermehr gefcheben. Bir tonnen nicht alle alfo gelehrt fenn, ale Carlftab. Darum muffen wir ben Schwachen nachgeben ; fonft wirft bu , ber

fein Werk vor dem Versinken in nichtige Schwärmeren schüten: er trat aus seiner Verborgenheit plöglich wieder hervor (Marz 1522) 89), und seine gewaltige Predigt verscheuchte die

ftart ift, fehr laufen, und ber Schwach, ber bir gleicher Schritt nicht folgen kann, untergehen. Gott hat euch bas Wort rein gegeben, und benen zu Wittenberg groß Gnab gethan. Dennoch fpure ich ben euch gar keine Liebe u. f. w."

89) Muf ber Reife fchrieb er bem Churfurften, ber ihn von ber= felben abgemahnt hatte (Melanchth. epistt. ed. Bretschneider I, 559), ben 5ten Marg (be Bette II, 139) von Borna aus u. a: "Das weiß ich je von mir wohl, wenn biefe Sach zu Leipzig alfo ftunde, wie zu Bittemberg, fo wollte ich boch hinein reiten, wenns gleich (E. R. F. G. verzeihe mir mein narrifd Reben) neun Tage eitel Bergog Georgen regnete, und ein jeglicher mare neunfach mu= thenber, benn biefer ift. - Goldis fen G. R. F. G. gefdrieben, ber Meinung, bag G. R. F. G. miffe, ich tome gen Bittenberg in gar viel einem hohern Schut, benn bes Rurfurften. 3ch habe auch nicht im Ginn, von G. R. F. G. Schut begehren. Ja, ich balt, ich wolle G. R. F. G. mehr fchugen, benn fie mich fcugen tonnte. Dazu wenn ich mußte, bag mich G. R. F. G. tonnte unb wollt ichuben, fo wollt ich nicht tomen. Diefer Sachen foll, noch fann fein Schwert rathen ober helfen; Gott muß bie allein ichaffen ohn alles menfdlich Gorgen und Buthun. Darumb wer am meiften gläubt, ber wird hie am meiften fcugen. Dieweil ich benn nu fpur, bag G. R. F. G. noch gar fdwach ift im Glauben, fann id feinerlenwege G. R. F. G. fur ben Mann ansehen, ber mid ichusen ober retten fonnte. Dag nu auch G. R. F. G. begehrt gu wiffen, mas fie thun folle in biefer Sachen, fintemal fie es acht, fie habe viel zu wenig gethan : antworte ich unterthäniglich: G. R. F. G. hat icon allzuviel gethan, und follt gar nichte thun. Denn Gott will und fann nicht leiben G. R. F. G. ober mein Sorgen und Treiben. Er wills ihm gelaffen haben, beg und fein anberes; ba mag fich G. R. F. G. nach richten. - Fur ben Menfchen foll G. R. F. G. alfo fich halten : nämlich ber Dberfeit, ale ein Rurfürft, gehorfam fenn, und Raiferl. Maj. laffen malten in G. R. F. B. Stabten und ganbern, an Leib und But, wie sichs gebührt, nach Reichstordnung, und ja nicht wehren noch wie bersegen, noch Wiebersat ober irgend ein hinderniß begehren, der Gewalt, so sie mich sahen ober tödten will. Denn die Gewalt soll niemand brechen noch widersschen, denn alleine der, der sie eingesseth hat; sonst iste Empfrung, und wider Gott u. s. w. Ueber das Zusammentressen Luthers in einer herberg zu Iena mit einigen nach Wittenberg reisenden Schweizern, s. den treuberzigen Berricht des einen der Lehteren, Joh. Keßler, im Originale in I. Z. Bernet's Joh. Ressler genannt Abenarius, Würger und Resormator zu Et. Gallen. St. Gallen 1826. 8. S. 27.

90) Luther fam Frentage b. 7ten Marg in Bittenberg an, und pres biate vom Sonntage Invocavit bis Reminifcere (9ten - 16ten Marg) täglich gegen bie unbesonnenen Reuerungen: "Acht Germon D. M. 2. von ihm geprediget ju Bittenberg in ber Faften, barin fürglich begriefen von den Meffen, Bilbniffen, benberlen Geftalt bes Sas craments, von ben Speifen und heimlichen Beichte, in zwen verichiebenen Musgaben bei Bald XX, 1 ff. u. 62 ff. Luther an Caspar Guttel, Muguftinerprior in Gibleben b. 30ten Marg (be Wette II, 177): Ego Carolstadium offendi, quod ordinationes suas cassavi, licet doctrinam non damnarim, nisi quod displicet in solis ceremoniis et externis faciebus laborasse eum, neglecta interim vera doctrina christiana h. e. fide et Nam sua inepta docendi ratione eo populum perduxerat, ut sese christianum arbitraretur per has res nihili, si utraque specie communicaret, si tangeret (bas Sacrament mit ber Sand empfinge), si non confiteretur, si imagines fran-Frofchel (f. not. 87) Fortg. Samml. 1731 S. 694: "Mis nun D. Cariftabt fabe, bag feine Unfchlage gu nichte murben, ba gog er von Wittenberg aus ber Stabt, nicht weit bavon auf ein Dorf Gegren genannt, bafelbft tauft er ihm ein Bauergut, und war ein Bauer, - und bie anbern Bauern hießen ihn nur Daber Enbere (Radbar Unbreas). - Das litte Raber Enbers nur fo lange, bis ihm ju viel molt werben, - und froch wieber jum Rreug. - Alfo froden bie anbern gween, ale Frater Gabriel u. M. More auch wieber jum Rreug te." Die Bwidauer

### Cap. I. Deutsche Reformation. §. 1. 1522. 109

barauf bot er feinem beutschen Baterlande die in ber Einsamfeit der Bartburg gezogene toftliche Frucht, seine Ueberfegung bes Neuen Teftaments 91), welche einem jeben

Propheten wollte guther anfange nicht feben : enblich ließ er Dars cus Stubner, Martin Gellarius und einen britten vor fich (Camerarius in vita Melanchth. §. 15): Audivit Lutherns placide parrantem Marcum sua. Cum dicendi finem fecisset, nihil contra illa adeo absurda et futilia disserendom ratus Lutherus hoc modo monuit: viderent, quid agerent. Nihil corum, quae commemorassent, sacris literis niti, commentaque esse cogitationum curiosarum, aut etiam fallacis et fraudulenti spiritus deliras et perniciosas subjectiones. Ibi Cellarius et voce et gestibus vesanis, cum et solum pedibus, et propositam mensulam manibus feriret, exclamare et indignari, ausum esse Lutherum suspicari tale aliquid de divino homine. At Marcus paulo sedatior, ut scias, inquit, Luthere, me spiritu Dei praeditum esse, ego, quid in animo tuo conceperis, sum indicaturus, idque est: te incipere inclinari ad haec, ut meum doctrinam veram esse credas. Cum Lutherus, ut ipse postea dixit, istam dedita opera sententiam cogitando esset complexus: increpet te Deus, Satana. Post haec plus verborum faciendum Lutherus non putavit, et minantes gloriantesque eos dimisit. - Eo die oppido illi excesserunt, et Chembergo - literas plenas maledictis et execrationibus ad Lutherum miserunt. Bgl. Luther's furge Ermabs nung jener Bufammenfunft an Spalatin u. gange b. 12ten Upr. (be Bette II., 179. 181). Much Claus Stord ericien fpater ben ibm . f. 2. an Spalatin b. 4ten Sept. 1522 (1. c. 245).

91) Die erfte Ausgabe erfolem im Sept. 1522, im Der, Ihm aber Japente, und fo jährlich Driginatungaben un Rachbrude. Es fogeten 1523 der erfte Is, des A. b. is Bidder Wolfe, 1524 der A. b. is Wilsen Wolfe, 1524 der A. b. is Erden Wolfe, 1524 der A. b. is Bidder Wolfe, 1524 der A. b. is der Is, die Officialen Bid. Schriften, 1523 der at E. h. propheten, won benne niegie sichen früher einzeln erfolieren maren. Die erfte Gefammtausgabe der Bidel, mit dem Krecrypten erfolien 1534. bgl. G. B. Pan gere Genometer einer bollfämbligen Gefch, der berichen Bidelüber.

### 110 Bierte Periobe. Abichn. I. B. 1517-1648.

im Bolte bas Mittel bot, feines Glaubens gewiß werben, und Rechenichaft von bemfelben geben zu fonnen 92).

feums Euther's. 2tr Auft. Alenberg 1791. S. Edd's kungsfehre Gefch. b. luther. Bieleiberieums in er zeichierit für gerötter Spriften ber erangel. Kirche Inse heft (Elberfeib 1822) S. 1. K. A. Welde munn's Gefch. ber deutschen Bieleiberfeitung Luthert. Serigig 1831. D. D. S. Chyster's Coffs. der deutschen Bieleiberfeitung D. W. Luthers, u. der fertbauerabe Wierth Defeiden Berging 1835. S. (spl. Inn. A. F. 3. Wade; 1886. S. 321). Gere Leffen über D. W. Euthers Berbienke um die Ausbildung der beschreiften Gefriffprache f. D. Albendhungen des Frankfurter Gelehern Bereins für teutsche Sprache. St. 1 (Frankf. 1818) S. 24 ff.

92) Cochlaeus de actis et scriptis M Lutheri ad ann, 1522 fol. 50. b.: mirum in modum multiplicabatur per chalcographos novum Testamentum Lutheri, ut etiam sutores, et mulieres, et quilibet idiotae', qui theutonicas literas utcunque didicerant, novum illud Testamentum, tanquam fontem omnis veritatis, avidissime legerent, quicunque Lutherani erant, illudque saepe legendo memoriae commendarent, iu sinu secum portantes codicem. Ex quo tantam intra pancos menses sibi doctrinam arrogabant, ut non solum cum laicis partis catholicae, verum etiam cum sacerdotibus et monachis, atque adeo etiam cum Magistris et sacrae theologiae Doctoribus disputare de fide et Evangelio non erubescerent. Quin immo repertae sunt mulierculae, quae propositis themasis editisque libellis theutonicis ausae fuerint ultro provocare, et quidem procacissime insultantes, ignorantiamque improperantes et contemptui habentes viros, non modo laicos atque privatos homines, verum etiam quoslibet Doctores et Licentiatos totius facultatis theologicae, ac totas etiam Universitates, id quod de Argula, nobili quadam muliere, compertum habetur (bgl. Lip ometn Argula b. Grumbach geb. Freis ien v. Stauffen. Munchen 1811. 4. be Bette 11, 558). - Cum igitur mobile vulgus ubique magis intentum sit et avidum ad res novas late divulgandas, quam ad res consuetas in suo

statu conservandas; factum est, ut turba Lutherana longe plus operae impenderit discendis sacris literis ita translatis. quam impendit populus Catholicorum, ubi Laici eam curam potissime in sacerdotes et Monachos rejiciebant. Unde contigit nonnunquam, a laicis Lutheranis plures scripturae locos ex tempore citari in colloquiis, quam citarentur a presbyteris et Monachis catholicis. At jam dudum persuaserat Lutherus turbis suis, nullis dictis habendam esse fidem, nisi quae ex sacris literis proferrentur. Idcirco reputabantur Catholici ab illis ignari scripturarum, etiamsi eruditissimi essent theologi. Quinetiam palam aliquando coram multitudine contradicebant eis Laici aliqui, tanquam mera pro concione dixerint mendacia aut figmenta hominum. Accedebant et alia Nam cum antiqui theologi multis retro annis peritiam linguarum et politiores literas neglexissent; Lutherus mox ab initio per Philippum Melanchthonem, et per Zuinglium, Oecolampadiumque et Bucerum (antequam ab eo in nonnullis articulis dissentire coepissent) totam vere juventutem, eloquentiae literis linguarumque studio deditam, ac ingenio ex acutis et expolitis Erasmi Roterdami opusculis pulcherrime excultam, in partem suam traxit. vero et ingenio alacres, et laborum patientes mox in sacris literis (quibus Lutherus unicum tribuebat sensum, et eum solummodo literalem) ita profecerunt literaliter, ut vel XXX annorum theologi tam prompti in citandis scripturae locis non viderentur, quam erant illi. Qui et de peritia linguarum et de styli elegantia superbientes, mox quoslibet veteris farinae theologos non solum contempere, verum etiam provocare coeperunt, maxime, quando ad populum verba Quod si quis novitatibus corum contradiceret, mox praetendebant lectionem graecam vel hebraicam, aut aliquem ex vetustissimis auctoribus, et confestim plenis convitiorum plaustris invehebantur in graecarum et hebraicarum literarum ignaros theologos, quos odiose sophistas, asinos, porcos, animalia ventris, et inutilia pondera terrae vocitabant, superaddentes etiam ronchos et cachinnos immodestis-Ac unum Lutherum, velut verum theologum-populo sime.

#### 112 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

Sabrian VI, welcher nach Leo X († 1. Dec. 1521) ben papfilichen Stuhl bestieg, ein frommer und strenger Mann 93), glaubte, je aufrichtiger er bie in bie außern firch:

commendantes, ejus adversarios velut ignaros, immo hostes veritatis, et ob alimoniam sibi praecisam aut imminutam Luthero invidentes, invidiosissime traducebant,

93) Er hatte Rebibarteit bes Papftes gelehrt in f. Comm. in libr. quartum Sententiarum (wiebergebrudt Romae 1522 fol.) Quaest. de sacra confirm. certum est, quod (Pontifex) possit errare in iis, quae tangunt fidem, haeresim per suam determinationem ant decretalem asserendo: bagegen erfchien ibm, bem ftreng icholaftifden Theologen, Die Lehre Luthers ale ungereimt, und fo faate er über bie von ben Lowener Theologen verbammten Gage Buthere in einem Briefe, ben er noch ale Garbinal an bies felben fcrieb (C. Burmanni Hadrianus VI. sive Analecta historica de Hadr. VI. Trai, ad Rhen. 1727, 4, p. 447): qui sane tam rudes ac palpabiles haereses mihi prae se ferre videntur. ut ne discipulus quidem theologiae, ac prima ejus limina ingressus, ita labi merito potuisset. - Miror valde, quod homo tam manifeste, tamque pertinaciter in fide errans, et suas haereses somniaque diffundens, impune errare, et alios in perniciosissimos errores trahere impune sinitur. mußte ibm bie Mennung tommen, bag Abftellung außerlicher Birche lider Diebrauche auch bem Benfalle Luthere ein Enbe machen merbe. Diefes Urtheil mußte burch bas an ibn gerichtete Schreiben Bilibalb Pirtheimers (Pirekheymeri opp. ed. Conr. Ritterhusius p. 372. Gerdesii hist. Evangelii renovati I Monum, p. 170). wonady ber Uebermuth und ber Trug ber Dominicaner, und ihr Bas aegen bie Sumaniora an Allem Schulb mar, befeftigt merben. Ludovicus Vives rath in feinem Gutachten (Opp. 11, 834, Burmannus p. 456) bem neuen Papfte gu einem allgemeinen Concilio, um alle Birren Guropas ju beben. Befonbers mertwurbig ift Sabrians Briefmechfel mit Erasmus (Burmannus p. 493 sea, mo aber nicht alle Briefe mitgetheilt finb, f. Danz analecta eritiea de Hadriano VI. P. II. Jenae 1814. 4. p. 9). Er forbert bens felben auf, gegen guther gu fdreiben. Grasmus lebnt bieg als unlichen Ordnungen eingeschlichenen Mangel erkannte und abzusstellen versprach, besto entschiedener gegen Luthers abweichende Lehre die Wollstreckung der bestehenden Ketzergesetze verlangent zu durfen. Aber die offenen Erklärungen, welche er zu diesem Ende auf dem Reichstage zu Nurnberg abgeben ließ (Dec. 1522) 94), hatten nur eine neue dringende Aussorderung zur

nüg ab, klagt, daß er mit Unrecht als Urheber bieser Kecheren verstäumbet werbe, hebt seine Abneigung gegen dieselbe hervor, weiset aber auch die verkehrte Weise der Gegner Luthers nach (Burmannus p. 501: centum locos colligam ex Paulinis epistolis qui congruunt cum his quae damnata sunt in Lutheri lideis), und erzeneut seinen frühern Borschlag (s. not. 67), die Sache durch unparzthenssche Echiebsrichter aus verschiedenen Bölkern schlichten zu lassen. Bon den Berathungen des Papstes mit den Sardinälen über die zu ergreisenden Mittel berichtet Paul Sarpi (Nistoire du Concile de Trente, traduite par Courayer I, 41 seg.) nach einem Diarium des Franz Chieregati (p. 50): daß aber der Gardinal Sazietanus, der erst kurz vorher über den Absaß ganz thomistisch geschrieben hatte, gerathen haben soll, den Absaß nach alter Weise blos für Erlaß der Kirchenstrassen zu erklären, ist nicht wahrscheinslich, s. Pallavicini lib. II, c. 4.

94) Der Legat Franz Chieregati ließ zuerst eine kurzere Instruction bem Reichstage vorlesen, ohne dieselbe schriftlich zu übergeben: im Ans. b. 3. 1523 theilte er erst die zweyte mit den offenen Geständenissen mit, von welcher daher Biele meynten, sie sey erst in Rürne berg gemacht (s. des fächst. Gesandten hand von der Plaunig Bericht an den Shursürsten, in Luthers Schriften, 2ter deutscher Inn. Theil. Bl. 206. d). Sie war ihm nachgeschiet, als man erkannte, daß die Stimmung in Deutschland wirksamere Erklärungen verlange. Diese lehtere Instruction gab Luther bald darauf deutsch mit Glossen heraus (Sleidan lib. IV inil.), im Originale b. Roynald. ann. 1522 no. 66 u. Goldast constitutt. imperial. 1, 459. Nach Entwicklung der Gründe, mit welchen der Legat die Fürsten zur Unterbrückung der luther. Rezeren bewegen sollte, heißt es: Item dices, nos ingenue sateri, quod Deus hanc persecutio-

## 114 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Abstellung ber icon fo oft wiederholten Beschwerden ber beute

nem Ecclesiae suae inferre permittit propter peccata hominum, maxime sacerdotum et Ecclesiae Praelatorum. - Scimus, in hac saucta sede aliquot jam annis multa abominanda fuisse, abusus in spiritualibus, excessus in mandatis, et omnia denique in perversum mutata; nec mirum, si aegritudo a capite in membra, a summis Pontificibus in alios inferiores Praelatos descenderit. Omnes nos. i. e. Praelati et ecclesiastici declinavimus unusquisque in vias suas, nec fuit jam diu, qui faceret bonum, non fuit usque ad unum: quamobrem necesse est, ut omnes demus gloriam Deo, et humiliemus animas nostras ei, videatque unusquisque nostrum unde ceciderit, et se potius quilibet judicet, quam a Deo in virga furoris sui judicari velit. Qua in re quod ad nos attinet, polliceberis nos omnem operam adhibituros, ut primum Curia haec, unde forte hoc malum processit, reformetur; ut sicut inde corruptio in omnes inferiores emanavit. ita etiam ab eadem sanitas et reformatio omnium emanet. -Quanquam nemo mirari debebit, si non statim omnia errata et abusus omnes per nos emendatos viderit: inveteratus nimium morbus est, nec simplex, sed varius et multiplex; pedetentim in ejus cura procedendum est, et prius gravioribus magisque periculosis occurrendum, ne omnia pariter reformari volentes omnia perturbemus. - Quod autem ultimis literis tuis scribis, questos fuisse Principes istos, quod Concordatis eorum per hanc sedem derogatum sit; dices, nos de his, quae ante nos facta fuere, culpari nec posse, nec debere, nobisque ejusmodi derogationes, etiam dum in minoribus essemus, semper displicuisse. Proinde nobis certissimam sententiam esse, etiamsi ipsi non requirerent, illis nostri Pontificatus tempore penitus abstinere, partim, ut unicuique jus suum servemus, partim quia aequitas et humanitas exposcit, ut inclytam nationem nostram non solum non offendamus, sed etiam peculiares ei favores impendamus. De processibus vero, quos a Rota avocari, et ad partes remitti postulant, dices, nos cupere eis in hoc gratificari quan-

tum honeste possimus; sed propter absentiam auditorum ab urbe pestis gratia, non posse nos de qualitate et habitudine ipsorum processuum ad praesens informari; reversis vero illis - facturos in gratiam dictorum Principum quidquid rationabiliter poterimus, -Item quia intelleximus, in Germania esse multos bonos et doctos viros pauperes. aliqua etiam praeclara ingenia, quae ex indignitate apostolicarum provisionum, histrionibus et stabulariis potius quam viris doctis fieri solitarum, a sedis hujus devotione aversa; cupimus, ut inquiras, quinam illi sint, eorumque nomina ad nos transmittas, ut occurrente beneficiorum Germanicorum vacatione, illos proprio motu providere possimus. enim, quantum Dei honori, et animarum saluti ac aedificationi obfuerit, quod jam diu beneficia ecclesiastica, maxime curam et regimen animarum habentia, data fuerunt hominibus indignis. Pircheimer fcreibt barübet an Erasmus (Strobels permifchte Bentrage gur Gefch. b. Literatur Murnberg 1775 G. 165): Pollicetur multa, quae utinam velit, et quum velit, possit, et quum possit, re exequatur, quod multis impossibile vi-In bem Schreiben an bie beutichen Kurften , welches bet Legat überbrachte (Raynald. 1522 no. 60 u. Lutheri opp. T. II. Jen. lat. fol. 536. b.), flagt er, bag bas Wormfer Gbict nicht be= obachtet fen, und ermahnt unter Sinweisung auf bie Behandlung fruherer Reger , g. B. bes buß in Coftnis, jur Bollftredung. Um einbringlicher ju fenn , lagt er in ber luther. Reberen auch politische Befahren feben: An putatis, alio tendere istos iniquitatis filios, quam ut libertatis nomine omni obedientia sublata. quod cuique libuerit faciendi licentiam inducant? An ullius pensi jussa et leges vestras habituros creditis, qui sacros canones et Patrum decreta - non solum vilipendunt, sed etiam diabolica rabie lacerare et comburere non verentur? -An denique vestris cervicibus parsuros, qui non tangendos christos Domini contemerare, caedere, trucidare ausi sunt? In vos, in vestras res, domos, uxores, liberos, ditiones, dominatus, templa, quae colitis, haec miseranda calamitas tendit, nisi mature obviam eatis! Bugleich erließ er ein heffte ges Breve an ben Churf. Friedrich (Raynald I. c. no. 73 ss.):

# 116 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

fchen Ration gur Folge 95): fur bie erften Reformationsver:

außerbem auch noch Schreiben an ben Rath in Bamberg (welches Luther mit Anmerkungen herausgab T. II. Jen. lat. fol. 538. b.), Brestau (f. Fibigers eingeriffenes Lutherthum), Coftnit (Füßlis Beyträge zur Reformationsgesch. IV, 223), an ben herzog heinrich v. Mecklenburg (Rieberers Nachrichten IV, 202), u. gewiß noch andere nicht bekannt geworbene an einzelne Stände.

95) Die Antwort ber Stanbe an ben Papft f. latein. in Goldast constitutt. imperial. I, 452, beutid in &. Sortleber v. b. Ur: fachen bes' beutschen Rrieges I, 6 und Baldy XV, 2550 (vgl. Rante beutsche Beich. im Beitolter b. Ref. 11, 53 ff.): Quod sedis Apostolicae sententia in Lutherum lata, simulque Sacrae Caesareae Majestatis edictum non sit debitae executioni demandatum, non sine maximis, urgentissimisque rationibus, utputa ne pejora inde causarentur etc., hactenus praetermis-Majori namque populi parti jam pridem persuasum est, et modo Lutheranis libris ac dogmatibus populorum opinio sic informata, ut jam pro comperto habeant, Nationi Germanicae a Curia Romana per certos abusus multa et magna gravamina et incommoda illata esse: ob id, si pro executione Apostolicae sedis sententiae, vel Imperatoriae Majestatis edicti quidpiam acerbins attentatum esset, mox popularis multitudo sibi hanc suspicionem animo concepisset, ac si talia fiebant pro evertenda evangelica veritate, et sustineudis manutenendisque malis abusibus impietatibusque. Unde indubie nihil aliud quam gravissimi tumultus populares, intestinaque bella speranda essent, quemadmodum ex multis ac variis rerum argumentis Principes aliique Ordines jam plane didicere et cognovere. Oportunioribus itaque remediis his malis, in hac potissimum temporum difficultate, succurrendum esse existimant. Dann werben bie papftlichen Berforechungen fehr belobt. Nam nisi istiusmodi abusus et gravamina, simulque certi Articuli, quos saeculares Principes juxta haec specialiter designatos scriptis exhibebunt, fideliter reformentur, vera pax et concordia inter ecclesiasticos saecularesque Ordines, hujusque tumultus et errorum extirpatio Cap. I. Deutsche Reformation. §. 1. 1523. 117 fuche in Rom crntete Sadrian Saß, Widerstand und einen

per Germaniam minime speranda est. Dann bitten fie um Aufhebung ber Unnaten, behauptend, Principes Germaniae in solutionem Annatarum ad aliquot annos sedi Apostolicae solvendarum ea lege ac conditione consensisse, ut illa in oppugnationem perfidissimi Turcae, et desensionem fidei Catholicae converterentur. Bene Beit fen aber lanaft verftrichen. biefer 3med nie beachtet. Mis beftes Mittel gur Benlegung aller Unruhen ichtagen fie por, quod Beatitudo Pontificis, accedente ad haec Sacrae Caesareae Majestatis consensu, liberum Christianum Concilium ad locum convenientem in Natione Germanica, quanto ocius et celerius quoad fieri possit, videlicet vel in Argentoratum, vel Moguntiam, Coloniam Agrippinam, vel ad civitatem Metensem, vel alium convenientem locum in Germania indiceret: nec ultra unius anni spatium (si possibile foret) haec Concilii convocatio et designatio differretur, et quod in tali Concilio eis qui interesse deberent Ecclesiastici vel laicalis ordinis, non obstantibus quibuscunque juramentis et obligationibus. libere liceret loqui et consulere pro gloria summi Dei, et salute animarum, proque republica christiana, absque aliquo impedimento; quinimo quilibet ad haec debeat esse obnoxius etc. follte bem neuernben Schreiben u. Prebigen Ginhalt gethan werben. Der Legat außerte fich zwar in feiner Begenrebe (b. Goldast l. c. 455) mit biefer Ermiberung febr ungufrieben, erhielt aber furgen Befcheib (l. c. 456): Quamvis Principes, et reliqui ordines Germanicae nationis iterum pro verbis verba dare potuissent, quum tamen aliis magis necessariis occupati essent. Pontificium oratorem priori responsione contentum esse jusserunt; donec gravamina nationis Germanicae summo Pontifici transmissa forent, ac inde manifestum fieret, num verba ejus tam blanda, facta etiam debita secutura essent. Ben ber Abfaffung ber Gravamina lagen bie Wormfer (f. not. 76) jum Grunde, bie nur in eine angemeffenere Form gebracht merben follten. ten bem Legaten übergeben werben, wie in ber Borrebe (b. Georgi p. 366) ausbrudlich vorausgefest wirb, und bies mare auch gefches

118 Bierte Periode. Abidm. I. B. 1517-1648.

fruben Tob (14. Cept. 1523) 96). Gein Rachfolger Cles

hen, si non praeter omnium exspectationem abilionem suam hine tantoprer mutarasset, as inopianto ita decessisset (b. il Peroratio b. Georgi p. 500); [o mustan sie also nadgeschicht werben. Beschamper (Kirchenhilt. Archio f. 1824. 111, 57) behaustet irrig bod Gegatashelt, benn bie Chilemag her Peroratio, melden nich bem ersten dervensighere, sombern hen Etähnen angehört, überwiszt bod webt die anhere Saugniss. Deits Gravannia s. b. Goldant I. c. 456, J. F. Georgii Imperatorum nationis Germ. gravamina ada. sedem Romenam Francel. et Ispa. 1725. 4. p. 365. Usebe bie volten lastin. u. bestischen Zusgaben beschieben. Sie Franci de gravanninsum Novimbergensibus ob erroribus liberatis exist. ad J. E. Koppium Lip. 1731. 4.

96) Die Urtheile ber romifden Geiftlichen über fene Bugeftanbniffe gegen bie Deutschen haben fich in benen Pallavicini's erhalten hist. Conc. Trident. lib. II. c. 6. §. 8: Est pariter veritati consentanea ea ratio, quam Suavis asserit a Soderino Cardinale propositam Pontifici: emendationem Datariae, aliorumque ecclesiasticorum Romae Magistratuum, haereticorum conversioni parum esse conducibilem. - Quin ex eo quod ipsorum causa emendatum fuisset, plausum auctoritatemque apud populos sibi comparaturos fuisse. - Atque ita experimento compertum esse, moderatis concessionibus iratum quidem populum quandoque placari posse, perduellem non posse: adequue perduellionis incendium non nisi vel terroris gelu . vel sanguinis pluvia restingui. Ueber bie Instruction bes legaten Cap. 7. §. 9: Hujusmodi mandata, sicut aperto declarant Adriani probitatem, - ita apud plerosque majorem in eo prudentiam circumspectionemque desiderabant. §. 10 Experientia compertum est, non modo Romanum Pontificatum, - sed regimen modici Ordinis religiosi, quantumvis simplicis ac formae severioris, melius regi a quodam praedito mediocri probitate cum eximia prudentia conjuncta, quam a sanctimonia modicae prudentiae compote. Quapropter ut ipsa sanctitas in subditis conservetur, non tantum in sanctitate, quam in prudentia momenti est.

mens VII. lenter sogleich auf ben alten papflichen Weg gurad, unb forberte burch feinen Carbinallegaten Campegius auf bem Reich glage ju Rürnberg (Jan. 1524) unbebingte Unterbridung ber Keterep vi). Der Legat erhielt nur ben unbefriedigenden Beichsbeichigung, das Wormere Beichsbeichigung, das Wormere Beich und fie po vollen, so weit es möglich fep voll, und fuche nur burch Unter-

<sup>97)</sup> Mis Campeglus auf bem Reichstage gu einer Erftarung aber bie Gravamina aufgeforbert murbe, ermiberte er (Sleidanus lib. IV ed. am Ende p. 226): In conventu Wormaciae Caesaris exiisse mandatum ejus rei, de communi ipsorum consilio promulgatum: - sibi igitur videri, priusquam alind decernatur, de modo executionis deliberandum esse. - 'Quantum ad ipsorum postulata pertinet, an edita sint, ut Romam deserantur, omnino se nescire: tria solum exemplaria fuisse perlata Romam ad quosdam privatim; ex iis unum sibi contigisse: Pontifici autem et Cardinalium senatui non posse persuaderi, haec a Principibus ita fuisse decreta, sed existimare, privatos homines odio reipublicae Romanae in lucem emisisse: pullum etiam eius rei se mandatum habere i neque tamen hoc sic accipiendum esse, quasi de eo potestatem non habeat agendi: sed in iis postulatis esse multa, quae et Pontificis derogent auctoritati, et haeresim redoleant, et a se tractari non possint: alia vero, quae non adversentur Pontifici, quaeque nitantur aequitate, non se recusare, quominus de lis et cognoscat et agat: sed tamen sibi videri, moderatius multo posse proponi , si quid erga Pontificem habeant. 'Bie biefer Campegine bamale in Rurnberg einem armen Mathematicus ein Buch u. einen Globus ablodte, u. alle Entichabiaung abichlug, weil berfetbe ein gutheraner fen , ergabit Dirtheimer in Strobels bermifchten Bentragen jur Gefc. ber Literatur Rurnberg 1775, Ø. 98.

<sup>98)</sup> Reicheabschie v. leten Aprit 1524 in Lung's Reicheardiv P. gen. cont. I. p. 445 Balch XV, 2674: Der Kaifer babe fich versehen, bie Stanbe wurch bem Beemfer Manbat neghorfamtlich gestebt und auchfommen fenn, bargu baffelbe gehandhabt baben, und

### 120 Bierte Periobe, Abfchn. I. B. 1517-1648.

handlungen mit einzelnen Stanten und Personen mehr zu erreichen 99). Es gelang ibm wirflich, mehrere Stante in Re-

aber foldes nicht befcheben, bavon gemeiner Chriftenbeit beutfcher Ration nicht fleine Befchwerung erfolgt." Muf erneuerte faiferliche Mufforberung haben bie Stanbe befchloffen, "bemfelben unferm Danbat geborfamtich , wie fie fich bes fcutbig ertennen , fo viel ihnen möglich, ju geleben, gemäß ju hatten und nachzutemmen." Schmabfdriften follten abgethan, möglichft balb ein allgemeines Concil versammelt, jum Bebufe beffetben ein Ausgug ber neuen Lehren "mas barin bisputirlich gefunben" angefertigt , mittlerweile "bas b. Evangelium und Gottes Bort nach rechtem mabren Berftanb u. Muslegung ber von gemeiner Rirchen angenommenen Lehrern obn Aufruhr u. Mergerniß gepredigt u. gelehrt", über bie Gravamina aber auf nachftem Reichstage berathen werben. Gegen biefen 26be fchieb proteftirten aber fogar noch ber churfachf. Befanbte u. bie Deputirten bes Grafens und herrenftanbes (f. bie Urfunden b. Ba I.d. XV, 2693). Der Papft beflagte fich über bie Unentidiebenbeit beffelben febr ben bem Raifer, u. ben Ronigen v. England u. Frantreich (f. Schreiben v. 16. 17 u. 22ten Dai b. Raynald 1524 no. 15 sa.) , ber Raifer verwies barauf in einem Chicte von Burgos v. 15ten Jul. (Epprians Rugl. Urfunben binter Zengele Bericht Ih. 2. G. 304) bie Forberung eines Concife, und verlangte "pei Bermeibung Criminis laesae Majestatis, unfer u. bes Reichs Acht u. Aberacht" Beobachtung bes Bormfer Cbiets.

gensburg babin ju vereinigen (Juli 1524), bag fie ein Bunbniß jur Bollgiebung bes Bormfer Chicts abichloffen, und von bem Legaten eine Berordnung gegen einzelne Disbrauche als bie bas allgemeine Berlangen befriedigenbe Reformation ber Kirche annahmen 100). Inbeg bie Beit ber Luge mar pors uber: felbft eifrig fatholifche gurften fcamten fich biefer Scheinreformation benautreten, und fie murbe bald gum Belachter bes Bolfes 101),

Sabrians ebrliche Geffanbniffe, und vergebliche Bemus bungen, fo wie feines Rachfolgers entgegengefeste Sanblungs: weife verftartten nur bie Ueberzeugung, bag eine Reformation ber Rirche nothwendig, aber bon Rom aus nie zu hoffen mare. Um fo mehr wentete man fich ber bereits mit Erfolg begon: nenen Rirchenverbefferung gu. Saft in allen Theilen Deutsch=

dam docet, quid intersit inter hominnm justitism et Dei iustitiam. Much burch Grasmus fuchte ber Legat ben Melanchthon au gewinnen, f. Erasmi ep, ad Mel. postr, Nonas Sept. 1525 b. Bretschneider 1, 672.

<sup>100)</sup> Rante's beutiche Gefch. im Beitalter b. Ref. II, 158. Ge waren Ergh. Ferbinand, Bergoge v. Bapern, Ergb. v. Salgburg, Bifdofe v. Tribent, Regeneburg, Bamberg , Speper , Strasburg, Mugeburg, Coftnie, Bafel, Frenfingen, Paffau u. Briren. Die Urtunbe bee Bunbniffes b. Bald XV, 2699, am beften in Strobele Mifcellaneen II, 118. Die bagu geborige Constitutio ad removendos abusus et Ordinatio ad vitam Cleri reformandam von Campegius erlaffen f. in b. Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum ed. E. Brown p. 422. Goldasti constitt, Imperial, 111, 478.

<sup>101)</sup> Much ber eifrig tatholifche Ortuinus Gratius fagt in f. Fasciculus I. c. von berfelben : quae sicuti pauca complectitur, ita etiam a paucis est recepta. Spottfchriften über biefelbe find genannt in Strobels Mifcellaneen 11, 134, wo auch von Giner berfelben "Abfas ober Febbfdrift bes höllifchen Fürften Bucifers , Dos . eter Martin Buther jest jugefanbt. Ausguge mitgetheilt finb.

### 122 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

lands hatte sie bereits Berkundiger. Bolksschriftsteller wie Sans Sachs in Nurnberg 102), Johann Eberlin von Gunzburg 103), Michael Stiefel aus Eflingen 104), und andere 105) empfahlen sie: in vielen nordbeutschen und anstoßens

- 103) Berließ 1521 bas Franciscanerkloster in Ulm, u. wirkte an mehreren Orten als Prediger ber Reform. Ju seinen Schriften, burch Milbe ausgezeichnet, gehören bes. bie 15 Bundsgenossen. Strobels Rachricht v. Joh. Eb. v. G. Leben u. Schriften im Altborf. Literar. Museum I, 363. hier sind 18 Schriften verzeichnet. S. Schrift von Resormirung geistl. Standes ist in Strobels Miscellaneen II, 207 abgedruckt.
- 104) Augustiner in Exting, schrieb ein Lieb "Bon ber Christformigen, rechtgegründten Lehre D. M. Luthers" und gerieth darüber in Schriftwechsel mit Ahomas Murner in Strasburg. Er vertiek sein Kloster 1522, wirkte als evangelischer Prediger an vielen Orten, schrieb noch Mehreres für die Resormation, versiel aber in apocalpptische Aräumereyen + 1567 in Jena, s. Nachricht v. M. St. Leben u. Schriften in Strobels Neuen Beyträgen I, 1.
- 105) So schrieb ein Barfüßermönch Kettenbach: "Practica practic cirt aus ber h. Bibel 1523. 4." s. Altborsisches literar. Museum II, 51. 3m J. 1524 erschien: "Ain Sermon gepredigt vom Pauxren zu Werdt beg Rürnberg von bem fregen Willen bes Menssschen, auch von Anrusung ber hailigen", versast von Diepold Perringer, einem Bauern aus bem Gebiete von Ulm, ber in Kisingen und Rürnberg öffentlich gepredigt hatte, und vielleicht auch Bf-folgenber Schriften war: "Des christ. Pauren getreuen Rath", u. "Ain schöne Auslegung über das göttlich Gebet Bater Unser, bas uns Gott selbst geleret hat. Das hat betracht ein armer Bauer u. s. w." sederrers Nachrichten II, 71. us Rychsners

<sup>102)</sup> So burch f. Wittenbergische Rachtigal mahrich. 1523. Dieputacion zwischen einem Chorherren u. Schuhmacher, barin bas Wort Gottes u. ein recht driftlich Besen versochten wirb. 1524. Dialog von ben Scheinwerten ber Gestillichen u. ihren Gesubben. 1524, s. Dans Sachs, Besorberer ber Resormation, von Beefenmener, in b. Rirchenhist. Archiv f. 1826. 111, 249.

ben Lanbern gewann sie bas Uebergewicht, in Oftfriestanb seit 1519 106), in einigen Stabten von Pommern 107) und Lieftanb 108) und in Schlesien 109) seit 1522, in Preus Ben 110) und Meklenburg 111) f. 1523; in Danemark

(Urbanus Regius) Gesprach zwischen einem Pfaffen u. Beber: bems setben Bf. gehört vielleicht auch bas Gesprach zwischen einem Barsfüßer u. töffetmocher an: benbe Gesprache sind irrig hans Sachs bengelegt s. Beefenmener in bem Kirchenhist. Archiv f. 1826.

111, 271. — Ain schöner Dialogus von einem Lanzknecht u. Presbigermunich burch Bolfgang Bierer von Salzburg, s. Beesenmener in Ilgens Zeitschrift f. b. hist. Theologie 11, 2, 257.

- 106) Gittermanns Reformationsgeschichte v. Oftfriestand, in b. Rirchenhift. Archiv f. 1824. III, 23.
- 107) In Treptow seit 1520 durch Bugenhagen verbreitet, 1521 versolgt, s. Johannes Bugenhagen v. Bieh, Leipz. 1829. S. 43. ff. Ilgen's Zeitschr. f. d. hist. Theol. V, I, 230. Diesetbe neue Kolge I, 111, 139. Stettin empsing von Wittenberg zwey Prebiger Seckendorf I, 240. d. In Stralsund predigte f. 1522 Christian Ketelhobt, im April 1523 ersolgte ein algemeiner Bilderssturm, s. Sastrowens Leben herausg. v. Mohnite I, 36. Joh. Berdzmanns Stralsundische Chronit herausg. v. Mohnite u. Zober (Stralsund 1833) S. 33. 259. D. C. K. Kabricius die Acht u. Vierzig ober: die Einsührung der Kirchenverbesserung in Stralsund. Stralsund 1837. 8. (v. Medem's) Gesch. der Einsührung der evangel. Lehre im Herzogth. Pommern. Greisswald 1837. 8. J. G. L. Kosegarten de lucis evangelicae in Pomerania exorientis adversariis. Gryphisw. 1830. 4.
- 108) S. unten §. 15. not. 5.
- 109) Breslau ging voran, es folgten Friedrich II. Derz. v. Liegnig u. Georg Markgraf v. Brandenburg als Derzog v. Jägernborf f. Rosenbergs Reform. Gesch. v. Schlesien. Breslau 1767.
- 110) S. unten §. 15. not. 3.
- 111) Buerft burch Joachim Stüter in Roftod 1523 (M. Joachim Schlüter erfter evang. Prebiger zu Roftod, ein Beitrag zur Res

#### 124 Bierte Periobe. Abfchn. I. B. 1517-1648,

u. Someben war die Zoll ihrer Befenier bereits bebeutent. Besonders fand sie in den fregen Erdbten unter D Boffe großen Bersfall. So fiegte sie dunch die Entschiedenheit der Bürger 1923 in Frankfurt a. M. 1197, Somböblich Jall 1197 und Magdeburg 1119, 1824 in Ulim 1119, Strass-

formationsgethe, getder. durch Kiceloum Gryfen 1599, neu herautgegeben n. S. Z. C. Armb. Lübech 1832. S.), durch Seinrich Wöllens im Mismer 1521 Seckendorf 1, 295. a. Sculteit Annales Evangelis renovati ad und. 1524. D. Schröbers Kirchribift, bes conn. Melinstein. Besthot 1758. 2 Theire.

- 112) Erit ISI dert sigen vertünder, und von benadharten Geleleuten beschäftliche Tollen mußt d. Sten Wärz 1523 den Wefol an alle Gestliche erlassen, das Wort Gester ein und lauter zu "vertünden, Seckendorf I, 213. I.B. Nitters Gvang. Denkmabl der Edabt Frankf. a. W., ob. aussüber. Bericht der basschichter granarmen Nichmerform, Knacht 1726. 4.
- 113) Durch Joh. Breng, ber bier 1522 Paftor murbe, und 1523 bie Deffe abichaffte, Seckendorf 1, 242.
- 114) Die Beitzer verfammtten fich b. 23ten Jun. 1523 mir 7 Pyrebigern im Augufinertisser, um freiten bem Nathe Artikel, burch meiche sie die Acformation vertangten. Darauf erbaten sie sig Nic. Amborf, um die firchl. Angelegenheiten zu ordnen, Seckendorf 1, 246. G. S. Keiger is Magbeburg. Reformationsigsschichte. Let Auft. Ausgebeurg 1792. 8.
- 113) Nachem schon frühre bie Kranisteauer 3ch. Gertin (1. not. 103) gehiritő n. Kettrabad (1 Serdemmers Berting um Gelő, her kiteratur u. Referm. Um 1792. Z. 193 u. 3ch. Direktel bie Kresmation sertühet hektra erkelté biefelt vieltere Agflestei, als Gonrab Sam 1521 auf Berlangen der Bürger berafin war. In dem Jahre degan der Genat die reformaterischen Maastrejden mit dem Beleise an die Gestlichen " anden ihre Genations ur attalfan, oder biefelten zu deinstehen, 1. Seckendorf 1, 242. Auch in de eils en na batte ibe Keferm durch Kernbard Tadmung, [. 1821 baleish Pfarere, schon das Ubergarvich, J. G. Jägers Mittheilungen zur fesche u. freid. Reformationsfehr, De. 1. (Entre

#### Cap. I. Deutsche Reformation. §. 1. 1524.

burg 116), Bremen 117) und Murnberg 118). Benige Stabte waren aber, in benen fie nicht einen bem alten Rirchenwesen gefahrlichen Rampf entzundete 119).

- 116) Die schen früh besonnern Sesemmeinenkenegungen rechieften einen entschrieben Thausetter seit 1523, wo Rubpen debei als Demmerbleger, Welfe Gabrieline Capite als Propf bes Avennehittes, E. Warrin Buere nach Etrasburg kannen. Die Umgehöttung des Gestelbeimfer begann 1221 mit Gendmüngen bet Zenate, Z. Zung's Beiträge zu der Gesch. d. Ressennten. Die Xinglich ber Reformat. der Artisch in Etrasburg u. dem Gliffe. Strack. u. beim Gliffe. Strack. u. beim Gliffe. Strack.
- 111) Feinrich v. Sätzben probigte dier v. 1522 1528 in der Anschrickte, Jod. Aimann f. 1521 in der Martinitirche die Merfenation: 1525 wurde überall die Micke abgefchafft: f. Practi Vermation: 1525 wurde überall die Micke abgefchafft: f. Practi Vermann u. Berdische Bislacket. E. l. Sci. 2. Sc. 1. S. Noe termund vom Anfange der Kefermation im Erglisfe Bernson u. Stifte Berden. Einseung 1525.
- 118) 3.06. Wälltares Arfermationsgefic ber fergen Rechtsflets Müntretz. Minnerez 177.08. Die berein Diepteft, Georg Bedker ber Gt. Eckald, u. herter Phint ben Gt. Lerngen, der Augustinerprier Belff, Seigerech, u. Aberes Höhner, f. 1222 Perbiger zu Et. Lerenzun, singen seis 1222 an die Reformation zu prebiger zu Et. Lerenzun, singen seis 1222 an die Reformation zu prebiger zu der Bertalle fein der Vollechte der Beschweren des hinflic Legeren zu der Leitzel geschlichen der Reformation zu Klünkerg 1323 z. 21 f. Altseissschliche intern. Mussem 132. Im B. 1224 schaffen seis Erffelt z. andere pässt. Gertäusde ab, wah die Enternz der Wisselder d. Bamberg gegen sie blieb ohne Erfolg, f. Etrobeis Misselfelanen III. 4.
- 119) Bur Characteriftit biefes Rampfes f. bes Ambrofius Blarer Edugfdrift an ben Rath in Cofinig v. 3. 1523 (in Fusti's Bepr ,

gart 1529) S., 30 f. — In Kauffervern murbe bat Silden yur Einführung dedurch gegeben, doß ein Sinngisfer d. Stein Sept. 1521 den Pfarrer in seiner des Jungfrau Waris übertrieben idoprei senden Predigt mit einem "Pfoss unterkood, f. Wagneskis Beitrag yur Eschen. Seips. 1530. S. 2.

tragen gur Reformationegefch. IV, 195). Er zeigt wie Luthete Bebre von beffen Beinben verbreht merbe : "Sie fagen , Buther vermerfe alle außerliche gute Berte, bie Gott geboten, fie verfcmeis gen aber barben, bag er fo getreulich lebret, aus mas fur einem Grund , namlich bem glaubigen Bergen , alle gute fruchtbare Berte fliegen muffen, bag er alfo gern bie Burgel und ben Baum querft aut machen mochte, bamit bie auten Berte ale bie Grudte nicht pon auffenber angebangt . fonbern pon innen bingus getrieben murben. Gie geben aud von ibm aus, er lebre leibliche Bolluft, und bag man nicht mehr faften folle, barum, bag er verwirft einige beftimmte Beiten und Sage : - fie verschweigen aber boebaftig, bag er une ernftlich ju taglicher Cafteiung und Dammung bes Fleifches vermabne. - Gie menben weiter fur, nach guthere Cebre borfte man nicht beten , ba er boch allein bas unnube blabberen - verwirft , fintemal Chriftus felbft foldes Lefgen : Befdmag verwirft : fie fagen aber nicht barben, bag er uns lehret, mir follen ohne Unterlaß beten in Erbebung und Auffchwingung unferes Gemuthes ju Gott. - Gie ftreuen aus, Luther lehre Beilbeit bes Bleifches, barum bas er bie meitschweifenbe ichanbliche Unlauterfeit ber Pfaffen mit bem Chebies ein wenig gabmen , auch ben authergigen Brief ftern, bie megen ihrer Blobigfeit ju fcmach finb, fich ju rathen, burch giemliche und von Chrifte und feinen Apofteln gugelaffene Mittel gern beholfen fenn wollte ; fie berfdmeigen aber , bag er alle Unlauterfeit verbeut, - ba mir boch anjebo folche fur unfere geiftliche Oberen und Geelforger haben, - welche in öffentlicher hureren , Schanben und gaftern - leben. - Beiter fdreven fie . Luther wollte alle Dberteit abichaffen , barum , bag er einiger Enrannen graufames Regiment nicht gebulben will , bie fich mit unfeliger Rubnbeit unterfteben , Gott bem Berren in feine Berrliche feit - ju fallen und einzugreifen, fintemal fie ihre Bewalt in uns fere Geelen und Bemiffen erftreden wollen 3 - fie fagen aber nicht barben , bag mir nach guthers Bebr nicht allein eine Oberfeit baben, fonbern auch ihr muterifches, graufames Regiment - in driftlicher Bebulb leiben und ertragen follen, fofern allein bie Secl unb bas Bewiffen fren bleiben. - Ueberbieß gieben fie bie 3mentracht und Aufruhr an, welche biefe Behr in ber Belt erwedet hat, und miffen nicht , bag bas Bort Gottes von jewelten ber Uneinigfeit und

Emporung gwifden Falich = und Rechtglaubigen gemachet habe. -Dann wir baben driftlich ju bebenten, bag, wie bie Rirche querft mit Durchachtung und Blutvergießen ber Glaubigen angefangen und erbauet worben ift, fie auch jest, ba fie ju Abfall und flaglicher Unordnung bennahe aller Dinge gefommen ift, wieberum nicht ohne große Umrube und Emporung aufgerichtet, und in ihre alte Burbigfeit gefebet werben muffe. - Item geben fie fur, ber guther verwerfe alle Gottes Bierben, Zaften, Garge, Amblen, Rergen, Orglen , Defgemanbe zc.; fie verhalten aber , bag er fo trungenbe lich vermahnet, bie lebenbigen Tempel Gottes, wie Paulus faget, nemlich bie Armen im Bau gu halten und gu gieren, bamit fie nicht Mangel und Roth leiben. - Defigleichen flagen fie, biefe Bebre gereiche ju Schmach und Berfleinerung ber unbefledten emig reinen Jungfrau Maria, und anberer Gottes Beiligen, barum bas man bie Ballfahrten , Felbfirden , bas Rergenbrennen und bergleis den nicht viel will gelten laffen; fie gefdweigen aber, bag man une lebret bie rechte Berehrung ber Beiligen , namlich bag wir bie gottliche Gnab in ben Beiligen ertennen, preifen und rub: men , - und alfo unfer berg in Buverficht und hoffnung ftarten, er werbe uns folche Gnab auch wie ihnen, bieweil fie unfere Ditbruber find, paterlich verleiben und mittheilen, und gulest in ibre Rufftapfen richten . baf mir ihrem Glauben und tugenbhaften leben nachfolgen. Gie wollen auch une biefes Sonia barmit verbittern, bağ Luther fo gar rag, anfallig und beiffent ift, feine Bibetfacher, und unter benfelbigen auch bie großen herren und Fürften, geiftliche und weltliche , mit frepler Rubnbeit anbeife , ichelte und laftere, bag er bruberlicher Liebe und driftlicher Befcheibenheit fo gar vergeffe ge. Barlich bierinnen bat er mir oft miefallen, ich wollte auch jest noch niemand bargu anmeifen, bag er fich bierinnen ihm gleichftellte: gleichwol habe ich barin feine gute drifte lide Behre nicht verworfen, ich will auch über feine Perfon in biefem Stude nicht urtheilen, biemeil ich feinen Geift und bas heimliche Urtheil Gottes, bamit burch biefen Mangel viele Leute bon feiner lehr abgegogen murben, nicht ertenne, barben aber gebente, bag er nicht feine eigene Cach, fonbern bas gottliche Bort verfedite, beswegen ibm vieles nachgefeben, und alles ju einem um Gott eiferenben Born ausgelegt merben mag. - Bulett

# 129 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1547-1648.

§. 2.

Befdichte ber ichweizerifden Reformation bis 1525.

Seit die tapfern Schweizerschlinge auf den Schlachtfelbern Oberitaliens so oft den Ausschlag gaben, buhlten insbessondere der Papst und Frankreich wetteisernd um Anhang in den 13 Cantons 1). Bon beyden Seiten wurden einflußreiche Manner durch Pensionen gewonnen: der Papst bot zu gleizchem Zwecke auch seine geistliche Macht auf, und gewährte

unterfteben fie fich biefe Lehre barmit argmanifd, und verbadtig gu machen , fagende , man habe bieber mehr benn taufenb Jahre einen burchgebenben gemeinen Berftand ber beil. Schrift gehabt, und fenen bie beil. Bater und Lehrer gang eintrachtig barinnen gemefen, jest aber tomme Luther, ftogc alles um, wolle einen befonberen Berftand haben nach feinem eigenen Ropf, alfo bag bas Borige alles mit einandern nichts taugen folle. Dierauf bient gur Unt: wort, bag er vor anderen aus nach ber Bermahnung Pauli feinen Berftand alfo eingeschranket, und in bas Wort Chrifti gezwungen habe, baß er felten nach eigenem Butbebunten, fonbern Schrift mit Schrift , welches bas funftlichfte Gloffiren ift , vergleichet unb erklaret. - Much ift nicht mahr, bag bie alten ober neuen Bebrer jebo bieber in Tractirung ber Schrift eine gewesen fepen, bann ich wollte in wenigen Tagen ein großes Buch gufammentragen von folden Artiflen, barinnen fie gang fpanig und zwenfpaltig gemefen Allein über ben Luther, ber bas rechte Gefdmar und Bebreden ber Rirden angezeiget und berühret bat, führen fie ein Morbgefdren, fie mogen fein Schreiben nicht ertragen, fie unterfteben fich feine Lehre allen Menfchen wibrig gu machen, fie vertehren feine Borte, fie meffen ihm viele unerhorte Regerftude gu, alfo bag alles, was jest ungereimtes von Gott und ben Beiligen gefungen und gefaget wirb, alle gafterbucher und Regereyen bem Buther und ben Lutherifden aufgeburbet werben u. f. m."

<sup>1)</sup> Bgl. 3. v. Müllers Schweizergeschichte Ih. 5 Abth. 2 von Rosbert GlugeBlogheim (Burich 1816) S. 243 ff. Wirg neuere betvet. RG. 1, 31 ff.

nachfichige Ecfäligsfeit in kirchiiden Dingen, Ablas und kiche Pfelnden. Die nächste doge des immer allgemeinen were benden Reistaufend war eine beslagenswerthe Enstittlichung, da die rückfebrenden Schölinge Ueppisseit, frechen Leichfism und Laber aller Art in ihr Baterland zurückfrachten!). Der gesstliche Stand sank jugleich durch die gewissenden gegen Kom nahm der beturch ab, seit man desschiebe fo häufig in der Nöcke kennen lernte, und so oft über dassellte zu klagen hatte !). Daher nachmen die schweizischen Rezierungen delto mehr eine kerker dassellt gegen den Popps dan, je mehr fie seine kurch die hatten den den den nehmen der nich eine kerker dattung gegen dem Popps in nie per sie kerker dattung gegen dem Popps in nie per fie seine turch die dattung gegen dem Popps in nie per fie seine verweiter

<sup>2)</sup> Anshelm's Berner Gyronif VI, 91 p. 3. 1521 r Bie bam bornach bishar alle utebermäß, Urpsjefti und Ambrung ber Sitten in ein folischte, tapfere Erhspenoffsaft us fremen Kriegen gekronif ist worben, als ift auch zu bifer Job tefichten u. f. w. Butelinger's Arfornationsgeschichte I. 4. Gitze Richetem E. Sol. Wie zig. 14.8. Rillaus Bannari von Grüneisfen. Stuttg. u. Auf bingen 1837. S. 27. vogl. bas Gefcht ober alte u. ber neue Ethger moffen bof. 6. 461.

<sup>3)</sup> Glug : Blogheim S. 501. hottingere Fortfet. v. Mauer u. Glug Blogheim VI, 282. Gruneifen S. 16.

Giefeler's Rirdengefd. 3r 80, ite Mbth.

#### 130 Bierte Periode. Mbfchn. I. B. 1517-1648.

Berhaltnisse gebotenen Rachsicht gewiß waten b). So suhrte das Uebel des Resselaussens, wechtes von Starrelambsfreunden stets als das Berderben der Schweiz bestagt war b, seine Beitung selbs mit sich, indem es für eine kirchliche Resormation den Boden bereiten half.

Der lichtesse Puntt der Schweig war Bafel. Auf der der oberigen Universität lehrten neben manchen dem Alten start anhängigen Tevologen seit 1505 Abomas Wyttendach aus Wiet 13, und Wolfgang Fabricius Capito aus dem Essage von 1512—1520 %), werde ihren Zuhören schonnere deher bildete Stide in einzelne Lehren erössineten: besondere aber bildete Erasmus, welcher sich 1516 für längere Zeit in Bassel niederlich, einen Areis degestliches Erechter der Alterthumswissenschaftlich und palaturerter Keligionsamssühren %).

<sup>5)</sup> Als ber Papft 1518 von ben Edhamoffen ju einem Juge gegen bie Alfern 2000 Annefte verlengte, ertlickten fie fich unter ber Bebingung bereit (Xnsbelm V, 341): "o wir nit uf fin fütten, bis anber chriftiger Gieffen, herren und Elinb, bie uns vorgade, uf find, und wuber ben Alfern igiebent." Ele erfrpachen 18000 Annefte mit bem Justey, "wen bählftige heitigleit noch meh bei bete, möllen twit ber uf fixen Gestlann noch von figen wir einer Großen fich und nachalfen, baß bie auch flütint ziehen, somt bie Sahl ber 12000 erfüllt merbe.

<sup>6)</sup> Go riethen (hon auf bem Zage ju Buren 1895 Biele, naller fermben herren millig ju gehn- Glub, Blobbein C. 66. 30. Bern eiferte ber Garthbufer Frang Aolb, f. 1312 Prediger um Blingman "Münfer, gegen bed Reislaufen, umb verlief aus für millen über bie effotfoligfehrt feiner Predigen bie Edut, f. 16 Ker formatoren Bernst im XVI Jahrb. von G. 3. Luhn, Bern 1928 C. 314 f.

<sup>7)</sup> Ueber ibn f. Rubn G. 47 ff.

<sup>8)</sup> Ueber ihn f. Jung's Gefch. b. Reform. b. Rirche in Strafburg B. 1. S. 86 ff.

<sup>9)</sup> Bu biefem Rreife von Grasmianern , welcher fich auch aus 3wing-

Diesem Kreise schoß sich auch hulbreich Zwingli an, welcher ben Iten Jan. 1484 ju Bildhaus in ber Grafichaft Zoggenburg geboren, auf ben Universitäten Wien und Bafel gebildet war, und auf ber lehteren bie ersten theologischen Anregungen von Wyttenbach 10) empfangen hatte. Rachbem er

ti's fruberem Briefwechfel ertennen tast, gehörten Capito, Beas tus Rhenanus, Benricus Glareanus, ber Franciscaner Conrab Pellicanus, Demalb Mnconius in Bafel, Joas dim Babianus Prof. in Bien. feit 1518 in f. Baterftabt St. Ballen , Bith. Refen in Bafet, bann in Paris, Joh. v. Botbeim , Domberr ju Conftang (f. 3. v. B. u. feine Freunde von R. Baldner, Schafbaufen 1836. 8.). Bie weit bie theologifcha Auftfarung unter biefen Dannern icon frub fortgefchritten war, erhellet aus ber Ergablung bes 3ob. Fabritius Montanus († 1566) in feiner Gebachtnifrebe auf Bellicanus , wornach biefer und Capito fcon 1512 in einem geheimen Gefprache in Bruchfal fich über bas commentum transsubstantiationis verftanbigten , und mit Augus ftinus bas Brot als symbolum corporis erfannten (f. Miscellanea Tigurina III, 431 ss. Gerdesii hist. evangelii renovati I, 112 ss.), obgleich bie fpatere Ergablung offenbar icon burch ben Begenfas gegen bie lutherifche Mennung gefarbt ift.

10) Leo Judae in praef, ed Adnotalt, Zminglii in N. T. 1539: D. Th. Wittenbachius — vii no mai disciplinarum genere exercitatissimus, et qui propter multijugum eruditionem omalbus istius secoli decisimis hominibus miraculo et tupori, et phoenix quidam habitus sit. Quo praeceptore Zoinglius et ego uno codemque tempore circa A. D. 1505 Basileae literis operam navantes formati sumus, ne colum in cultivilus disciplinis; quorum erat callentissimus, sed in acripturarum quoque veriate. Ut enim homo ille praeter singularem eloquentima acuto erat ingenio, multa quae posteris temporibus ab altis prodiia sunt, providebat ac praesagichat, ut de Indulgeniis Papiaticis et allis rebus, quibus Romanus Pontifex stulum mundum aliquot jam seculis demeniaverat. Ex hoc hausimus quidquid nobis fuit solidae evuditionis, a que hoc totum ei

#### 132 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

1506 von ber Gemeinbe ju Glarus jum Pfarrer gewählt war 11), ergab er fich einem eifrigen Studium ber lateinifchen

debemus. Quum ergo a tanto viro semina quaedam verse religionis Zuingliano pectori injecta essent, et calcar additum, quo ad lectionem literarum, rejectis nugis sophisticis, excitaretur, ad graecanicarum literarum studium statim aceinctus Marte suo profecit ete. 3mingli in f. uelegen u. Grund ber Schlugreben 1523 in b. Uslegung bes XVIII Artifile (Berte p. Chuler u. Chulthef. Bb. 1. G. 254) : "Dann ich potr bin (vor guther) von bem Ablag bericht mas, wie es ein Betrug und Farbe mar, us einer Dieputation, bie Doctor Thomas Bor tembad von Biel, min berr u. geliebter trumer lebrer, vor et mas 3pten ge Bafel gebalten batte , wiewol in minem Abwefen." In her Amica execusis ad Lutherum 1527 (Opp. ed. Schuler et Schulthess III, 544), er habe fcon von Bottenbach gelernt, solam Christi mortem pretium esse remissionis peccatorum. Rud. Gualterus (3wingli's Schwiegerfohn, Preb. in Burich + 1596) in pracf. ad priorem parlem homiliarum in Matthaeum (Miscell, Tigur. 111, 102) fagt v. Bottenbach: Non solum bonarum literarum et liberalium artium studia instauravit, sed multos quoque Papisticae doctrinae articulos de Sacramentis, indulgentiis, votis monasticis publice damnabat, et junioribus dicere solebat, non procul abesse tempus, quo theologiam scholasticam aboleri, et doctrinam Ecclesiae veterem, ab orthodoxis patribus et scriptura sacra traditam, instaurari oporteat. Dagegen fdreibt Bwingli an Bottenbach b. 15ten Jun. 1523 (Opp. VII, 297): Quod quereris, frustra te actatem tam tuam, quam nostram, in Sophistarum nugis detrivisse, non injuria facis: quanquam nihil est, cur nostra causa turberis. Dedimus haec fam olim temporum iniquitati; verum poeniteudo nihil efficimus, quam quod aliis exemplo sumus, qui paulo sunt ingenio magis ingenuo, no illi diutius quam par sit his hacreant, a quibus nos esse avulsos, ut vehementer gaudemus, ita non parum dolet, sero nimis avulsos.

11) Die papftliche Bergabung ber Pfarren an beinr. Golbli, einen

Claffifer wie der Kirchenvater 12). Als beredter Prebiger eiferte er gegen die fittlichen Gebrechen feiner Zeit 13): daffelbe

vornehmen Buricher, ber ichon mehrere Pfrunben hatte, murbe nicht beachtet: u. ber Papst gab biesem 1512 zur Entschäbigung ein Jahrgelb (Schuler's hulbr. 3wingli S. 20. 302). Jugleich Bens spiel ber papst. Willführ und Nachsicht in ber Schweiz.

<sup>12)</sup> Den Charafter feiner Stubien bezeichnen bie Briefe biefer Beit von ihm und an ihn , bie fich aang allein in bem Unterhaltunges freise ber humaniften bewegen, in Artigfeiten über Befdmack und Styl , literarifden Radrichten u. bgl. Joh. Dingnauer fchreibt ihm b. 6ten Dec. 1514 (Opp. VII, I, 9) als Apollineae lyrae moderatori, nostraeque tempestatis Ciceroni indubitato. Bilh. Refen b. 27ten Upr. 1517 (Opp. VII, 21) an ibn : tanta est tua eruditio candorque, ut inter extremae sortis homines sint merito connumerandi, qui te non eximium mirentur Musarum simul et Christi sacerdotem. Un Grasmus fchrieb 3mingti juerft 1514, und erhielt eine fehr freundliche Untwort (Opp. VII. 10): wie febr er benfelben ichabte, zeigt f. Schreiben an benf. v. 29ten Apr. 1515 (l. c. 12); Tu nobis amasius ille es, cui ni confabulati simus, somnum non capimus. - Nos peracti ad te itineris - scias tantum abesse ut poeniteat, ut magnum etiam fecisse nomen nos existimemus, non alia re magis gloriantes, quam Erasmum vidi-se, virum de literis Scripturaeque sacrae arcanis meritissimum, quique Dei hominumque ita caritate flagret, ut quidquid literis impenditur, sibi impendi putet, pro quo item omnes bene precari oporteat, ut eum Deus O. M. incolumem servet, ut sanctae literae a barbarie sophismatisque per eum vindicatae in perfectiorem aetatem grandescant, ne tenellae adhuc tanto patre orbae ingratius duriusque educentur. Ego enim - pro tua isthac in universos beneficentia, sero licet, tibi dudum quod Socrati Aeschines (quanquam imparem) donavi (naml. mid) fetbft).

<sup>13)</sup> Myconius de Zwinglii vita §. 11 in Staublin's u. Azfchire nere Archiv f. RG. I, II, 8: Congredi coepit juxta Christi normam cum flagitiis quibusque perniciosissimis, ante omnia

## 134 Bierte Periode. Abfcon. I. B. 1517-1648.

that er auch (1510) in satyrisch allegorischen Schriften 14). Dennoch war er dem Papste noch sehr ergeben, bezog als einsstudiete Prediger von demselben eine Pension 15), und bestrachtete den Beystand, welchen die Schweizer demselben leissteen, als pflichtmäßige Beschühung des heiligen Stuhls 16). Darauf aber wurde er mehr und mehr auf die heilige Schrift, als die alleinige Quelle des Christenthums zurückgesührt; er begann 1513 griechisch zu lernen, und sich eisrig mit dem Studium des Neuen Testaments zu beschäftigen 17). So ges

tamen cum pensionibus (sic appellamus munera Principum, quae certis milites parandi bellique conficiendi gratia dabantur hominibus), eo quod eas exstirpare, et patriam reformare ad sanctitatem pristinam prorsus haberet in votis. Nam videbat, tum demum doctrinae coelesti locum futurum, ubi fons malorum esset exhaustus omnium. Bgl. bell. Narratio verissima civilis Helvetiorum belli ebenbas. S. 41.

- 14) Der Labyrinth (Werke II, II, 243) gegen bie mannichfachen Berirrungen, zu benen bas Ausland anlockte; Fabelgebicht vom Ochfen u. etlichen Thieren (bas. S. 257) gegen Reisez laufen und Pensionen.
- 15) G. unten not. 43.
- 16) Dieß geht aus seiner Relatio de gestis inter Gallos et Helvetios ad Ravennam, Papiam, aliisque locis (in Freheri Rerum Germ. Scriptt. ed. Struvii III, 137 ss.) v. J. 1512 hervor. 3. B. Hunc itaque Christianorum matris (ber röm. Kirche) statum intuentes confoederati, malo periculosoque exemplo stuturum existimant, si cuilibet Tygannorum (wie bem Rge v. Frankreich) pro rabie communem Christistisdelium matrem impune permittant incessere, sedulo raptim habitis conventibus strenue accisas Ecclesiae Italiaeque res resarcire statuunt. Der Papst ist ihm beatissimus Christi vicarius, das Benehmen Ludwigs XII gegen ihn, und bessen Abstict Antipapam, ut ajunt, Cacodaemonis instinctu creare, durchaus verwerssichte.
- 17) 3mingli uslegen ber Schluftreben im 3. 1523 bes XVIII

wannen feine Predigten feit 1516 eine burchaus einfach bis blifche Geftalt 18): er begann manche frichliche Irrthumer und

Art. (Berte I, 254): "Denn wer bat mich ufgeruft bas Evanges lion ju prebgen , und einen gangen Epangeliften pon einet je prebe gen? Bat bas ber guter gethon ? Run bab iche boch angebebt ge prebigen, ebe ich ben guter je bab abort nennen, und bab au folidem Brud vor 10 Jahren (alfo 1513) angehebt griechifd lernen , bamit ich bie lebr Chrifti us ihrem eignen Urfprung erlernen modte." (Damit ftimmt überein Zwinolis en, ud Jo. Vadianum b. 23ten Sebr. 1513 Opp. VII, 9: Graecae, latinae ignarus, animum applicui. Quare boni consule, ne oleum laborque pereant; et in manus post Chrysolorae Isagogen quid sumendum! Ita enim graecis studere destinavi, ut qui me praeter Deum amovent nesciam, non glorine, - sed sacratissimarum literarum ergo). Derf. von ber Rlarbeit bes Borte Gottes. 1522 (Berte I. 79): "Ich bab mol ale viel quaenommen in minen jungen Tagen in menichlicher Bebr, ale etlich mines Mitere: unb ale ich por jeb 7 ober 8 Jahr vergangen (1514. 1515) mich anbub agns an bie beiligen Gidrift laffen . wollt mir bie Philosophy und Theology ber Banggeren [Banter] immerbar inwerfen. Do fam ich jum legten babin, bag ich gebacht (boch mit Gidrift und Bort (Sottes ingführt): bu mußt bas alles laffen liegen , und bie Deis nung Gottes luter us finem eignen einfaltigen Bort lernen. Da bub ich an Gott ge bitten um fin Liecht, und fieng mir an bie Bichrift pil Inchter werben, wiewol ich fie blog las, benn batte ich viel Comment und Usleger gelefen."

# 136 Bierte Periobe. Abfchn. I. B. 1517-1648.

Misbrauche einzufehen 19), tastete sie aber offentlich noch nicht an 20). Als indes ein großer Theil ber Eidgenoffen sich fur

Pfleger zu ben Einfiblen, wol noch yngebent ist: bann ich bogemal ihm gerathen hab, er folle mit allem Flyf hieronymum lesen; und hab aber baby gerebt: es komme, ob Gott will, balb barzu, bas weber hieronymus noch bheiner vil by ben Christen, sunder bie heilig Gschrift allein gelten werbe."

- 19) 3. B. 3mingli Uslegung bes XX Art. 1523. (Berfe I, 298): "3d) hab vor 8 ober 9 Jahren (1514 ob. 1515) ein troftlich Gebicht gelefen bes hochgelehrten Grasmi von Rotterbam an ben Berren Jefum gefdrieben, barin fich Jefus flagt, bag man nit alles Guts by ibm fucht, fo er boch ein Brunn fpg alles Guten. - Sie bab id gebacht: Run, ift es je alfo : warum fuchend wir benn bilf bn ber Creatur? - ich bab anabebt uf bie biblifchen und ber Bas tern Gidrift feben, ob ich von benen gwuß mochte bericht werben von bem Fürbitt ber Geligen. Rurg ich hab es in ber Bibli gar nit funben, by ben Alten hab ichs by etlichen funben, by etlichen nit. Dod hat mid baffelb wenig bewegt, ob fie fcon ber Geligen Denn fie ftunbenb alliveg blog an Runds Rurbitt gelehrt babenb. und wenn ich bie Gidrift, bie fie babin brucktenb, in ihrem Urfprung bfach, fo hatt fie ben Ginn nit, ben fie ihro wolltend angwinnen; und je mee ich uf big Dogma ober Meinung fach, je minber ich Runbichaft ber Gidrift fand, aber mol barwiber je mee unb mee."
- 20) Myconius §. 13: Interea gratiam evangelicam ita promulgabat, ut de Ecclesiae Romanae abusu nihil, vel admodum parce commemoraret. Volebat, veritatem cognitam in cordibus auditorum agere suum officium: nam veris perceptis et intellectis haud difficulter falsa cognoscimus. Quamvis nec per tempus tum licuerit aliter: prius enim veritas in tanta hominum protervitate et malitia penitus fuisset amissa, quam abusus religionis sublatus. Mis baher mingli 1522 einmal wieber in Glarus prebigte, so betannte er, stüher viele Menschensahungen empsohen zu haben, und ermachnte, sich allein an Gottes Wort zu halten (nach Werner Steiners, melder

Frankreich gewinnen ließ, und Schweizer gegen Schweizer im Auslande zu kampfen begannen 21), da erhob er seine Stimme gegen Pensionen und Reiselaufen. Deshalb von der französischen Parthey gehaßt, folgte er dem Ause des den Wissenschaften geneigten Administrators Diebold von Geroldseck nach Einsiedeln (1516) 22), wo er in enger Verbindung mit mehreren Gleichgesinnten 23) in Erasmischer Weise fortstubirte 24), und in theologischer Aufstärung gewann. Seine Predigten unterschieden sich fortwährend nur durch ihren eins sach biblischen Charakter. Obgleich er einzelne Misbräuche geräuschlos beseitigen half 25), so griff er doch die Lehre der

zugegen gewesen mar, hanbschr. Ref. Gesch. in 3. 3. hottingere helvet. &G. III, 92.)

<sup>21)</sup> Unshelm V, 219. 225. Glug = Blogheim G. 436.

<sup>22)</sup> Zwinglius ad Jo. Vadianum dd. 13 Jun. 1517 (Opp. VII, 24):
Locum mutavimus, non cupidinis aut cupiditatis moti stimulis, verum Gallorum technis, et nunc Eremi sumus. Doch im besten Berhältnisse zur Regierung Id. ad Stapferum 1522 (l. c. p. 237): Apud meos Dominos Claronae tanta cum pace et facilitate versatus sum, ut nunquam aliquid litis intercesserit, atque adeo tanta cum gratia discessi, ut mihi Praebendam duos annos prorogaverint, spe ducti, me reversurum esse.

<sup>23)</sup> Außer bem Abministrator Geroldeck ineb. mit bem papftl. Caspellan Frang Bint, Joh. Dechelin, f. Schuler S. 176 f.

<sup>24)</sup> Ein Denkmal biefer Studien ift Zwingli's auf der Bürgerbiblios thet in Zürich aufbewahrte Abschrift der griech. Paulin. Briefe, aus der Erasmischen Ausgabe von 1516 angefertigt, und im Man 1517 in Einsiedeln beendigt, mit Randglossen aus den Kirchenvätern und Erasmus, s. Bullinger I, 8. Myconius de vita Zwingli §. 10. (Archiv I, II, 7) Schuler S. 303.

<sup>25)</sup> Die über ber Eingangspforte bes Rtosters angebrachte Inschrift: Hic est plena remissio omnium peccatorum a culpa et a poe-

### 138 Bierte Periobe. Abfchn. I. B. 1517-1648.

Kirche noch nicht an 26). Zwingli und feine Freunde erkannten zwar immer beutlicher bie Nothwendigkeit einer kirchlichen Reformation 27): aber gleich ihrem Meister Erasmus hofften

na wurde weggenommen; Zwingli und Dechstin wurden von dem Administrator in das Kloster Fahr gesandt, um bey den Nonnen statt des Mettesingens das Lesen des deutschen N. T. einzusühren, auch diesenigen, welche wollten, zu entsassen, Des Lebensbeschreisdung zwingli's übers. v. Ukeri S. 59 f. Schuler S. 180. — Dagegen fällt die Predigt Zwingli's am Tage der Engelweihe, von der Bullinger I, 81 berichtet, und in welcher derselbe gegen heiligenverehrung, Wallsahrten und Gesübbe eiserte, nicht wie Des Likeri S. 61 ff. Wirz I, 142 u. X. wollen, in diese Zeit, sondern in d. 3. 1522, wo Zwingli u. Leo Judae zur Enzgelweihe in Einssiedeln predigten, f. Anshelm VI, 97 f. Schuler S. 357. Da das Fest der Engelweihe nur jedes 7te Jahr gesteyert wurde, so hat es während Zwingli's Aufenthalt in Einssiedeln gar nicht stattgesunden.

- 26) Salat in f. hanbschriftl. Belchreibung (b. Schuler S. 357) fagt: "Er fing an ju rütteln, boch so liftiglich, bag er nicht ju begreifen war, bazu man sich keines anbern, bann bem Christenglauben gemäß und gleich versehen hatte." vol. not. 18.
- 27) Capito ad Bullingerum 1536 (ex Ms. in J. H. Hottingerihist. eccl. saec. XVI. P. II. p. 207): Antequam Lutherus in lucem emerserat, Zuinglius et ego inter nos communicavimus de Pontifice dejiciendo, etiam dum ille vitam degeret in Eremitorio. Nam utrique ex Erasmi consuetudine, et lectione bonorum auctorum qualecunque judicium tum subolescebat. vgl. Beatus Rhenanus ad Zuinglium d. 6. Dec. 1518 (Opp. VII, 1, 57) Klagen über ben Bustanb ber Kirdhe: Sacerdotes ethnicam aut judaicam doctrinam docent. De vulgo sacerdotum loquor. Neque enim me latet, te tuique similes purissimam Christi philosophiam ex ipsis sontibus populo proponere, non Scoticis aut Gabrielicis interpretationibus depravatam, sed ab Augustino, Ambrosio, Cypriano, Hieronymo germane et sincere expositam. Utinam tui similes

fie noch, daß bieselbe durch die kirchlichen Sbern bewirkt werben werbe 28) Bwingli selbst that zu diesem Bwede einige, aber naturlich vollig ersolglofe Schritte 29).

Als im J. 1518 auch in ber Schweiz ein Ablafteamer, ber Franciscaner Bernhardin Samfon, erschien, und an Unverschämtheit alles überbot 30); so erhob auch Zwingli gleich

multos haberet Helvetia! Sic tandem facile fieri posset, ut meliores mores nostrates induerent.

<sup>28)</sup> cf. Copitonis epist. ad Christoph. Utenhemium. Fisc. Basilensem, vor Jo. Ctichtovaei Elucidatorium Ecclesiasticum. Basil. 1517, weber abgebrucht in Gerdesii hist. Evang. renov. I. Monom. p. 123, in nedice Burignungsifarift bie Rothwenhigleit, ber Unfittliöfeit u. Unwiffenheit bei Cierus entgegraguwirfen, ben Bildöfen cinagedacht wieb.

<sup>29)</sup> Bullinger I, 10. 3mingli's Antwurt an Balentin Coms par. 1525 (Berte II, I, 7): "Dit herren Carbinal bon Sitten hab ich por acht Jahren (alfo 1517) ju ben Ginfiblen und bemnach gu Burid oft mit hellen Worten verzügt [bezeugt], bag bas gange Papfts thum einen fchlechten Grund habe, und bas allmeg mit gwaltiger beilis ger Gidrift. Das bat ber molgeborn Berr Dieboth von Gerothsegg. DR. Frang Bingg , Doctor Michael Canber , bie alle bry noch in Beben finb , oft gebort. Und bat fich genannter Carbinal oft mit Borten gegen mir ufgethan folder Gftalt: Gbulf mir Gott wieber jum Brett (benn er bogemal in Ungnab Papftes und Papftinnen was, bas ift Carbinalen, bie gebarent je einen Papft), ich wollte baran fon , bag ber Uebermuth und Ralfd, fo ber romifch Bifchof brucht, an ben Zag tam und gebeffret wurb. Sat ouch bemnach oft Reb mit mir von ber Behr und beiliger Gidrift wegen abalten, boch alle uf ben Schrot fauf bie Beife] , bas er ben Kalich erfannte, und ihm nit gefiele zc. . Bie er aber bemnach fich gehalten hab, ift nit Roth bie ge ergablen."

<sup>30)</sup> Müllers Schweigergesch, fortges. v. hottinger VI, 287. Mit Bern war er so wohl zufrieden, baß er zum Abschiede allen Gegenwärtigen, welche kniend bas Paternsster. De Maria beterten, vollen Ablaß verlich, benen bie 3 mal um bie Kirche betend

vielen Andern seine Stimme gegen diesen Unsug 31): indess war dies um so weniger auffallend, da auch der Wischof von Gostnis diesen Aldaftstaner als einen Sindringling betrachtete 32). Bwingst blieb den dem papstichen Legaten noch so in Gnaden, daß ihn derselbe aum papstichen Legaten noch so in Gnaden,

Mit dem Iten Jan. 1519 trat Bwingli das Amt eines Leutprieser am großen Manfler in Burich an, und begann gleglich damit, um Kenntnis der reinen Schriftlehre zu versbreiten, die genöhnlichen Vericopen zu verlassen, und ganze Bucher, zuerst das Ewang. Marthai, im Busammenhange in seinen Predigten zu erklaren. Debglich er selbssfinds damit begann 30), so wurde boch, als grade jest Luthers möchtige

gingen, verhief, daß sie eine begehrte Gerle aus dem Argesfeure eribstern. Enklich nachem Alle S hatensfeur A. Let Warel sie wir die Gerlen im Fogesfeuer gebetet hatten, "schreve er lutz: jehan dis Augendlick sied aller Benneren Gerten, wo und wie jod gehicheite hen, alle mit enandere ub ber häusigen Ppn der Högliche in die Högliche in die himmelische Arbeit der Angelein A. 385 f. j. um J. 2181.

<sup>31)</sup> Hottinger hist. eccl. saec, XVI. P. III. p. 162 u. 3. 3. hottingere helvet. M. III. 29 geben nur gang allgemein an, obne Genödzismänner zu nennen, daß, als Semfon in Schmich Ablag vertauft habe, 3wingli in Einsiebein gegen ihn geprebigt habe.

<sup>32)</sup> f. Fabri epist. unten not. 38.

 <sup>33)</sup> Jum Accolitus Capellanus. Das Dotument v. I. Gept. 1518
 b. Hottinger saec. XVI. P. II. p. 275.

<sup>34)</sup> Bullinger I, 12. Joingif Ublemmy bet XVIII Art. 1523. (Wart. I. 1523) - Als ich nun im Sahr 19 je Jürich anhüb je prebigen, grigt ich ver ben eferfamen herrem Frenft umb Guylitt en,
wie ich bas Enangelien, von Wattisch besfeirieben, wöllte, ob
Gott will, pretigen ebn allem merfolijden Zache, nun hind ben
weber loffen irren noch bestruten. Ju Anfang besfeiten Sahres —
hatte nieman by uns von bern Lutr äusfang besseiten, von sied
bas von dem Alklas etwas ausgegangen mos von ihm, obs mich mer

#### Cap. I. Comeig. Reform. §. 2. Burich. 1519. 141

Stimme immer lauter und lauter auch bie Schweig zu burchbringen, die Schlafenden zu werden, und die Burüchgatenden au ermutigigen begann 29), die Uebereinstimmung beyder Manner balb erkannt, und auswärts wurde die spatrer und schwächere Bwinglische Benegung als aus der frühern und mächtigeren lutherlichen betwergeung als aus der frühern und mächtigeren lutherlichen betwergegangen ausgesest 2016. Auch auf

nig lehrete : bann ich vorhin von bem Ablag bericht mas, wie es ein Betrug und Rarbe mar, us einer Disputation, Die Doctor Thomas Botembach von Biel , min herr und geliebter trumer Lehrer, por etwas 3pten ge Bafel gehalten hatte, wiewol in mi= nem Abmefen. Dannenbar mich bes Lutere Gidrift gu berfetben Bot wenig abolfen bat ju bem Prebgen Matthai. Bu welichem aber bo bon Stund an anhubent obn Unterlag je loufen fo treffenlich alle, fo bes Borts Gottes begierig finb, bag ich mich felbe barab vermunbrete. Jes will ich mit ben Roenben ber Bebr Chrifti alfo reben : Ber icalt mich bo luterifch ? Mis nun bes Luthere Buchlin bom Pater nofter usgieng, und ich in furger Bot babor baffelb in Matthao usgelegt hatte, weiß ich noch wol, bag viel frommer toms men. bie mich fcblechtlich perbachtenb. ich batte bas Buchli gemas det, und hatte ihm bes Lutere Ramen ufgefchrieben. Ber tonnt mich bo luterifch fchelten?" Die Reibenfolge, in welcher er ans bere REliche Bucher folgen lies, und ihren Grund f. in f. Archeteles 1522 (Opp. 111, 48).

<sup>35)</sup> Authers Schriften gingen von Bafel in die Schweiz auss: nach Frobens u. Gapites Briefen an Luther v. Jeber. 1.519 (f. g. l. not. 37) waren ihm sigon damals der Garbinal v. Sitten, u. der Adminifitator von Ginsiebeln. Jerr v. Gerobbech, genogen. In Softnis murchen sie nach Luthers Berhandtung mit Sajeton in Augsburg (Oct. 1.518) befannt, f. Außlif's Bepeträge LV, 178.

<sup>36)</sup> So in Bern, mo man Euther als Reformater frührer fennen ferente, als Buringfi zu erformitern begann, f. Beatlus Rhenan. ad Zuringl. dal. Bautl. 26 Dec. 1518 (Opp. VII, 61): Nudius stertius huc a Bernensibus missus est bibliopola, qui multum hic Lutheranorum exemplarium coemit et illo deportavit. Gaudeo, mi Zuingli, veebementer, quoties video mundum

# 142 Bierte Periode. Abschn. I. 2. 1517-1648.

Bwingli konnte die allgemeine von Luther ausgehende Aufregung nicht ohne Wirkung bleiben. 3war blieb er im Wefentlichen feinem Grundfahe getreu, nicht durch unmittelbaren Angriff, sondern durch Berkundigung der entgegengesehten

resipiscere, et abjectis mataeologorum somniis solidam con-Idem a meis municipibus factum est. sectari doctrinam. Quo magis miror Thuregiensium negligentiam, qui moniti per Te sacere cessent, quod alii sua sponte capessunt. -Neque enim credere possum, Te illos non monuisse, aut rem non succepisse apud eos, qui tibi in judicando primas (3wingli traf aber erft ben 27ten Dec. in Burich ein). Une helm Berner Chronif V, 273 ergablt g. 3. 1517 von bem erften Auftreten Luthers als bem "Urhab u. Anfang ber munberbaren Ernumerung bes beil. Evangeliums " und bezeichnet VI. 101 bie firchliche Reformation als "burch ben Luther angericht und von 3mingli geftartt." Bum 3. 1519 berichtet er V. 368: "Ginch im Ingang big Jahre - ift bem ftarten guther machtig jugetreten ber fest Ulrich 3mingli. - Belder, nachbem er vorbin bry Jahr hat geprebiet gu Ginfiblen - bie g'wohnlichen Defevangelia nach BBys und Uslegung ber alten Rirdenlehrern; jegan gen Burich, einer lobliden Enbaenofichaft obrifte Drte . in bas arof Munfter au ei= nem Butpriefter und Prebitanten beftellt. Mit vor gehebtem Urloub fines obern Probfte und Capitele bat er angefangen us lutrer bi= blifder Gidrift St. Mathei Evangelium troftlich ge prebien, und ba auch ernftlich ge ermahnen, allein Gotte Bort ge boren, ge le= fen, angenehmen und ze glauben, ale ein unbewegliche Grunbfefte unfere Beile und Geligkeit. Bat auch bif felig gurnehmen mit folider Frucht erftattet und usgeführt, bag ba, wie gu Bittenberg, fcnell ein munberbar großer Bulauf, Gottes Bort gu horen, ift worben, und ein Achtung, ale ob Luther und 3wingli, fo boch enanbern myt gelegen, und noch nur von Borfag befannt, abge= lernete Behr prebietint, und ber Sach vereint marint. Da aber bie göttliche Bahrheit flarlich anzeigt und bewyst, bag wo ihra Wort nach ihrem Geift luter gehandlet wirb, baf es um und um ihm felbft gind, um und um ginde Lebr, Glauben und Frucht gebare und bringe."

## Cap. I. Schweiz. Reform. §. 2. Burich. 1519. 143

Wahrheit ben Trug zu fällen 37): indest waren burc' Luther so viele wichtige Fragen unter die Menge geworsen, daß Zwingli nicht umhin konnte, sich über dieselben auszusprechen. Bon seiner diffentlichen Wirksamkeit weiß man nur, daß er, als Samson jeht auch nach Zürich kam, heftig gegen den Ubelaß predigte 38), und daß Verderbniß der Geistlichen und

<sup>37) 3</sup> mingli Uslegung bes XX Urt. 1523 (Berte I, 268): "3ch hab nit gethon, ale jes etliche thunb, bie, fo fie anbebenb prebigen, gubend fie jum erften bas gurbitt ber Beiligen barfur; und fo man ihnen wehren will, fprechend fie: habend nit bie Boten ouch jum erften anzeiget, bag bie Abgotte nit Gotte, funber Go= ben marind? Mifo, fot id befind, bag man fich an ber Beiligen Rurbitt verlaffet, bas aber bheinen Grund hat, foll man nit bas jum erften anzeigen? Untwurt ich: Rein, es bat bie ein anbre Bftalt, ale bernach wol ermeffen werben mag. Sunber ich hab es alfo ge Banben genommen : id) hab bas mahr Beil , Chriftum Jefum, eigenlich anzeigt und ftof glehrt, wie fie fich zu ihm follinb alles Guten verfeben , ju ihm loufen um alle Rothburft. - Sab alfo bamit bie frunbliche Gnab Gottes ben Menfchen geliebet, und bas gmuß anzeigt, und wol gmußt, bag Gott mit finem Bort murfen murbe; hab ouch ben Ginfaltigen vorggeben [nachgegeben], alfo baf ich oft gesprochen hab, fo in haftlicher ftrittenb : Bolbin , mel= lend ihr überein umer Unliegen ben Seligen flagen, fo will ich mines allein Gott flagen. Lagt feben, welcher fahrt ben gwuffe= ren Beg. Und hab fie alfo mit Dilch erzogen, bis bag ihro etlich, bie por ftart wiber mid marent, ftart barnach allein Gott an= hangtenb. - Alfo rath ich noch hutbytag benen, fo bas Gotte= wort verfunbend, bag fie bas Beil eigenlich prebgind us bem fla= ren eigenlichen Wort Gottes. Go wirt ber Troft in ben einigen Gott wol machfen; es wirt ouch ber Betrug ber falfden hoffnung wol hinfallen."

<sup>38)</sup> In ben erften Monaten von 1519. Samfon wurbe in Burich gurudgewiesen Bullinger I, 17. Muller = hottinger VI, 290. Die papftl. Schreiben v. 30ten Apr. 1519 b. Hottinger saec. XVI P. III p. 177 ss. Der ftatt bes fcmachen Bischofes hugo

#### 144 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

Monche rugte: manche Privataugerungen mogten bazu mitwirten, bag er balb auch in Burich in ben Ruf eines lutherisch Gesinnten tam 39). Buerft feindeten ihn die Monche

n. bankenreg bie Dicket von Gestnis regierente Generalisiere 3ch. Geber (dyrich barüber an Bringli b. 7 ten Jun. 1519 (Opp. VII, 79); Guid ad fratrem indulgentiarium coelipotenea utinet, meus mihi genius praesagiit hunc eventum: neque enim tam frigidus circa praecordia sanquis obstitit, ut tam portentosas venius a sede apostolica nunquam profectas crederem. Quid aliud ejusmodi veniurum licitatores effrontes agunt, quam ut ecclesia passim vel a Christianis irrideatur!

39) 3mingli Uslegung bes XVIII Art. 1523 (Berte I, 255) : "Die Papftler belabent mich und anber mit folichen Ramen us Mlefang . - und fprechend: bu mußt wol luterifch fon ; bu prebgeft boch alnd wie ber guter fdrobt. Untwurt ich ihnen ; 3ch prebige boch ginch ale wol wie Paulus fdyrobt: warum namft bu mich nit als mar einen Paulifchen? 3a ich prebge bas Bort Chrifti , warum namft bu mich nit ale mar einen Chriften? Dare um ift es nut bann ein Mlefang. Luter ift, ale mich bebunft, fo ein treffenlicher Stroter Gottes, ber ba mit fo großem Ernft bie Bidrift burdfunbelet, ale bheiner in tufenb Jahren uf Erben je afon ift, - und mit bem mannlichen unbewegten Gmut, bamit er ben Papft von Rom angegriffen bat, ift ihm bheiner nie glich worben, als lang bas Papftthum gmabret bat, bod alle anbren ungefchols ten. Bef ift aber folide That ? Gottes ober Luters ? Frag ben Buter felbe, weiß ich wol, er fpricht: Gottes. Barum fchrpbft bu benn anbrer Menfchen Bebr bem Buter au. fo er fp felbe Gott aufdribt? - Roch will ich bes Lutere Ramen nit tragen, benn ich feiner Bebr gar wenig gelefen bab, und bab mich oft finer Bucher mit gloß gemaffet [enthalten], nur baß ich ben Papftleren gnug thate. Bas ich aber finer Gidrift gelefen bab (fo vil Dogmata, Bebr, und Meinungen, und Ginn ber Gidrift antrifft : benn finer Spanen nimm ich mich nut an), bas ift gemeinlich fo wol befeben und gegrundt im Bort Gottes, bas nit muglich ift, bag's ghein Creatur umtebr [wiberlege]."

# Cap. I. Schweiz. Reform. §. 2. Burich. 1519. 145

an 40), bann klagten mehrere Chorherren seines Stistes, baß er bas gottliche Recht ber Zehenten laugne, und bey seiner geistlichen Wirksamkeit die Mehrung der Stistseinkunfte nicht gehörig im Auge habe 41): Rehereven wusten ihm damals seine Gegner noch nicht vorzuwersen. Um dem Gezänke vorzubeugen, besahl der Rath allen seinen Geistlichen, nur die Lehre der heil. Schrift vorzutragen 42). Der in Zurich ans

<sup>40)</sup> Beatus Rhenanus ad Zuinglium d. 7. Maj 1519 (Opp. VII, 74): non paulo gratius suit, quod ore nobis retulit Simon noster, pergere te videlicet in asserendo Christianismo, quem partim impietas manisesta, partim sallax superstitio non istic modo, sed ubivis gentium, indignis modis conspurcarunt. Et quanquam, ut non caret aemulatione virtus, obstrepant quidam, tamen a proposito tuo, quod instanter urges, adhuc nemo te retrahere potuit. In qua re constantiam tusquadmirari subit, qua nobis apostolici illius seculi virum repraesentas. Obganniunt quidam, rident, minantur, petulanter incessunt; at tu vere christiana patientia suffers omnia. Glareanus ad Zuingl. d. 7. Jun. 1519 (l. c. p. 78) audio, nescio quas contentiones esse tibi cum monachis, hominibus, a quibus plus quam ab aspidum veneno cavendum est. Obeesse possunt, prodesse paucis volunt.

<sup>41)</sup> Wirg I, 176. Die hauptpflicht bee Leutpriestere mar Bermehrung und Berwaltung ber Ginnahmen. Schuler S. 227.

<sup>42)</sup> Bullinger I, 32. Bericht bes Rathes zu Zürich an ihre Unterthanen 1524, in Füßli's Benträgen II, 237: "jedoch haben unfere Predicanten jeht ben vier oder fünf Jahren die heil. Evangelia
und das Gotteswort ben uns geprediget, und hat uns anfänglich,
wie ihr melbet, ihre Lehre auch feltsam und fremd bedünket, sintemal sie dem, so wir von unseren Altvorderen gelehret, ungleich
ist. Deßhalben sind dann unter uns den Priestern und Lapen zehen
mal ungleiche Mennungen gewesen, dardurch Zweyungen, am meisten unter denen, welche wenig zur Predig gehen, entstanden sind.
Dazumal haben wir, vor und eh wir von des Luthers Lehre gewüßt
oder gehört haben, ein öffentliches Mandat an alle Leutpriester,

## 146 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

wesende Legat sahe zwar die drohende Gesahr, und suchte Bwingli zu gewinnen. Dieser gab aber die romische Pension auf (1520), und erklarte, daß er sich durch nichts in der Verzkundigung des Evangelii hindern lassen werde 43). Der Legat drang mit Eiser auf die Verbrennung von Luthers Schrifs

Seelsorger und Predicanten in unserer Stadt und auf dem Lande ausgehen lassen, daß sie alle insgemein fren, wie dieses auch die päpftliche Rechte zugeben, die heil. Evangelia und Epistel der Apostel, gleichförmig nach dem Geiste Gottes und der rechten göttlichen Schrift des alten und neuen Testamentes predigen, und was sie mit gemeldter Schrift erhalten und bewähren mögen, und von andern Zusäuligen Neuerungen und Sahungen schweigen sollen. Dieses nun hat der mehrere Theil der Predicanten (als wir nicht anderst wissen) treulich gethan."

43) 3mingli Uslegung bes XXXVII Urt. 1523 (Berte 1, 354): "Dag aber in mitten bes mines Kipffes ber Ufbruch jum Papft beichehen ift (ber Bugug, ben bie Buricher 1521 bem Papfte leifteten). tann mir fein Menid mit ber Bahrheit ghein Schulb baran geben. Denn ich gur felben 3nt mit ben Papftleren in offene grenbichaft, und in mit mir usgebrochen marend, bergeftalt: 3d hatt vorhar bru gange Jahr bas Evangelion Chrifti mit Ernft geprebget, baran mich bie papftlichen Carbinal, Bifchof und Legaten, bero bie 3pt bie Stadt nie gerumt warb, oft geftoubt [abgemahnt] habend mit Frunbichaft, mit Bitt, mit Schreden, mit Berheißen großer Ga= ben und Pfrunden; benen ich boch gar nit hab wellen worden, funder ein Penfion von 50 Gulbinen , bie fy mir jahrlichen gabenb (ja fn wolltend mir nun 100 geben, wollt ich ihro nit), bie ich im Jahr 1517 hatt abgefeit, bero fp mich bennoch bru Jahr bar= nach nit erlaffen wolltenb, bie fchlug ich im Jahr 1520 mit einer eigenen Banbgichrift ab." 3wingli Untwurt an Bal. Compar (Berte II, I, 8): "Untonius Puccius [ber papfil. Legat] hat jum vierten mal Red mit mir ge Burich gehalten mit großen Gheiffen, bem id) offenlid) harus gefagt hab, was baruf und bran fpe, wie ich die Behr bes Evangelii führen werbe mit Gottes Bilf , werbe bas Papfithum bamit ichwachen zc. : hat alles nit geholfen."

# Cap. I. Schweiz. Reform. §. 2. Burich. 1521. 1522. 147

ten 44); aber weber wagte er ben Nath wegen jener Verordnung anzutasten, noch Zwingli wegen seiner Predigten: er glaubte seinen Hauptzweck erreicht zu haben, als Zürich dem Bundnisse, welches alle übrige Cantons d. 5ten Mai 1521 mit Frankreich abschlossen, benzutreten beharrlich sich weigerte 45): dazu hatte aber auch Zwingli durch seine Predigten gegen das Reiselausen überhaupt viel benzetragen 46).

Da Zwingli in feinen Prebigten immer beutlicher bie Menschensatungen in ber Rirche von ber gottlichen Lehre ber beil. Schrift unterfchieb, fo murbe er 1522 guerft in einen Er hatte bas Faftengebot als ein menfchli= Streit verwidelt. ches bezeichnet: mehrere Burger übertraten es, und wurden beshalb angeklagt 47). Die Beiftlichen, vom Rathe befragt, misbilligten, von Zwingli geleitet, Die eigenmachtige Uebertretung, beharrten aber baben, bag jenes Gebot ein menfchliches Der Bifchof von Coffnit fandte beshalb eine Comfen 48). miffion nach Burich , um bie Aufrechterhaltung ber Ceremonien gu empfehlen (Upr. 1522): indeg ber Rath trat auf 3wingli's Seite, und forberte von bem Bifchofe genugenberen Beicheib 49). Diefer Borgang veranlagte bie erfte reformatorische

<sup>44)</sup> Namentl. auf ber Tagsahung in Baben 1520 f. Myconius ad Zuingl. d. 2. Nov. 1520 (Opp. VII, 153).

<sup>45)</sup> Unehelm VI, 25 ff. Muller - hottinger VI, 36 ff.

<sup>46) 3</sup> wing li's göttlich Bermanung an die Eidgenoffen zu Schwyz, daß sie sich vor frömden herren hütind. 1522. (Werke II, II, 286) enthält, wie Bullinger I, 42 versichert, was er früher über diesen Gegenstand von der Kanzel und sonst gesprochen, s. Müllerzhottinger VI, 30. Ueber Zwingli's Predigten wider die Pensionen 1521 u. 1525 s. Bullinger I, 51.

<sup>47)</sup> Bullinger I, 69. Untersuchungsprotocoll b. Muller . hots tinger VI, 496. Bgl. Birg I, 217.

<sup>48)</sup> Birg I, 219.

<sup>49)</sup> Zuinglii epist. ad Erasmum Fabricium de actis legationis

ad Tigurinos missae diebus VII. VIII. IX Aprilis MDXXII (Opp. III. 7 ss.). Der Beibbifchof, an ber Spige ber Gefanbt: ichaft . rebete vor bem Rathe : quosdam doctrinas novas irritabiles ac seditiosas docere, germanice widerwärtig und aufrührig lehren; nempe nihil praeceptionum humanarum servari oportere, nihil ceremoniarum. Quae doctrina si vicerit, futurum, ut non modo civiles leges sed et christiana fides aboleatur. Cum tamen ceremoniae sint veluti manuductio -Immo virtutum fontem esse, ein Ursprung, -Quadragesimam item doceri non servari oporceremonias. tere: in hac enim urbe ausos esse quosdam sese a reliquis Christianis separare, et a christiana ecclesia. - Carnes enim eos in quadragesima edisse non sine totius reipublicae christianae scandalo. Quod tametsi literae evangelicae aperte non permittant, audere tamen eosdem asserere ex Evangelicis et Apostolicis scriptis sibi licere; contra sanctorum patrum decreta et concilia, contra denique vetustissimum morem eos fecisse, quem, nisi ex spiritu sancto fluxisset, tanto tempore servare nunquam potuissemus u. f. w. Dbgleich er Zwingli barauf nicht anhören wollte, u. fogar behaup= tete, gegen benfelben nichts gefagt ju baben ; fo murbe bemfelben Er wies querft ben Bormurf gurud, bod ju antworten geftattet. als ob bie Prebiat bes Evangelii gum Aufruhr führe. enim magis, quam ullum Helvetiorum pagum, pacatum et quietum esse, id quod omnes boni cives acceptum ferrent Evangelio. Quod deinde objectum sit, nullas humanas nec praeceptiones nec ceremonias servari oportere doceri: ingenue agnoscam, ceremoniarum justam partem ac praeceptionum me cupere abolitam esse, quod praecepta sint magna parte talia, quae etiam Petrus in Actis neget ferri posse. -Imo ceremonias haud quicquam aliud agere, quam et Christo et ejus fidelibus os oblinere, spiritus doctrinam abolere, ab invisibilibus ad elementa mundi avocare, quod tamen brevibus dici nequeat et explicari. - Carnibus esse quosdam ausos vesci minime malos, qui nec inficientur; sed quandoquidem divina lege a carnibus non sit eis interdictum, in testimonium fidei potius edisse quam in ullius conSchrift Swingli's: "Bon Erkiefen und Frnheit ber Gpys fen." 50).

Setzt wurden die Anhanger des Alten aufmerkfamer. Im May 1522 erließ der Bischof v. Costnitz hirtenbriese, um vor Neuerungen zu warnen 51), und die Tagsatung in Lucern verbot alle Unruhe stiftende Predigten 52). Dagegen vertheis

tumeliam. Quod hinc pateat: nam mox, ut docti sint a nobis, rationem scandali haberi debuisse, destiterunt, unde nec ista legatione opus suisse, remittente sua sponte malo, si modo malum est. Hoc tamen vehementer nos admirari, quod, dum annum jam XVI in dioecesi Constantiensi evangelizem, hactenus tamen non resciverim, aliquo misisse Constantienses tam splendidam legationem, quae scrutaretur quonam pacto Evangelicum negotium incederet. Dann baß bas Saften nicht von Gott geboten fen, alfo fren bleiben muffe. Der Rath befchloß (Rugti 11, 14) ben Bifchof gu ermahnen, baß er werfchaffen wolle, es fen ben papftlicher Beiligkeit, ben ben Carbinalen , Bifchofen , Concilien , ober fonft rechten , driftlichen, gelahrten Leuten, bamit man eine Erlauterung und Befcheib gebe, wie und welcher Geftalten man fich in foldem Kalle halten folle, barburd wiber bie Sagungen Chrifti nicht gehandelt werbe." Bott folle ermahnt werben, "bag binfuro niemand in ber Fafte ohne merkliche Urfach Steifch effe, fonbern bag man eine Erlauterung fraft bes mit U. G. herrn von Coftnig Botichaft gemachten Abicheibs erwarte."

<sup>50)</sup> Berfe I , 1.

<sup>51)</sup> Bullinger I, 78. Den hirtenbrief v. 2ten May gab Sebastian Meyer, Barfüßer in Bern, mit beißenden Anmerkungen heraus, im Ausguge b. Wirz I, 262. Ruhn's Reformatoren Berns S. 100 (cf. Meyer ad Zuingl. d. 11. Nov. 1522 Opp. VII, 243). Ein ähnlicher v. 24ten May erging an das Capitel in Zürich, abgebruckt in Zwingli's Archeteles (Opp. III, 33). Ein Schreiben an den Rath v. Zürich ebenf. vom May b. Küßli IV, 125.

<sup>52)</sup> Anshelm VI, 99. "Uf nachften Zag, mar ber 20 Mayens, warb zu Lugern verabscheibet, bag jebes Ort mit feinen Prieftern

# 150 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

bigte Bwingli im Namen mehrerer gleichgesinnten Geistlichen bie freve Predigt des Evangelii in einer an die Tagsatung gerichteten freundlichen Bitte und Ermahnung (v. 13. Juli) 53), und in dem dem Bischose von Cosinitz gewidmeten Apologeticus Archeteles (Aug.) 54). Da der Priestercklibat in der Schweiz zu den gröbsten Misbräuchen geführt hatte, so hielzten Zwingli und seine Freunde in jener freundlichen Bitte bey der Tagsatung, und in einem eigenen Bittschreiben bey dem Bischose von Cosinitz (dd. Einsiedeln d. 2. Jul.) darum an, vor allem dieses Menschengebot auszuheben 55). Es erz

reben follte, von semlichen Prebien abzestahn, us welchen bem gemeinen Mann Unwillen, Zwytracht, und Irrung im christlichen Glauben erwüchse."

<sup>53) &</sup>quot;Ein frünblich Bitt und Ermahnung etlicher Priefter ber Eibs genoffenschaft, daß man das heilig Evangelium predigen nit abs schlahe, noch Unwillen barob empfach, ob die Predigenden Aergers nuß zu vermyden sich ehelich vermählind." Werke I, 30.

<sup>54)</sup> Apologeticus Archeteles appellatus, quo respondetur paraenesi a Rev. Dom. Constantiensi ad Senatum Praepositurae Tigurinae, quem Capitulum vocant, missae. Opp. 111, 26.

<sup>55)</sup> Supplicatio quorundam apud Helvetios Evangelistarum ad R. D. Hugonem Episc. Constantiensem, ne se induci patiatur, ut quidquam in praejudicium Evangelii promulget, neve scortationis scandalum ultra ferat, sed Presbyteris uxores ducere permittat, aut saltem ad eorum muptias conniveat (Opp. III, 17), unterzeichnet von Balthasar Trachsel, Pfarrer in Weiningen in der Grafsch. Waden; Georg Chalpbeuß (Stäheli), Zwingli's Helfer; Werner Steiner von Zug; Leo Judae Leutpriester in Einsselden; Crasmus Fabriciuß (Schmid), Chorherr in Zürich; Siemon Stumps, Pfarrer zu Hörng dep Zürich; Jodocus Kitchmenger, Chorherr in Lucern; Hubreich Pistoris (Psister), Pfarrer zu Uster am Greisensee; Caspar Megander (Großmann), Hospitalprediger zu Zürich; Joh. Faber (Schmid), Caplan zu Zürich; Hulbreich Zwingli.

#### Cap. I. Schweig. Reform. §. 2. Burich. 1522. 151

folgten indeß keine Antworten: bogegen singen Tagfahung und Bischof an, möhrere Geislische, welche zu laut hervortraten, zu verfolgen 19). In den henachderten Cantons wurben ber Bwingli die entehrendsten Gerüchte verdreitet 19): in Zürich wurde in den der Mindsklissern, den Bereinigungsorten der Altglaubigen, umaufhörlich gegen ihn gepreckigt 29). Da die Bemühungen des Kathes den Frieden wiederspraylissen ohne Erfolg blieden, so gab berfelbe Zwinglis Bunsche jenen Bertelambungen und Anseinbungen firstlich zu Geganen nach, umd ordnete ein Religionskesprich zwischen berden Tehelen stielen für

<sup>56)</sup> Die Zaglahung in Baben (Rov. 1522) lieferte ben Pfarrer Beig bem Bifchofe aus, Butlinger I, bo. Andhelm VI, 99. Birg I, 315 vgl. baf. S. 321 ff.

<sup>57)</sup> Co pon einem Reifetaufer Jacob Stapfer in Chur , f. Jac. Salandronius ad Zuingl. d. 26. Aug. 1522 (Opp. VII, 220): Effutivit nescio quid de ternis liberis tibi adscriptis et insolitis nocturnis moribus. Item quod et te pensionem non modo a Sanctissimo, sed et a Gallo comprobare vellet (si urgeretur) accepisse. Praeterea dixisse inter concionandum: Ave Maria dicere esset dicere: Gott grass dich Gretlin etc .-Non credis, quot suo impudentissimo ore alienarit alias tibi faventissimos. Objicitur illico nobis, ut scis, hi, hi sunt mores Evangelicorum. Achnliches wurde in Schwing umbergetras gen, f. Batth. Stapfer an 3mingli v. 19ten Oct. 1522 (l. c. p. 236), und 3minali's Antwort p. 237. Bal. 3minali's Entidulbigung etlicher Bulbr. 3mingli gugelegter Artitlen, boch unmarlich, an bie eblen, ftrengen, frommen, mpfen gmeiner Gibgenoße fchaft Ratheboten in ber Stadt Bern v. 3ten Jul. 1523 (Berte II. II. 299), und beff. Gin finffige und furge Unberrichtung, wie man fich vor gugen huten und bewahren foll, v. 25ten Jun. 1524 (baf. S. 322).

<sup>58)</sup> Bernh. Weiß 6. Fugli IV, 38: "Deshalb prebigten bie Monchen in ber Stadt allenthalben von ben heiligen: - beswegen rebten ibnen etwann bie Leute barein, benn viele Leute batten neue

## 152 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

ben 29ten Jan. 1523 an, in welchem dieselben ihre Lehren vorlegen, und allein durch die heil. Schrift bewähren sollten 59).

Aus benselben politischen Gründen, weshalb der Papst ben Schweizern auch andere kirchliche Eigenmächtigkeiten nachssah 60), nahm er von diesen großen Bewegungen immer noch keine Kenntniß. Zurich war ber einzige Canton, welcher beharrlich das Bundniß mit Frankreich zurückwies 61), und noch 1521 bem Papste Soldner bewilligt hatte 62), während die übrigen Cantons Frankreich unterslützten, und den papstlichen Legaten in der Schweiz seinbselig behandelten 63). Hadrian

Teftamenter, und waren ber Sache wol berichtet." So unterbrach auch Leo Jubae ben Augustinerprior S 44. Schon ben 22ten Jul. 1522 wurden die Mönche wegen ihrer "ungeschieten Predigten" über bie heiligen von bem Rathe zurechtgewiesen S. 41. vgl. Zuingl. ad Oecolampadium d. 3. Jan. 1527.

<sup>59)</sup> S. Bullinger I, 84.

<sup>60)</sup> Anshelm VI, 201 g. 3. 1523: Bern behielt fich vor, in welts lichen Sachen felbst mit ben Pfaffen zu handeln, "ließ auch, unsangeschen ber Geistlichen höchste Fryheit und Bann, einen Pfaffen um Diebstahl und Frevel enthaupten." Es wurde bagegen so wenig ein geistlicher Widerspruch laut, daß bas Bolk glaubte, der Papst habe ben Eidgenoffen die Befugniß ertheilt, geistliche Berbrecher durch ben weltlichen Arm zu bestrafen, s. Schahmanns Schreiben an Babian v. 19ten Jan. 1523. Birg I, 57.

<sup>61)</sup> S. not. 45.

<sup>62)</sup> Bullinger I, 51. Müller shottinger VI, 51 ff. Gegen Zwingli erhob sich bamals bie Verläumbung (Ustegung bes XXXVII Urt. Werke I, 355), er habe wegen seiner papstl. Pension "zu bemselbigen heerzug ein Dug zuthon und nit ernstlich gewehrt": wogegen er versichert: "es besindt sich, daß ich so start hab gewehrt, als ich je gheinem Kriegen und Ufbrechen gewehrt hab." Einige seiner Aeuserungen hat Bullinger I, 51 ausbehalten.

<sup>63)</sup> Birg II, 240. Dem Legaten Ennius wurde von ber Tagfagung

übersah baler, was taum fich noch überschen ließ, und fandte gu berichten Beit, wo jenes Gespräch bei bestiebene friedliche Erbnung sowohl burch seine Form, als burch bie gu erwartenben Bolgen bebrohete, an Bwingli ein schmeichlindes Schreiben 191, bamit berfelbe seinen Enstuß berwenke, um ben michtigen Genton unt phossischer Seite, ur traften.

Für die am 29ten Jan. 1523 zu haltende Disputation hatte Zwingli in 67 Artikeln die von ihm gepredigte Lehre gufammengefast 65), und vertheibigte fie an jenem Aage gegen

<sup>1522</sup> fogar bas fichere Geleit abgefclagen , und er tonnte fich nur ficher in Burich aufhalten.

<sup>64)</sup> dd. 23. Jan. 1523. b. Bullinger I, 83. in Zuinglii opp. VII, 266: Remittimus - Ennium, Episcopum Verulanum, ad istam invictam, nobisque et huic sanctae sedi conjunctissimam nationem, ut de maximis rebus - cum illa agat. Licet autem ei dederimus in mandatis, ut ea communiter cum omnibus et publice tractet: tamen cum de tua egregia virtute specialiter nobis sit cognitum, nosque devotionem tuam arctius amemus ac diligamus, ac peculiarem quandam in te fidem habeamus, mandavimus eidem Episcopo, - ut tibi separatim nostras literas redderet, nostramque erga te optimam voluntatem declararet. Hortamur itaque devotionem tuam in Domino, ut et illi omnem fidem habeat, et quo nos animo ad honores tuos et commoda tendimus, eodem tu in nostris - rebus procedas, de quo gratiam apud nos invenies non mediocrem. Myconius l. c. fest bingu: Non ad hunc solum Papa scripserat, verum etiam ad eximium D. Franc. Zinggium (f. not. 23), ut sibi et sedi apostolicae virum lucrifaceret Dumque rogitarem a Francisco, quid pro illo pollicitus esset Papa; serio respondit: omnia certe praeter sedem Papalem

<sup>65)</sup> Butllinger I, 66. 3w. Werte I, 163. "I. Alle so redend, bas Coangelium sor nit ohn die Benöhrnuß der Kilchen, irrend und schmächend Gott. II. Summa des Gvangeliums ist, daß unser herr Ebrifted Schus, wahrer Gettes Sun, uns den Willen sines himme

#### 154 Bierte Periobe. 26fcn. I. B. 1517-1648.

ben Generalvicarius Faber fo, bag ber Rath ihm fortgufahren,

lifchen Baters fund gethon, und mit finer Unfchulb vom Tob erlost und Gott verfühnt bat. III. Dannen bar ber einig Beg gur Geliateit Chriftus ift Mller, bie je marenb, finb und merbenb. IV. Belder ein anbre Thur fucht ober geigt, ber irrt, ja ift ein Morber ber Geelen und ein Dieb. V. Darum alle, fo anber Lebren bem Evangelie alnd ober bober meffent, irrent, muffent nit mas Gvangelion ift. VI. Dann Chriftus Jefus ift ber Begführer und houptmann, allem menfchlichen Gefchlecht von Gott verheißen unb ouch geleiftet. VII. Dag er ein ewig Beil und Soupt foe aller Staubigen , bie fin Epchnam find, ber aber tobt ift und nut permaa obn ibn. VIII. Us bem folgt ju eim, bag Mile, fo in bem Soupt lebenb , Glieber und Rinber Gottes finb; unb bas ift bie Rild ober Bemeinfame ber Beiligen, ein Busfrow Chrifti, Ecclefia catholica. IX. Bum Anbren, baf wie bie Inbliden Glieber obn Bermalten bes Soupts nut vermogenb. alfo in bem Enb Chrifti Rieman unib vermag ohn fin houpt Chriftum. XI. Dannen bar wir febenb ber Beiftlichen (genennet) Cabungen von ihrem Pracht, Ruchtagen, Stanben, Sitten, Gefaben ein Urfach aller Unfinnigfeit fon: bann in bem Sount nit mitbellend ibenftimmen . XII. Alfo tobenb in noch, nit von bes houpts wegen (bann bas finft man fich us Gnaben Gottes gu biefen Byten harfur ge bringen), funber baß man in nummen will laffen toben, aber bem houpt einig lofen fcebor geben ]. XIII. Bo bem gelofet mirt, erlernet man luter und flarlich ben Billen Gottes, und wirt ber Menich burch finen Brift ju ihm gezogen und in ihn verwandlet. XIV. Darum alle Chriftenmenfchen ibren bochften Alug antebren follenb , bag Gvangelion Chrifti einig geprebiget merbe allenthalb. XV. Dann in beg Blouben ftat unfer Beil; und in beg Unglouben unfer Bers bammnuß: bann alle Babrbeit ift far in ibm. XVI. Im Gpangelio lernet man , bag Menichenlehre und Gagungen ju ber Geligfeit nut nugenb. Bom Papft. XVII. Dag Chriftus ein einiger emiger obrefter Priefter ift, barus ermeffen wirt, bag bie fich obreft Priefter usgeben banb , ber Ghr und Gewalt Chrifti wiberftrebent , ja verfcupfent [verftogen]. Bon ber Des. XVIII. Das Chriftus, fich fetbft eineft ufgeopfert, in Die Emigbeit ein marenb und begalend Opfer ift fur aller Gloubigen Gunb ;

Cap. I. Schweiz. Reform. §. 2. Burich. 1523. 155

barus ermeffen wirt, bie Deg nit ein Opfer, funber bes Opfers ein Biebergebachtnuß fon, und Sichrung ber Erlöfung, die Chris ftus uns bewiesen hat. XIX. Daß Chriftus ein einiger Mittler ift gwufchend Gott und und. Bon ber Rurbitt ber Beiligen. XX. Dag und Gott alle Ding will in finem Ramen geben; barus entfpringt, bag wir ufferthalb biefer But feines Mittlere borfenb benn fin. XXI. Daß, fo wir fur einander uf Erben bittenb, bas in ber Geftalt thuind, bag wir allein burch Chriftum und alle Ding gegeben werben vertrumenb. Bon ben guten Berten. XXII. Das Chriftus unfer Gerechtigteit ift, barus wir ermeffenb, bag un= fer Bert fo viel gut, fo viel fie Chrifti; fo viel fie aber unfer, nit recht, nit gut find. Bom Gut ber Beiftlichen. XXIII. Dag Chriftus bie Sab und Pracht biefer Belt verwirft, barus ift gu ermeffen, bag, bie Rochtag ju ihnen ziehend in finem Ramen, ihn größlich fcmahend, fo fie ihn ein Dedmantel ihres Gnte und Dut= Bom Spneverbot. XXIV. Daß ein jeber willens machenb. Chrift gu ben Berten , bie Gott nit geboten hat, unverbunden ift; gebar alle 3nt alle Spus effen; barus erlernet wirb, Ras- unb Untenbrief eine romifde Gefdwindigfeit fyn. Bon gyrtag und Ballfahrt. XXV. Dag 3nt und Statt ben Chriftenmenfchen unberworfen find, und ber Menich nit ihnen; barus gelernet, baß bie, fo 3nt und Statt anbinbend, bie Chriften ihrer Frnheit be= Bon Rutten, Rleibung, Beichen. XXVI. Daß Gott nut miffalliger ift, meber glochenen; bannen bar erlernet, baß alles, fo fich fcont vor ben Menfchen, ein fchwere Gluchenern und Berruchte (Berruchtheit) ift. Die fallend Rutten, Beiden, Plat= Bon Orben und Secten. XXVII. Dag alle Chris ftenmenfchen Bruber Chrifti und fie unber einanber find, teinen Bater ufblafen follend uf Erben. Da fallend bin Orben, Secten, Bon ber Geiftlichen Che. XXVIII. Dag alles, Rotten ec. fo Bott erloubt ober nit verboten hat, recht ift; bannen bar bie Ehe allen Menichen gimmen [geziemen] erlernet wirt. Dag alle, bie man geiftlich nennt, funbend, wenn fie, nachbem fie innen worden find, bag ihnen Gott Reinigfeit halten abgeschlagen hat, fich nit mit ber Che verhutenb. Bom Gelubb ber Reis

nigfeit. XXX. Dag bie, fo Reinigfeit perbeiffenb. fich narrifc ober finblich ge vil übernehmenbs barus erlernet, bag, bie foliche Blubb innehmenb, freventtich an ben frummen Denichen fahrenb. Bon bem Bann. XXXI. Daß ben Bann fein befunder Menich jeman uflegen mag, funber bie Rild, bas ift Gemeinfame bero, unber benen ber Bannmurbig wohnet, mit fammt bem Badyter, bas ift Pfarrer. XXXII. Daß man allein ben bannen mag, ber offenlich verärgert. Bon unrechtfertigem Gut. XXXIII. Dag unrechts fertig [ungerecht] But nit Templen , Rioftern , Dunchen , Pfaffen, Runnen, funber ben Durftigen geben foll merben, fo es bem rechten Befiger nit miebertehrt merben mag. Bon Dberfeit, XXXIV. Der geiftlich (genamt) Gwalt bat fines Prachte feinen Grund us ber lebr Chrifti. XXXV. Aber ber meltlich bat Rraft und Befes fligung us ber Lebr und That Chrifti. XXXVI. Miles, fo ber geiftlich genamt Staat ibm jugeboren Rechtes und Rechtesfchirms balb fürgibt, gebort ben Beltlichen gu, ob fie Chriften fon meltenb. XXXVII. Ihnen find ouch fculbig alle Chriften ghorfam gu inn, Rieman usgenummen. XXXVIII. Go fer fie nut gebietenb, bas miber Gott ift. XLII. Go fie aber untrumlid und uffer ber Schnur Chrifti fabren murbind, mogent fie mit Gott entfest merben. Bon Gebet, XLIV. Babre Unbeter rufent Gott im Geift und warlich an, ohn alle Gefchren vor ben Menfchen. XLV. Bipfiner thund ire Bert, baf fie von ben Denichen gefeben werbinb; nehmenb ouch ben gobn in biefem 3nt pn. XLVI. Go muß je folgen, bas Tempelgefang ober Gidren, ohn Anbacht und nur um Bobn , eintwebere Rubm fucht von ben Menfchen ober Gmunn. Bon Mergernug. XLVII. Enblichen Sob foll ber Menfch ebe Inben , benn er einen Chriftenmenfchen verargre ober gefchanbe. XLVIII. Der us Blobigfeit ober Unmuffen fich will ohn Urfach verärgren, ben foll man nit frant ober flein laffen bliben, funber ibn ftart machen, bag er nit fur Gunb bab, bas nit Gunb ift. XLIX. Größer Berargernuß meiß ich nit , benn bag man ben Pfaffen Chempber haben nit nachlagt, aber huren haben um Gelts millen pergunnt. Pfuch ber Schant! Bon Radlaffen ber Ganb. L. Gott lagt allein bie Gunb nach burch Chriftum Jefum finen Gun , unferen berren allein. LI. Belicher foliche ber Greas tur augibt, gucht Gott fin Chr ab, und gibt fie bem, ber nit

Gott ; ift ein mabre Abgotterp. LII, Darum bie Bocht, fo bem Priefter ober Rachften bichicht , nit fur ein Rachtaffen ber Gunb, funber fur ein Rathforfdung furgeben merben foll. LIII. Ufgelegte Buswert, tummenb von menichlichem Ratbichlag (usgenummen ben Bann), nehmenb bie Gunb nit bing merbenb ufgelegt Unbren gu eim Coreden. LIV. Chriftus bat all unfer Comergen und Arbeit getragen. Belder nun ben Bufmerten jugibt, bas allein Chrifti ift, ber irrt und fcmacht Gott. LV. Belder einerlen Gunb bem rumenben Menfchen nachzelaffen berhielte, mare nit an Gottes, noch Petri , funber an bes Tufete Statt. LVI. Belder etlich Gunb allein um Gelte willen nachlaßt , ift Simone und Balgame Gefell. und bes Zufels eigentlicher Bot. Bom gegfur. LVII. Die mabr beilig Bidrift weift tein Regfur nach biefen Boten. LVIII. Das Urteil ber Abgefcheibnen ift allein Gott befannt. LIX. unb je minber und Gott barvon bat laffen muffen, je minber mir und barbon ge muffen unternehmen follenb. LX. Db ber Menich fur bie Befforbnen forafattig Gott um Gnab ihnen gu bempfen anruft, ber= wirf ich nit; boch bavon 3nt ftellen (fiben Jahr um ein Zobfunb), und um Gewinns willen lugen , ift nit menfchlich , funber tufelifd. Bon ber Prieftericaft. LXL Bon bem Character (Menbe). beg bie Priefter in ben lesten Boten finb innen worben, weift bie gottlich Gidrift nut. LXIL Gie ertennet ouch teine Briefter. benn bie bas Gottswort verfundenb. LXIII. Denen beift fie Ebr embieten, bas ift loblich Rabrung gubienen. Bon Abftellung ber Difbruchen. LXIV. Mile fo ihr Brrung ertennenb, foll man nut laffen entgelten, funber fo im Fried fterben laffen, unb bemnach bie Bibem [bas Pfarraut] driftlich perorbnen. LXV. Die fich nit ertennen wollenb, wirb Gott wol mit ihnen banblen. Darum man mit ibren Enben fein Gemalt fürnebmen foll ; es mare bann , baf fie fo ungeftaltlich furinb , baf man bef nit embes ren mocht. LXVI. Es follend alle geiftlich Aurgefesten fich plenbs niberlaffen und einig bas Rrug Chrifti, nit bie Riften, ufrichten ; ober fie gond um [geben unter] , benn ich fag bir: bie ar ftatt am Boum. LXVII. Db Jeman begehrte Gefprach mit mir ge haben bon Binfen , Bebenten , bon ungetouften Rinblinen , bon ber Firmung, embut ten mich willig ju antwurten. Die unbernebm fich feiner ju ftroten mit Cophiftern ober Menfchentanb, funber fumme

## 158 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

predigen befahl 66). Durch diese Disputation, burch die balb nachher (Juli) von Zwingli herausgegebene Auslegung seiner Artifel 67), und durch die Predigten Zwingli's und seines

an bie Gidrift, bie fur ein Richter be haben, (foras Canes! bie Gidrift athmet ben Geift Gottes), bamit man bie Wahrheit ober sind, ober so sie funden ist, als ich hoff, behalt. Amen. Des walt Gott.

<sup>66)</sup> Bullinger I, 97. Ginen Bericht über biefe Disputation gab gleich nadher M. Erhard Begenwald (in 3mingli's Berten Da fich in bemfelben ber zugegen gewesene Conftangische Generalvicar Joh. Faber verlett glaubte, fo lief berfelbe alebalb einen Gegenbericht "Gin warlich Unberrichtung" folgen (Birg II. 45): biefem festen aber 7 junge Buricher eine fatprifche Biberlelegung "bas Gyrenrupfen" (Geperrupfen) entgegen (Birg II, 50). Mugerbem gab Joh. Salat, Gerichtefdreiber au Lugern, meine hiftorifche Rachricht" von biefem Gefprache, eine blos aus Bege= walbe Berichte gezogene, und fur ben fatholifden Theil parthenifche Darftellung (in Fugli's Bentragen II, 81). Der Befdluß bes Rathes, welcher noch an bem Tage ber Disputation verkunbet wurde, mar (3mingli's Berte I, 143 f. Unehelm VI, 195 f.), ba Niemand fich gegen 3mingli erhoben habe, um ihn zu wiber= legen, ober bie ihm angeschulbigte Regeren zu erweifen, "bag Dei= fter Ulrich 3mingli fürfahren, und hinfur wie biebar bas beilig Evangelium und bie recht gottlich Gefdrift nach bem Beift Gottes, feines Bermogens verfunde fo lang und viel, bis er eins beffern bericht merbe. Es follend ouch all anbre ihre Lutpriefter , Geel= forger und Prabicanten in ihro Stadt und Banbichaften und Berr= Schaften andere nut furnehmen noch predigen, benn mas fie mit bem heil. Evangelion und funft rechter gottlicher Gefchrift bemah= ren mogend; begglichen follend fie einanderen hinfur feiner Geftalt ichmugen, tegeren, noch andere Schmachwort gureben. Dann welche hierin widerwartig erschienend, und bem nit gnug thatend, biefelben wurde man bermaffen halten, bag fie feben und befinden mußtind Unrecht gethan haben.

<sup>67)</sup> uslegen und Grund ber Schlufreben ober Artitel, in 3m. Ber- ten I, 169.

Freundes Leo Aubae, welcher Inf. 1523 als Beutpriesten a St. Beter nach Jürich gefommen waren, wurden die Gemütter mehr umd nürch girch bei Resemation gewonnen, umd Niese wünscheten, bieselbe auch wirklich in das Leben treten zu sehne nicht gemug, daß der treten zu sehne Auskritt aus ben Klöstern gestattete (17. Jun.) '79, bass mehrere Geststiche ungspindert in die Ese traten '11, daß in der Stadt eine deutsche Ausgestüt der verten gestattet und ber Kloster und der Stadt eine beutsche Ausgesche eingeschet wurde (10. Aug.) '79, umd baß das Chorberrnsstift auf eigenes Ausgachung

<sup>68)</sup> Er wurde gewählt Sonntag vor Pfingften 1522, trat aber erft Lichtmeffen 1523 an, Bullinger 1, 75. Miscellanea Tigurina 111, 30.

<sup>69)</sup> Bgl. die Alagen bed dem Allen andsagnehen Gaplans Kudmer in Blieber in Blieber in Berim. Schloft in Kom v. Sehr Jun. 1522 (Snig. 11, 87); In Blieb, ein folgest Wefen, obeh wir Poffen nicht eigentlich wilfen, wie sicher wir in ber State find; gedienigen wenn wir auf die Fallenigk geben, ober den Beuern über die hechen segen wollten. — Genflo wird und bie Singen, Weffer isten und aller bie bisher üblisch getreckselte, il sie her erschiet, und von dem geneinem Wann offentlich eine Abgötteren und ein setzen erberteiliche Spirt, und auf ver Aunget ein offenbeuer Betrug genannt, soh ich beforge, wir möffen, weit und der Papft, als Gare insite und der Bischef in Stick fallen, in trump bem Glauben und allem Gettebienfe entligen, ober und von dem gemeinen Wann tobt schlassen istliem.

<sup>70)</sup> Kuşti's Bepträge II, 25. IV, 47. Im August war schon eine Ronne verheirathet, und forberte bas ihrem Roster zugebrachte Gut zurud II, 28,

<sup>71)</sup> Buerft Wilts. Roubli, Pfarrer in Wytifon b. 28ten Apr. 1523, f. Bernb. Weiß ben Gubti IV, 45. 3om folgten u. a. den Jubar b. 19ten Sept. 1523, u. 3wingli 2ten Apr. 1524. Bullinger I, 109.

<sup>72)</sup> Beiß b. Fußti IV, 47. Diese Zaufagende felbft in 3wings ti's Berten II, 11, 224.

### 160 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

neue zwecknässige Ordnungen erhielt (19. Sept.) 73): sie wollsten in dem bis dahin unverändert gebliebenen Gottesdienste alles Abgöttische, namentlich Bilder und Messe, abgeschafft wissen, und singen daher bald eigenmächtig an, Bilder und abergläubisches Geräthe au gerstören 74).

Unter ben übrigen Eidgenoffen brachten biese Borgange meistens einen übeln Eindruck hervor. Theils wurden sie durch die Aussicht auf eine Kirchenspaltung erschreckt, theils glaubten sie in Folge übertriebener Gerüchte alle bürgerliche Ordnung in Burich gerruttet 75), und fürchteten die Macht bes Bey-

<sup>73)</sup> Bullinger I, 113, bie driftliche Ordnung auch b. Fugli I, 1.

<sup>74)</sup> Im September 1523 zerbrach Lorenz Hochrütiner bie Ampel in ber Münsterkirche, gleich barauf geschach basselbe in einigen Sapellen (s. bas Berhör b. Müller "Hottinger VI, 498). Am meisten Aufssehen machte aber ber Umsturz eines großen Grucisires burch ben Schuster Niclas Hottinger am Ende Sept. vgl. überhaupt Füßli II, 33. Wirz II, 124. Müller "Hottinger VI, 387. 450.

<sup>75)</sup> Der Berner Gefanbte Caspar von Mulinen fagte auf ber Tagfabung in Bern, im Juli 1523 (Rugti II, 26): "Liebe Gibage= noffen, mehret ben Beiten, bag bie Lutherifche Sach mit benen, fo barmit umgeben, nicht Dberhand gewinne, bann ihre [ber Bur= der] Predicanten haben fie in ihrer Stadt bahin gebracht, bas, fo es bie Berren bafelbft gern wenben wollten, fie es nicht mochten. Und es ift bargu getommen , bag einer in feinem eigenen Saufe nicht ficher ift. Es beborfte, bag er anbere ju ihm nahm , bie mit Barnifden wehrten, bamit ihm nichts gefchah, und bie Gach hat alfo eingeriffen, bag ihre Bauren auf bem Lanbe meber Binfe noch Bebenben mehr geben wollen, und ift eine folche 3menung in biefer Stadt und auf bem Banbe , bergleichen niemahl gebort worben ift." Bgl. bas Schreiben bes Rathes von Burich an ben von Coftnis Donneret. nach Othmer (Nov.) 1523 b. Fügli V, 71: "Une ift fürtommen, wie burdy einige - gottlofe, und ber evangelischen Lehre wibermartige Leute ben euch vorgegeben worben , bag von me= gen bes Predigens alles ben und in Unruhe fen, alfo bag wir alle

#### Cap. I. Schweiz. Reform. §. 2. Burich. 1523. 161

spiels. Aus flarrer Anhängigkeit an bas Alte war man in Lucern 26, Freydung und Jug gegen die Reformation heftig eriftetert 77: bie Bernischen Aristocraten traten aus Beforgnis für ihre herrichaft den Kirchlichen Neuerungsverfuchen entgegen 28). Ungeachtet in andern Cantons, selbst unter den Regierenden, die Reformation viele Freunde hatte, so lenkten doch die Stimmen jener mächtigen Cantons die Agglabungen, und es ergingen von denschen, eben so wie von dem Wischos von Cossinia vo, Ertlärungen gegen alle firchliche Reuerungen 28).

Stunde einen Aufruhr erwarteten, und es uns fibet reuete, bag wir uns ber Gongelischen teber is viel angenommen hatten. Aufes bile for Ummoberteit: "fintend es burch bie Gabe Gettes, und feine göttliche Lebre in unserer Stadt und auf bem Land tange geit nicht friedlicher und frennblicher zwischen ben Gemeinden und ber sondern Personn gefanden, als bismal."

<sup>76)</sup> In Lucern verbrannte ber Pobel mabrent einer Tagfahung ein Bilb 3wingli's im Febr. 1523, Mauer . hottinger VI, 433.

<sup>77)</sup> Muller = hottinger VI, 394. 410. 418.

<sup>75)</sup> Rady Ansbelm VI, 199 war es ber Generalvicar gaber, weicher in Berbindung mit den übrigen Peilaten mit die minspiriffen der Grohannellen augenteren, die flemändlich om Bern deren Gern Anglian von Erfein, dem erungelischen damtel, dat widerweitig und blieberlich, ja gnadig derrern waren geweien. Die Vor denfelden ginftig und fürderlich, ja gnadig derrern waren geweien. Die Pfleffen und Kindol, infumbers Peilaten, schwerern aban; die fre geden, die wird dernach über die Justicern, schwerern aban; die fre eben, dies wird dernach über die Justicerne aban; die fre deen, zind und Schuten muß gedückt werden. Land uns zustammen siehen wieder hier fürder gediere, au Tagenn as gangen, wurden wie Zuntberrern, Gwiestiger und Rycher flumm und versicht, Getten Worte, die Foren, voll mindere anzeiendem, nennten täfetlich und vondbällich, was göttlich und evangetlich bieß.

<sup>79)</sup> Dirtenbrief v. 10ten Jul. 1523 b. Gimler 1, 789 (teutich b. Fugit IV, 135).

<sup>80)</sup> Anshelm VI, 200. "Rach obergabtter Berfammung (im Jan. Giefeler's Kirchengeich. 3r Bb. ite Abth. 11

#### 162 Bierte Periode. Abidon. I. B. 1517-1648.

<sup>81)</sup> Bullinger I, 126. Ge murben ju bemfelben alle simmeigreichen Beitoffe mit Genten einen Chaftbaufen u. ert. Genfbaufen u. ert. Genfbaufen u. ert. Genfbaufen u. ert. Genfbaufen und giefch barauf brausef prausegegeben von Luben. Bereter I, (49) aus benfelben fichglie Galat wirber feinen eine Burten I, 499) aus benfelben Geifte wir der über bie erfte Die putation (not. 66) bearbiert, f. b. Egifti III. b. . Egifti III.

<sup>82)</sup> Dagu riethen auch möhrend best Gefpräches Bmingli, f. Berte 1, 631 f., und ber Gomthur Genrab Echmib, bas. C. 633 fi. Utder biefe jundöfft nach bem Gefpräche gefgsten Beschilffe i. Zwingting of Vadienum d. 11. Nov. (Opp. VII, 313) Butlinger 1, 135.

schaft predigen, Zwingli außerdem noch die christliche Einleiztung absassen, welche alsdann mit Genehmigung des Rathes ausging, um Inhalt und Ziel der Reformation allgemeiner zu verdeutlichen 83). Aller leidenschaftliche Eiser, mogte er für das Alte oder für das Neue sich äußern, wurde in Zügel geshalten, und jede Ausschweisung und Eigenmächtigkeit desselben bestraft 84). Dagegen wurde dem Drange nach Reformation allmählig nachgegeben, im Dec. ließ man die Bildertaseln in den Kirchen verschließen, und stellte jedem Priester frey, Messe zu halten oder nicht 85).

Selbst eine seyerliche Gesandtschaft ber Tagsahung an Burich (Febr. 1524) konnte jeht nicht mehr Ginhalt thun 86),

<sup>83) &</sup>quot;Eine furge driftenliche Anleitung": vor berfelben ein Manbat bes Rathes v. 17ten Rov. in 3wingli's Werten I, 541.

<sup>84)</sup> Beweife find bie Urtheile bes Rathe b. Fügli II, 31 ff.

<sup>85)</sup> Erfenntnif bes Rathe v. 19ten Dec. (Bullinger I, 139. Bufti II, 47 Unm. 3 mingli's Bette I, 568), bag alle Priefter ben 28ten Det. vor bem Rathe erfdeinen, und falls fie etwas gegen bie lette Disputation ju erinnern hatten, anbringen follten : bie Bilbertafeln follten verschloffen , und feine Bilber mehr umber getragen werben. Den Prieftern wurde bann vor bem Rathe b. 28ten December ber Befdjug megen ber Deffe und ein Berbot aller Beleibigungen vorgelefen (f. ben Befchluß b. Fugli II, 43 ff. 3mingli's Berte I, 581): jugleich wurde bestimmt, ben Bi= ichofen von Chur, Coftnit u. Bafel, ber Universitat Bafel und ben anbern Cantone bie vom Rathe ausgegangene Ginleitung ju fdicken, nob fie nochmals befhalb ugib mit ber Bichrift abges wenden [vermennen], bag fie es thugind, und und beghalb ihre frunblidje Antwurt gufdriebind. Und fo man foliche Antwurten hab und febe, wie fich bie Banbel und louf harnn laffind, bag bis Pfingften ber Sandel wieber werbe an bie Sand genommen und be= fchloffen, bas Gott gefällig und finem beiligen Bort erftattlich [förberlich] fon moge."

<sup>86)</sup> Bullinger I, 157. Unehelm VI, 227. Der Rachbruck ber

# 164 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

noch weniger die papstliche Beigerung, einen schuldigen Rudssstand anders als nach Ausbebung der Neuerungen zu bezahsten 87). Nachdem der Rath hinlanglich gewartet zu haben glaubte, begann am Pfingstage 1524 eine durchgreisendere kirchliche Resormation mit der Abschaffung der Bilder 88).

Gesandtschaft wurde auch dadurch geschwächt, daß die Instructionen ungleich waren, s. Müller Dottinger VI, 474. Die Zürischer gaben ihre Antwort v. 21ten März gedruckt (Schluß u. Datum ben Anshelm VI, 227, vollständig in dem Berichte an die Untersthanen b. Füßli II, 231 — 261): die Eidgenossen wurden aber durch dieselbe noch unwilliger gegen die Neuerungen, Anshelm VI, 230.

- 87) S. Wirz I, 41 und die Erörterungen vor Zwingli's Gutacheten über diese Berhandlungen 1526, in Zw. Merken II, II, 387. Die päpstlichen Erstärungen waren stets des Inhasts, wie das Breve an die Züricher v. 11ten Dec. 1525 (l. c. p. 390): Quod si id, quod Deus avertat, in his novis et impiis erroribus perstare propositum vodis haberetis, quomodo possemus non solum erga vos uti liberalitate, sed pecunias ullas, etiamsi maxime vodis debitae essent, juste et pie persolvere? Cum alienis a side recta, nec quae ipsorum quidem patria et avita bona sunt, illis jure relinqui debeant.
- 88) Eine Commission von Geistlichen hatte zuvor einen Rathschlag von den Bilbern und der Messe ausarbeiten müssen (Bullinger I, 162 3wingli'd Werke I, 572). Der Rath stimmte demselben bey, beschloß aber (Bullinger I, 172), "das dieser Jyt man anhübe an den Bilbern, u. dieselben dannen thäte: mit der Mess noch eine Jytli still stünde, mithinzu besähe, wie man komtlich handlen möchte, ja wenn das von Wilberen, das mencklich der Unsberichten u. Eydgnossen übel irren wurde, verrochen wäre." Ueber die Bilber aber erging d. 15ten Jun. 1524 ein Besehl des Rathes an die Landvögte (Bullinger I, 173 Füsli I, 142): er habe beschlossen, "die Bilber und Göge, wo diesetbigen geschret werden, himweg zu schaffen"; es solle zwar kein Zwang stattschon, aber man wolle, "daß, wenn eine gemeine Kilchhöri [Kirchspiel] mit

Bald nach einander verschwanden darauf alle Gegenstände und Gebräuche bes Aberglaubens 89), die Rioster wurden aufgehoben und für Schulen und Arme verwendet 90). Der Rath ver-

einandern in gemeinen Kosten Bitber und Tafeln gemachet, sie diesselbigen, wosern es dem mehrern Theil unter ihnen gefällt, — mit einander hinwegthun mögen, jedoch mit dem Bedinge, daß solches in Beywesen ihres Pfarrers und einiger ehrbarer Männer, die gesmeinlich darzu verordnet worden, mit Beschiedenheit und ohne Aufsruhr geschehe. Wenn auch jemand in seinen eigenen Kosten Bilder gemacht, mag er dieselbigen für sich selbst zu seinen Sanden nehsmen, ohne daß ihn jemand daran hindern solle. In Ausgunchmen (Küsti II, 60): man begann damit d. Weiter wegzunchmen (Küsti II, 60): man begann damit d. Loten Jun. und in 13 Tasgen war das Geschäft ruhig beendigt (Bernh. Weiß d. Küsti IV, 49). Bzl. Zwingli's Erzählung in der Antwurt an Balenztin Gompar. 1525 (Werte II, I, 58).

89) Die Fronteichnamsfener wurde aufgehoben (Fügli II, 59): ein Bergeichniß von allem, mas 1524 abgeschafft murbe, giebt Bul= linger I, 160. Bernh. Beiß b. Füßli IV, 57. VI. 225: "Ein loblich Stadt Burich - hat bif Jahre Manen bie babftifche Def, But, Beiligen, Tobtengfang und Bat, alle Boben und Bilber, jufammt anhangenben Bierben und Ehrbienften gar bannen und abgethan; auch ihre erhebte Patronen , St. Felir und Regulam, ju andern ihrer Abgeftorbnen Bebeinen vergraben. Da find hingefallen bie babftifche Pfaffenbucht, Delung und Bunhe, ber Milftern Reglen und Glubb. Und an beren Statt mit Undacht ge halten verordnet bie beiligen Sacrament bes Toufe und Nacht= male unfere herrn Deiftere Jeju Chrifti nach erftem Infag und in tutider Sprach zu Mangelichem Berftanb. Item, tagliche Prebig, gemeine Bat, und offne Brott, Schul und Lehr ber beiligen Gidrift in vier Sprachen. Die Durftigen und Urmen mit Allmufen verforget, bie beilige Ch allen Stanben gefrnet, und babn alle offne Lafter und Ungucht in ftrenge Berbot und Straf gefett, und ud) aller biefer Sanblung offne Rechnung burch einen Drud geben und us laffen gabn."

90) Die Abtiffinn von Frauenmunfter übergab b. 30ten Rov. ihr

ficherte sich ber Berstimmung seiner Unterthanen burch eine offentliche Aufforderung, sich über sein Berfahren zu außern 91), und ließ sich nun durch die immer drohender werdende Stels lung einiger Cantons um so weniger schrecken, da die andern, insbesondere Bern, sich um so freundlicher ihm naherten 92).

- 91) Bericht bes Rathes zu Burich an ihre Unterthanen, was sich bie Beit hero für Weränderungen in der Religion zugetragen haben (v. 7ten Jul. 1524 f. Müller "Hottinger VI, 478. A.) ben Bullinger I, 177. Füßli II, 228. Die Untworten lauten alle beystimmend, b. Füßli III, 105.
- 92) Nachbem Zürich bie Reformation begonnen hatte, schlugen Schafphausen u. Uppenzell sich offen auf bessen Seite. Die heftigsten Gegener, Schwyz, Uri, Unterwalben, Lucern, Freyburg und Zug, vereinigten sich b. 29ten Jun. zu Baben, "mit allem Wermögen, so ihnen von Gott je verlychen, by'm alten Glauben ze stahn, und ben nüwen uszerüten; auch mit benen, so bem anhängig, gar keine Gemeinschaft ze haben", s. An she'lm VI, 231. Iene brey Stänbe wurden zu bem Age in Zug, 11ten Jul., gar nicht eingelaben: indeß so brohend bieser Lag auch war, so hatte Zürich von Bern boch sich wer besen beiser Lag auch war, so hatte Zürich von Bern boch sich met freundliche Berscherungen, s. Müller-hott in ger VII, 48. St. Gallen, Basel und Solothurn schlossen sich an Bern an: "gwisslich wo ber start Wär, wie die 6 Ort hossten und gslissen suchen, gestimmt hätte, so müßte Zürich, wie gnennt, die kleine Türty syn gsyn, und ihren Glauben nit wider Gottes Wort, sundern wider Für und Isen [Feuer und Eisen] geschirmt has

Kloster bem Kathe unter Borbehalt von Pension, Füßli II, 74. 77. Rach einem Gutachten von Iwingli (Werke II, II, 327) vereinigte man die Augustiner, Dominicaner u. Franciscaner in dem Franciscanerkloster d. 3ten Dec.: die ein handwerk lernen wollten, erzhielten ihr Eingebrachtes zurück, die übrigen sollten aussterben Küsti II, 76. 78. IV, 79. Berwendung der Klostergüter, Müsterzhottinger VII, 71. Iwingli übergab den 20ten Dec. 1524 die hohen und niederen Gerichte des Chorherrnstifts am großen Münster, behielt aber die Güter dessehen dem Schulwesen vor (Werke II, II, 342).

Die Umgestaltung bes Gottesbienstes in Zurich vollendete sich badurch, daß am Chardonnerstage d. 13ten Apr. 1525 das Abendmahl wieder in seiner ursprünglichen Einsacheit im grossen Munster begangen wurde 93). Schen bieses Jahr lieferte zur Begründung der Resormation den Gelehrten Zwingli's Schrift de vera et salsa religione 91), dem Bolke den ersten Theil der Zuricher Bibelübersetzung, welche die Zuricher Presdiger in Schweizerdeutsch absaßten 95).

ben." Es wurde eine Gesanbtschaft an die brey reformirenden Cantone beschlossen, Bern sprach aber im Namen der 10 Orte weit milber, als Lucen im Namen der 6 Orte Anshelm VI, 232. Müller=Hottinger VII, 50. Bürich rechtsertigte sich wieder durch ein gedrucktes Ausschreiben (v. 4ten Jan. 1525 Bullinger I, 233. Müller=Pottinger VII, 74) s. bassebe ber Füßli I, 233.

<sup>93)</sup> Um Charbonnerstage communicirte bie Jugend, am Charfrey: tage bie mittleren Alters, am Oftersonntage bie Alten, f. Bernh. Beif b. gufti IV, 64. Unebeim VI, 324. Bullinger I, 263. Die baben gebrauchte Liturgie f. in 3mingli's Werfen II, 11, 233. Warum 3wingli bamit fo lange gewartet, f. Unebelm VI, 203 3. 3. 1523 : Luther und Zwingli hatten bie Bermerflich= teit bes Canons, und bie Angemeffenheit ber Abendmalofener unter beiben Geftalten und in ber lanbesfprache gezeigt. "Da haben bie Lutherifchen tutfche Deg und tutfche Pfalmen und etliche Rilden= gfang mit etlichen alten Geremonien ju eines numen ober veranber= ten Babftthume Unfang angericht. Aber ber 3wingli hat fich gang gefliffen, bie erften Rilden wieber ge bringen, und alle Denfchenjufag abzeftellen, und hierum uf bigmal weber tutfdje Def, noch Gfang wöllen anrichten, fundern verzogen, bie bag er beftanbig= lich, nach einfaltigem Infat und Brud bes herrn und ber Apofteln, mit Berfunbung lutere Gottsworts bes Beren Rachtmal ohn Des, ohn erbadite Geremonie ufrichten mochte, ale bann bath bie: nach befdehen."

<sup>94)</sup> Opp. 111, 145.

<sup>95)</sup> Bergeichniß ber Musgaben f. in Simters Cammtung II, 381.

### 168 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

Außerhalb des Cantons Zürich trat gegenwärtig nur noch in Appenzell und in der Stadt Mühlhausen die Resormation ins Leben. Die freyen Appenzeller, denen seit 1522 Walther Klarer, Pfarrer in Hundweil, das Evangelium verkundet hatte, überließen nach heftigem Kampse einem jeden Kirchspiele, sich selbst zu entscheiden (1524). Won den acht Kirchspielen des Landes traten sechs sogleich zu der Resormation über, und begannen, ohne sich durch Rücksichten hindern zu lassen, die kirchlichen Ordnungen umzugestalten 96). Mühlhausen war durch Ulrich von Hutten für die Resormation gewonnen, und gestaltete schon 1523 demgemäß den Gottesbienst um. Doch nöthigte eine dem Alten anhängige Parthen, welche sich auf die Eidgenossen stütze, den Rath zur Vorsicht 97).

In Bern 98) mar burch ben feurigen Barfugermonch Gebaftian Mener, und ben vorfichtigeren Leutpriefter

Schon 1524 wurbe bas R. T. nach Luthers Uebersetung in Burich gebruckt: 1525 bie hifter. Bucher bes A. T. in hin u. wieber geansberter luther. Uebers. 1529 Propheten, Sagiographa u. Apocrysphen, neu übersett, woben insbesondere Leo Judac u. Caspar Grofmann thatig waren. Erste Gesammtausgabe der Jüricher Bisbel 1531. s. hottingers helvet. Rirchengesch. 111, 224.

<sup>96)</sup> f. bes Reformators Walther Klarer historischen Bericht, was sich zur Zeit der sel. Reformation im Land Appenzell zugetragen habe, geschrieben 1565, in Simlers Sammlung 1, 803. Wirz 1, 514. 11, 387. Müller-Hottinger VII, 144.

<sup>97)</sup> Mathias Graf Gefch. ber Stadt Mühlhaufen 2ter Theil. Deff. Gefch. ber Kirchenverbefferung ju Mühlhaufen. Strasburg 1818. 8.

<sup>98)</sup> vgl. Balerius Anshelms Berner Chronit VI, 101 ff. Die Reformatoren Berns im XVI Jahrh. Nach dem Bernerschen Mausoleum umgearbeitet von G. J. Ruhn. Bern 1328. Bertold Halter ober die Reformation von Bern, von Meldior Kirchhofer. Bürich 1828. 8.

### Cap. I. Schweiz, Ref. §. 2. außerhalb Buriche bis 1525. 169

Berchtholb Haller schon fruh ein bedeutender Grund zur Resormation gelegt, und von der Regierung begunstigt worzben 99), und Niklaus Manuel durfte in seinen Fastnachtschielen 1522 die Gebrechen des Papsthums und der Geistlichzkeit schonungsloß aufdecken 100). Aber die Vorgänge in Zurich im F. 1523 machten dem regierenden Abel die Resormation als Unruhe stiftend verbächtig 101), und die Regierung suchte in einer mittleren Stellung zwischen den Partheyen ihr Unsehen zu behaupten. Die Predigt des Evangeliums blieb zwar frey gegeben 102), aber jede Antastung der kirchlichen Sitte

<sup>99)</sup> So entichieb ber Rath ju Gunften bes von feinem Decane megen evangelischer Lehre verklagten Pfarrers Georg Brunner 1522, s. Unshelm VI, 103; einen andern gleichzeitigen Bericht b. Simster I, 461. Ruhn S. 253 ff., und strafte gleich barauf einen Bürger, welcher ben Sebastian Meyer Reger gescholten hatte, Unshelm VI, 108.

<sup>100)</sup> Es waren bren, welche öffentlich auf ber Strafe aufgeführt wurben, Unehelm I, 107: "Gine, namlich ber Tobtenfreffer, berührend alle Digbrud bes gangen Babftthums, uf ber Pfaffen Ragnacht. Das ander, von bem Gegenfas bes Befens Chrifti Jefu und fines genannten Statthalters, bes romifchen Babfte, uf bie olte Kagnadit. Siegwifden uf ber Efder Mittwuchen marb ber romifch Ablag mit bem Bohnenlieb burch alle Baffen getragen und verspottet. Durch big munberliche und vor nie, ale gottelafterlich, gebachte Unschouwungen ward ein groß Bolf bewegt, driftliche Frnbeit und babftliche Rnechtschaft ge bebenten und ge unterscheiben. Es ift auch in bem evangelischen Sanbel tum ein Budile fo bick [oft] gebruckt und fo myt gebracht worben , ale bifer Spilen." Sie find gebruckt Burich 1525. Bern 1540, maren aber faft gang ber= fcmunden, und find baber wieber herausgegeben : Des Benners ber Stabt Bern Riflaus Manuel Kaftnachtfpiele. Bern 1836. 8. auch in: Niclaus Manuel, von Dr. C. Gruneifen. Stuttg. u. Zu= bingen 1837. 8. G. 339.

<sup>101)</sup> vgl. oben not. 78.

<sup>102)</sup> Mandat v. 15 Jun. 1523 b. Unehelm VI, 204 : "Dag ihr

#### 170 Bierte Periode, Mbfdn. I. B. 1517-1618.

und jeder Streit wurde verboten und mit ftrengen Strasen belegt 100). Co mußte Schaffian Meper wegen Streitpredigten eben so wie fein Gegner, ber Prediger ber Dominicaner, bie Stadt verfassen 1919. Haller und bie ibm Gleichgesinnten

und alle die, fo fich Prediens untergieben und gebruchen, nubet anbere , bann allein bas beilig Evangelium und bie Lebr Gottes fen . offenlich und unverborgen , befalochen mas ibr getrument tons nen und mogen burch bie mabre, beilige Gidrift, ale bie vier Evangeliften , Paulum , bie Propheten und Bibel , in Gumma burd) alt und num Teftament, befchirmen und bemabren, verfunden, und all andre Lebren . Disputationen und Stempennen funnube Rleiniafeiten], ben beiligen Evangelien und Gidriften, wie gemelbt, uns gemaß, fie fven von bem gutber ober andern Doctoren gefdriben ober usgangen, gang und gar unterlaffen." Unshelm VI, 207 bemertt bagu: als bie Mbligen , aus benen fich ber fleine Rath bilbete . "fo ba gemennt hatten , es follte burch bis Manbat bes Buthers , 3minglis , und ihr Unbangern Bebr abgeftrict fon , gefaben und borten , bag bie nume lebr und Brebifanten erft barus geffartt murben ; ba mar es fie gerumen , und fiengen an mit allen Gefuden je fuchen, - in ihr Manbat, bas fie us Forcht ihrer Burgern und Smeinden nit borften gerryfen , loder ge ftechen." Inbef ber große Rath hielt bas Manbat aufredit.

103) f. das Mandal Amnerstags nach St. Warens 1523 d. Füßit 11, 271, in nerdem dos omn Efen zumle öhriging mire, d-och mit diefen Indiage, das diefenigen Prieffer, melde Edneriber genommen faden, oder färereign noch andem werben, ihre Pfründe verwürft und verfedern dassen geldem. Despfeisfen das hiefenigen weiche die Wutter Gertes und die Derfiel film oder auch in der fähr Leife film dem der berücken das die film der film der film dem der film der gefrie film, oder fand der gefrie film, oder find der gefrie film, oder predigen, unserheite Geschen gebrunden oder von den Ganzim predigen, unser Etter Etter film der

104) 1524. Ansbeim VI, 246. Aubn 122 ff. Ansbeims eigene Frau mar schon 1523 gestraft, weil fie gesat batte, "unfer Fromw mare eine Frouw wie sie, — ber Gnaden — ibres Suhns Sein Sbeifti — burftig, modten se in itelag maden,, und Ansbeim

burften bagegen bas einfache Evengelium verkinden, mahrend bie Regierung von Bern mit ben catholiscen Cantons in Burich Borstellungen gegen bie getroffenenen Beramberungen machte.

Diesem Bepfpiele bes machtigen Berns abmten die Regierungen ber leineren Cantons, welche mehr ober weniger ber Reformation geneigt waren, nach; mußen fich aber freilich begnügen, auffallendere firchliche Beränderungen zu himbern, wahrend sie, je nachbem die Simmung ihrer Unterthanen war, andern Berlehungen ber altem Ordnungen nachsaben.

Biel, wo Thomas Wyttenbad bas Sangefiumter verfünder, entfernte nach Bern Sorgange acht verkründer. Priefter, und unter ihnen auch Byttenbach von ihren Temtern. Die Bürger fehten aber 1525 bie frepe Predigt bes Grangessi und be Wiebereinstehung Byttenbach burch von

In Bafel 1869 maren Bolfgang Fabricius Capito und Cabpar Sebio bie ersten Prebiger bes Gvongelii. Als bies selben ison 1520 abgingen, traten Andere an ihre Ertele, namentlich I obannes Decolampabius 1522 als Profesfor ber Ibeologie und Pfarrzechisse ju Set. Martin. Domistift und Universität waren gegen bie Resemation: je medr bieselbe fich aber unter bem Bolt verbreitete, besto meiate sich ür auch bie Resierung zu, unweachte sie aus Mid-

mußte barüber fo vieles leiben, bağ er Bern verließ, f. Anshelm VI. 209.

<sup>105)</sup> Bullinger I, 135. Nachricht von der Rirchenreformation in Biel S, Füßil II, 205 ff. Wettenbecht eben b. Rudm G. 33 ff. 106) Spirik. Must feifens ( Grof. in Bafet † 1588) Basiere Schronff. Beier 1880. fol. vom Buch VII Sup. 11 an. Date Schlönicht vom Bafet Bb. 5 G. 429 ff. Bernägsfchichte D. 306. Derolampabl (vom Gaf. 496.) Wärich 1303.

### 172 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

sicht auf die andern Cantons, und aus Besorgniß sur den inz nern Frieden äußerlich ihr nur Nachsicht gewährte. Sie erließ 1524 eine dem bernischen Mandate v. 15ten Jun. 1523 gleichlautende Verordnung 107): dennoch gestattete sie dem Dez colampadius 30. Aug. 1523 108), dem Wilh. Farel und dem Leutpriester von Liestal, Stephan Stor (15. u. 16. Febr. 1524) 109) Disputationen, und genehmigte dem Decolampaz dius die resormatorische Bedingung, unter welcher er die Psazz ren von St. Martin annahm (1524) 110).

<sup>107)</sup> f. biefelbe b. Burfteifen Buch VII Cap. 13 (vgl. ob. not. 102).

<sup>108)</sup> Erasmus ad Zuinglium d. 31 Aug. 1523. Opp. VII, 308. Oecolampadius proposuerat, quaedam disputare, jamque schedas prodiderat. Jussus est in aliud tempus prorogare. Nunc permissum est disputare, quum volet. p. 310. Oecolampadius heri disputavit, disputaturus denuo proximo dominico. Er hatte vier Schußreben angeschlagen, um folgende Borwürfe, welche der Reformation gewöhnlich gemacht wurden, zu widerlegen; 1) daß die Anhänger derschen alle Echrer verachteten; 2. daß die neuen Lehren alle guten Werfe vernichteten; 33. die heisligen verschmähen lehrten; 4. die menschlichen Gesehe nicht gesten ließen, s. Wirz II, 360, und vertheibigte diesesten an zwen Sonntagsnachmittagen.

<sup>109)</sup> Benden war die Erlaubnis von der Universität abgeschlagen, der Rath ertheilte dieselbe, s. das Mandat b. Füßli IV, 243. Karels 13 Thesen bekämpsen den falschen, und bezeichnen den wahren heilsweg, s. Füßli IV, 246. Lebensgeschichte Decolampads von S. heß S. 77. Das Leben B. Farels von Kirchhofer I, 21. Stör, der sich verheirathet hatte, vertheibigte in 5 Thesen die Priesterehe, Bullinger I, 152. Füßli II, 151.

<sup>110)</sup> Seine Bebingung war nach Burfteifen VII, 13: "baß er Gottes Worts halb fren war, lehren möchte, was baffelbig lehret, und verwerfen, was baffelbig verwürflich fagte: item so man ihn ber babftlichen Geremonien, bie er fagt bem Bott unnühlich senn, erließe, und ihm nur ein Diacon zugebe, bes hilf er sich in Reis

# Cap I. Comeig. Ref. §. 2. außerhalb Buriche bie 1525. 173

Eben fo fand in Chafbaufen burch Sebaftian hofmeifter, einen Barfuger, feit 1522 111), und in St. Gals len burch zwer Zapen, Joachim Babianus und Johan, nes Keffler 112), bie Reformation bebeutenben Eingang, ohne vollig in bas Leben treten zu tonnen.

dung ber beiligen Sacramenten gebrauchen tonnte zc. Goldes bes willigten ihme bie Pfleger, - warb nachmalen vom Rath beftatis get, boch bag er ohn fein Bormuffen fein wichtige Reuwerung furs nehme. Mis D. Sausichein jum Rirchenbienft beftatiget , biege er fein Diacon bie Rinber in teuticher verftanblicher Sprach taufen : bas Rachtmal Chrifti theileten fie aus, mit Bormuffen bes Rathe, unter beiben Geftalten. - Er lebrete, bie Des mare fein Opfer fur ber Lebenbigen und Tobten Gunbe, ober bie irgent noch im Regfeuer fagen : fonber burd bas Leiben und Sterben unfere Deis lanbe Chrifti mar einmal allen Glaubigen polltomne Bezahlung ibe rer Gunben erworben. Das Boll wies er ab von bem gefegneten BBaffer , Salg , Palmen , Rergen , Flaben , und bergleichen Dingen : geigt an, es mare miber Gott, etwas auf biefe Ding ju feben, und auffert Gottes Befeich mit folden Cachen bes beiligen Beifts Freiheit fürzufdreiben. Beldes bann fo viel verfinge, bag gebache ter Rirden Captan biefe Ding abgebn liegen, auch allgemach bens neben ben Meffen bie Rreuggange, Umtragung bes Sacraments, und beraleichen Geremonien verfielen."

- 111) Leben Sebastian Wagnere, genannt hofmeister, von Melch. Kirchhofer. Burich 1808. Deff. Schafbauserische Jahrbucher von 1519 1529. Schafbausen. 2te Aust. 1838. 8.
- 112) Sauptaufer ift bir von Kefter domidiriffiich vorfandent Street it: Sabbat de (L. Kefter von Berente G. 9. 80 1.13), pon meigher ein Aussus ift Bir atte Arfermatinnsgeficialte v. St. Gallen in Simfere Sammlung 1, 115 ff. 3(bcf. ». Arr Gefchichten bes Ganten St. (Sallen 1811) S. 477 ff. 3.68. Afdier, gemannt Schnettus, Bürger und Arfermater ju St. Galfen, 2001, 3. Berent. Et. Gallen 1826. S

#### §. 3.

#### Streitigfeiten jum Rachtheile ber Reformation.

Am haufigsten mußte herzog Georg von Sachfen wenn feiner Berselgung ber Reformation Lutherts betitigt Born empfinden?). Berbienter war die Abertigung, web. beinrich VIII. König von England, ber sich mit seiner Adsertio septem saeramentorum adv. Martiumn Lutherum 1521 gang auf das theologische Gebiet gewagt hatte, um bey bem Popste ben Ebrennenn eines Desensor sidei zu gewin-

<sup>1)</sup> vgl. Luthers Schrift von weltlicher Dbrigtett, wie weit man ihr Behorsam gu leiften schutbig fep. 1523. in Balche Ausg. X, 426.

<sup>2)</sup> Aurft als Georg Euthern wegen sienes Beirfes en hartmuth v. Arenberg v. Wich 1522 (der Euter II, 161) befragte, ob ein für den feinigen ertenne (Walch (N.X., 503), in einer febr barten Antwort v. 3ten Jan. 1523 (der Weter II, 281). Bejl. über alle Cretifigheiten Euthers mit Georg, Walch XIX, bill. Ginfelt. G. 25. Georg u. Buther ober Edverturtung bes herzagt Georg v. Cachfen von M. X. W. Schulz, et Arging 1531. 8.

nen, in ber Gegenschrift Luthers coutra Henricum regem Angliae 1522 fant b): integ überschritt fie allerbings weit allen Angland und alle Schieftbeft. Rachfeitiger als biefe Streitigfeiten war aber ber Streit Luthers mit Erasmus, und bes Legtern völlige Arennung von ber Sache ber Reformation.

Erasmus, ben man febr haufig als ben eigentlichen Anstitier ber febr mation betrachtete, batte bie ersten Schritte berseiben mit Zbeilnahme begleitet, war aber zugleich bafür besogst, baß burch bieselbe seine rubige Behaglichtet unb ein gutet Berenchmen mit boben gestflichen Gommen gestört, und bie wissenschaftliche Bildung, beren Interesse im mehr als alles anbere galt, ben Großen verbächtigt würbe 4). Seitbem bis McGromation als ungeheurer Bewegung bie Bei-

<sup>3)</sup> Bald XIX, hifter. Gint. G. 1 ff.

<sup>4)</sup> f. §. 1. not. 32, 56. 67. cf. Erasmi ep. ad Leonem X. dd. 13 Sept. 1520 (Opp. ed. Lugd. 111, 1, 578): Esse video, qui quo magis communirent factionem suam, conati sunt causam bonarum literarum, causam Reuchlini, meamque causam cum Lutheri causa conjungere, cum his nihil sit inter se commune. - Lutherum non novi, nec libros illius unquam legi, nisi forte decem aut duodecim pagellas easque carptim. Ex his, quae tum degustavi, visus est mihi probe compositus ad mysticas literas Veterum more explanandas, quando nostra haec aetas immodice indulgebat argutis magis quam necessariis quaestionibus. - Ferme primus omnium odoratus sum periculum esse, ne res exiret in tumultum, a quo sic abborrui semper ut nemo magis. Proinde minis etiam egi cum Joanne Frobenio typographo, ne quid operum illius excuderet. Beitfauftiger in Ep. ad Campegium Card, dd, 6. Dec. 3520 (l. c. p. 594), wo er namentl. fein Schreiben an Buthern (5. 1. not. 32.) gu rechtfertigen fucht. Characteriftifch ift p. 596: Siquidem ut veritati nunquam fas est adversari, ita celare nonnunquam expedit in loco. Semper autem plurimum refert,

ster ergriff, nicht wie er wollte, als freundliche Aufklärung über frühere Frrthümer lächeln lehrte; und seitdem das Edict von Worms über alle Anhänger Luthers zu dem Banne auch die Acht ausgesprochen hatte: da schrak er zurück, und sahe mit Angst und Sorge endlosen Tumulten entgegen. So gehörte er durch seine Ueberzeugung der Resormation an, durch Berechnung und Furcht wurde er bey der alten Kirche sessenation in eine haltlose Mitte, in welcher er durch Zweyzüngigkeit den von beyden Seiten ihn tressenz den Verbacht, und die von Altz und Reugläubigen unausschörzlich an ihn ergehenden Ausstordungen, ihnen entschieden beyzutreten, zu beseitigen strebte 5). Zwingli und die andern

quam in tempore, quam commode et attemperate eam proferas. Quaedam inter se fatentur theologi, quae vulgo non expediat efferri. p. 601: Si corrupti mores Romanae curiae postulant ingens aliquod ac praesens remedium, certe meum aut mei similium non est hanc provinciam sibi sumere. Malo hunc, qualis qualis est, rerum humanarum statum, quam novos excitari tumultus, qui saepenumero vergunt in diversum, atque putabatur.

<sup>5)</sup> Erasmi ep. ad Petr. Barbirium dd. 13 Aug. 1521 (l. c. p. 656):

Quum Lutherana tragoedia semper in pejus glisceret, mire
quidam conati sunt me illi admiscere. — Utinam tam immunis essem ab omnibus vitiis, quam sum ab hoc alienus negotio. — Mihi sane adeo est invisa discordia, ut veritas
etiam displiceat seditiosa. — Si tibi narrem, a quibus, et
quibus modis solicitatus sim, ut adjungerer negotio Lutherano, quibus technis quidam conati sint me pellicere, quibus odiis quidam huc me conati sint me pellicere, tum demum
intelligeres, quam mihi displiceant dissidia. — Non ignorabam, quam pertinacibus odiis me insectarentur quidam apud
nos odio bonarum literarum. Perspiciebam esse tutius in
alteram factionem secedere. At mihi stat, semperque stabit
sententia, vel membratim discerpi potius, quam fovere dis-

cordiam, praecipue in negotio fidei. - In his articulis, qui damnantur in Lutheri libris, nihil video quod illi mecum conveniat, nisi forte quod a me moderate suoque loco dictum est, ille dicit immodice. - Si hoc est congruere, congruet vinum aceto. Sed dices: hactenus non scrlpsisti quicquam adversus Lutherum. Id quo minus fecerim, duo praecipue fuerunt in causa, otii penuria, et imperitiae propriae conscientia. - Si plum est nocere causae Lutheri, fortassis msgis illi nocui, quam quisquam eorum qui odiosissime reclamarunt, quique hominem convitiosissimis libellis prosci-Primum, violentum illum ac seditiosum scribendi - modum constanter - improbavi, Non desthi - dehortari plurimos, ut ab ea factione sese abstinerent. Nullis studiis adduci potul, ut vel psululum ipse memet admiscerem. Haec, opinor, plus fregerunt vires ejus factionis quam quorundam tumultus. - Nae ego praeclarum interim operae pretium fero, qui atrinque Ispidor? Apud nostros falsIssimo titulo traducor Lntheranns, apud Germanos mele audio, ut Lutheranae factionis adversarius. ad Paul. Bombasium dd. 23 Sept. 1521 (p. 664): Quominus hactenus libris editis cum Luthero pugnarim, plurimae sunt causae, ques hic non est necesse percensere: sed illa praecipua fuit, quod mihi prorsus defuit otium legendi, quae scripsit Lutherns. - O mi Bombasi, proclive dictu est: scribe adversus Lutherum. Sed ad hoc pluribus rebus est opus, quam ad plaustrum fabricandum, ut inquit Hesiodus. Video, quam varia, quem morosa slnt hominum judicia. - Egl diligenter cum Hieronymo Aleandro, daret mihi facultatem legendi quae scripsit Lutherus. Nam hodie Sycophantarum et Corycaeorum plena sunt omnls. Pernegavit se id posse, nisi nominatim Impetraret a summo Pontlice. Primam igitur hoc mihl velim impetres Brevi quopiam. ad Episc. Palentinum dd. 21 Apr. 1522 (p. 713) : Sunt isthic, qui reclamante Ipsorum conscientia me facient Lutheranum, nimirum illud agentes, nt me suis odiis volentem nolentem protrudant in castra Lutheri. Me vero ab Ecclesiae catholicae consortio nec mors distrahet. aber, ber ftets bem Standpuncte bes Erasmus fern geblieben

nec vita. - Novi Pontificis docta prudentia, et provida sinceritas, simulque divinus quidam nostri Caesaris animus me in summam spem vocat, fore ut haec pestis sic tollatur, ne quando possit reviviscere. Id fiet, si radices amputentur. unde hoc mali toties repullulat. Quarum una est odium Romanae Curiae, cujus avaritia ac tyrannis jam coeperat esse Et aliquot humanae constitutiones, quibus intolerabilis. Christiani populi libertas gravari videbatur. His omnibus citra tumultum orbis Caesaris auctoritas et novi Pontificis integritas facile medebitur. val. f. Briefwechsel mit bem Papfte Sabrian VI oben §. 1. not. 93. Man vergleiche bamit fein Schreis ben an 3mingli dd. 31 Aug. 1523 (Zwingl. opp. VII, I, 308): Lutherus proponit quaedam aenigmata in speciem absurda: omnia opera sanctorum esse peccata, quae indigna ignoscantur Dei misericordia; liberum arbitrium esse nomen inane; sola fide justificari; hominem prope nihil ad rem facere. De his contendere, quomodo velit intelligi Lutherus, non Deinde video in plerisque ei video quem fructum adferat. addictis miram pervicaciam, et in Lutheri scriptis quantum maledicentiae, saepe praeter rem! Ista me cogunt subdubitare de spiritu illorum, quem ob causam, cui faveo, velim esse sincerum. - Ego florentissimam regionem (Brabant) reliqui, ne miscerer negotio Pharisaico: nam alia lege non licuisset illic vivere. - Satis admonui Episcopos, satis Principes vel in libello de Principe, homo nullius auctoritatis. Quid me velles facere praeterea! Etiamsi vitam contemnerem, non video, quid esset insuper faciendum. Tu in nonnullis dissentis a Luthero. Dissentit et Oecolampadius. An ergo propter illius doctrinam objiciam me meosque libros periculis? Omnia recusavi, quae mihi hoc nomine offerebantur, ut adversus illum scriberem. A Pontifice, a Caesare, a Regibus et Principibus, a doctissimis etiam et carissimis amicis huc provocor. Et tamen certum est, me non scribere, aut ita scribere, ut mea scriptio non sit placitura Pharisacis. - Lutherus scripsit ad Oecolampadium, mihi non multum esse tribuen-

#### Cap. I. Reform. §. 3. guther gegen Grasmus. 179

war .), und beffen gange Perfonlichkeit mit ber Erasmischen Feinheit und Zweydeutigkeit in entschiedenem Gegensabe ftand ?), tam er balb in ein gespanntes Berhaltnis .). Das

- 6) vgl. §. 1. not. 6.
- 7) Lutherus ad Spalatiswim dd. 9. Sept. 1521 (br. Extit II., 49): Neque Capitonis, neque Erasmi judicium ne tantillum movet: nihit alienum opinione sui apud me facinat; quin et hoc veritus sum, ne quando mhit cum alieruro negotime fleret, quando Eramumu a cognitione gratise longinquum esse viderem, qui nou ad crucem, sed apacem spectet in omnibus scriptis. Hinc omnia putst civiliter et benevolenia quadam humanitatis tractanda gerendaque: sed hanc non curat Behemoth, aque hinc quicquam sese emendat. Memini, me, dum in praefatione sua in N. T. de se ippo diceret: gloriam facile contemnit Christianus, in corde me cogitasse: o Erame, falleris, timeo. Magna res est gloriam contemnere cett.
- 8) Zuingflus ad B. Rhenanum d. 25. Mg. 1522 (Opp. VII, I, 1939): Acceptump spacie ante diebus, deellum inter Ensumm atque Lutherum futurum: propendent enim omnia ad dissidium: stimutari hune a Wittenbergensibus, at adulatorem aliquando prodat; illum a Romanensibus, at heereticum sibi dammosissimum extinguat. Quae ree quantum mali datura sit Christinsis, conjectum non opus habes. Scie enim, quantue ab utriusque parte stent copiae, quantupue sit utriusque expressiva, vel et de distribution de presidenti propendi noteria. Critter den Rymanum mit Pulitumus genericifo-fitti perifore Grasmas u. Europe zu sermittela. Crittifi nor um brief; altr ber Gramme in Belit, webtforhildi in gleidger Affidi, perifore de Striefe bet Stypenius on Jiningti 1. e. p. 1922, 195.

dum in iis, quae sunt Spiritus. Velim hoc ex te discere, doctissime Zwingli, quis sit ille Spiritus. Nam eudeor mihi fere omnia deveiuse, quae docte Lukkeru, nisi quod non tama atrociter, quodque abstinui a quibusdam aenigmatibus et paradoxis. Grafmus son Mottrebam D. G. 2,6 11, 77. Eéche bes Grafmus on X M 26 (EC 252).

uneble Benehmen bes Erasmus gegen hutten in Bafel 1522, und ber baraus erwachfene Streit, in welchem vorzuglich fein Berbaltniß jur Reformation jur Sprache tam 9), entfrembete

<sup>9)</sup> Schon in einem Briefe an Grasmus v. 15. Mug. 1520 (berausg. v. Sagenbach in b. Stubien u. Rritifen f. 1832. Beft 3. G. 633) tabelt butten beffen feiges Benehmen in Beziehung auf guther. Mis er nach Gidingens Rall im Rov. 1522 nach Bafel tam, lebnte Erasmus feinen Befuch ab, um feinen Borftellungen gu entgeben, und nicht wegen ber Gemeinschaft mit ibm ine Berebe ju tommen. Diefen Borfall ergablte Grasmus auf eine unmahre Beife in einer Epist. ad Marc. Laurinum dd. 1. Febr. 1523 (Opp. 111, 1, 760), und ließ fich jugleich über feine Stellung ju ber evangelifchen Parthen uub beren Grunbe weitlauftig aus. Buttens Rrantung fteis gerte fich jest jum Borne, und feine Expostulatio cum Erasmo (Jul. 1523. Suttene Berte v. Mund IV, 343) überfcuttete benfelben mit Bormurfen über feine unmurbige Baltung , welche Grasmus burch feine Sponoia adv. Huttenicas adsperoines (Münch IV. 403. Erasmi opp. ed. Lugd. X , 1631) nicht ausgutofden vers mogte. Muf eine uneble Beife fuchte Ergemus qualeich ben Ritter bem Rathe von Burich , wo fich berfelbe aufhielt , ale einen , ber nichts ju verlieren habe und nur Frevel und Muthwille treibe, ju verbachtigen (Schreiben v. 10ten Mug. 1523 in Def Leben bes Grasmus II, 572. Munch IV, 397), und bielt ben bem Dagis ftrate p. Strasburg um Beftrafung bes Druders an (dd. 27. Mart. u. 23. Aug. 1524. Opp. III, I, 793. 804). 3wengungig erfcbien er hier wieber, inbem er gegen biefe evangelifden Stabte bas Intereffe bes Evangelii bervorbob : an Burich : "Dies fchrib ich aber. - bas er biefelb Bmer Guttigfeit nit misbruche ju einem gailen und muthwilligen Schriben , bas ba treffenlich ichabet bem Evangelifchen Sanbel, anbren guten Runften, ouch gemeinen Gitten." an Strasburg : veneror pietatem vestram, quod favetis Evangelio, pro quo provehendo ego iam tot annis tantum exhaurio laborum, tautumque sustineo invidiae. - Certe Evangelico negotio non parum obfuerit, si videant homines, per occasionem Evangelii Reipublicae disciplinam fieri deteriorem. - Pro meo erga bonas literas et erga rem Evange-

licam affectu sincerissimo visum est hoc admonere. -- Ea res vehementer displicuit ipsi etiam Luthero et Melanchthoni. qui intelligunt nullos homines magis officere negotio Evangelico, quam tales. - Pro Evangelio provehendo plurimum laborum et invidiae sustinui. Omnia recusavi quae mihi Principes obtulerunt, ut scriberem adversus Lutherum, imo mea malui perdere, quam ad affectus quorundam scribere contra meam conscientiam. Tantum isti foederi (ber evangelis ichen Rirche) nolui dare nomen, quum multis aliis de causis, tum ob hoc, quod quaedam in libris Lutheri non intelligerem, quaedam omnino non probarem, praesertim cum in ista conjuratione viderem quosdam esse, quorum mores et molimina mihi viderentur longissime abesse a spiritu Evangelico. Nullus usquam a me laesus est, vel quia faverit Luthero, vel quia parum faverit. Go fcbrieb Grasmus noch im Muguft 1524, unaeachtet icon im Sept. feine Schrift gegen guther erichien. val. Ulrich v. Sutten gegen Defib. Erasmus u. D. Er. gegen U. v. D. gwen Streitichriften , überfest, mit ben nothigen Rotigen verfeben u. beurtheilt von D. 3. 3. Stoll. Marau 1813. Ulrich v. hutten von Bagenfeil, Rurnberg 1823, G. 129. Suttene Berte von Dund IV, 646. Grasmus Leben v. Def II, 116. Grasmus Ceben von Muller S. 307.

10) Bur Bretheibigung duttens und der Mefermation schrieben gegen die Spongia, do dutten auf oor tem Erstschens berichten auf ter Anste Ufsau im Bürcher Gere, im Aug. 1283, gestechen ner, Otto Brunfets in Serasburg auf Spongiam Ersami pro Hutteno responsio schuttens Werfet B. Mändi IV, 497), und Ersamina (It exp spongiam Ersami (It exp p. 555). Euther tursschieft betwischen Sterick op genational 1. Oct. 1233, der Wetter II, 411): Equidem Huttenum nollem exposutalesse, multo minus Ersamum extersisses. Si hoc est spongia abstragere, rogo, quid est maledierre et conviciari I Proruss frustra sperat Ersamus san Peteorica sie omnibus ingeniës abstri, quasi nemo sit, imo quasi pauci sint, qui senziant, quid alat Ersamus. — Incredibliem et nominis et ausorinatis facturam Ersamus.

# 182 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

mus ununterbrochen über bie Unfeindungen ber Evangelischen 11).

fecit hoc libro. Buthere Urtheil uber Grasmus überhaupt (an Decolampabius 20. Jun. 1523. be Bette II, 352): Quid Erasmus in rerum spiritualium judicio sentiat, aut simulet, stantur eius libelli abunde, tam primi quam novissimi. Ego etsi aculeos ejus alicubi sentio, tamen quia simulat, se non esse hostem palam, simulo et ego, me non intelligere astutias suas, quanquam penitius intelligatur, quam ipse credat. Ipse fecit ad quod ordinatus fuit. Linguas introduxit, et a sacrilegis studiis revocavit. Forte et ipse cum Mose in campestribus Moab morietur: nam ad meliora studia (quod ad pietatem pertinet) non provehit. Vellemque mirum in modum, abstinere ipsum a tractandis Scripturis sanctis et paraphrasibus suis, quod non sit par istis officiis, et lectores frustra occupat et moratur in Scripturis discendis. Satis fecit, quod malum ostendit; at bonum ostendere (ut video) et in terram promissionis ducere non potest. Sed quid ego de Erasmo tam multa? nisi ut illius nomine et auctoritate nihil movearis, atque adeo gaudeas, si quid ei displicere sentias in re ista scripturarum, ut qui vel non possit, vel non velit de iis recte judicare, sicut paene totus jam orbis incipit de Grasmus murbe burch biefen Brief, ben er fogleich au feben betam , febr getrantt , f. f. Schreiben an 3mingli v. 31ten Mug. oben not. 5.

11) Ep. ad Stanisl. Turzonem Ep. Olomucensem dd. 21. Mart. 1523 (Opp. 111, I, 766): Sunt, qui me impudentissime etiam in aula Caesaris traduxerint ut Lutheranum. Hic fremunt in me Lutherani, quod ab eo dissentiam, meumque nomen in publicis professionibus suis lacerant, libellos insuper dentatos minitantur. ad Sylvestrum Prieratem 1523 (l. c. 777): Aleander nihil non facit adversus Lutherum, at si pernosses rem omnem, solus Erasmus plus fregit vires et animos illius factionis, quam omnia Aleandri molimina. — Id an vobis isthic [Romae] persuasum sit, nescio: certe Lutherani hic intelligunt, qui mihi uni imputant, quod illis non succedit, jamque dentatis libellis in me debacchantur tanquam in ad-

Cap. I. Reform. §. 3. Luther gegen Erasmus. 183 Die ftolge Urt, mit welcher Luther ihm Friede anbot 12), fonnte

12) im Apr. 1524 (be Wette II, 498). u. a. Nihil causor, quod alieniorem te erga nos habueris, quo magis esset tibi integra et salva causa tua contra hostes meos Papistas. Denique non aegre tuli admodum, quod editis libellis in aliquot locis pro illorum gratia captanda, aut furore mitigando, nos acerbiuscule momorderis et perstrinxeris. Quando enim videmus, nondum esse tibi a Domino datam eam fortitudinem vel et sensum, ut monstris illis nostris libere et fidenter occurras nobiscum, nec ii sumus, qui a te exigere audeamus id. quod vires et modum tuum superat. Quia imbecillitatem tuam et mensuram doni Dei in te toleravimus et venerati sumus. -Sic hactenus stilum cohibui, utcunque pungeres me, cohibiturumque etiam scripsi in literis ad amicos, quae tibi quoque lectae sunt, donec palam prodires. Nam utcunque non nobiscum sapias et pleraque pietatis capita vel impie vel simulanter damnes aut suspendas, pertinaciam tamen tibi tribuere non possum neque volo. Nunc autem quid faciam! utrinque res exacerbatissima est. Ego optarem (si possem fieri mediator) ut et illi desinerent te impetere tantis animis, sinerentque senectutem tuam cum pace in Domino obdormire. Id sane facerent mea quidem sententia, si rationem haberent tuae imbecillitatis, et magnitudinem causae, quae modulum tuum dudum egressa est, perpenderent: praesertim cum res jam eo pervenerit, ut parum sit metuendum periculum nostrae causae, si Erasmus etiam summis viribus oppugnaret, nedum si aliquando spargit aculeos et dentes tantum. sus si tu, mi Erasme, illorum infirmitatem cogitares, et a figuris illis rhetoricae tuae salsis et amaris abstineres, etsi omnino neque posses neque auderes nostra asserere, intacta tamen dimitteres et tua tractares. Erasmus antwortete ben 5ten Day (fortg. Sammlung von alten u. neuen theolog. Sadjen

versarium, et vere sum. ad Jo. Canium 1524 (l. c. 795): ignoras, quantum malorum hic sustineam a Lutheranis. Ego puto, mortem esse leviorem his quae patior. — Lutherani in neminem magis fremunt, quam in Erasmum.

## 184 Bierte Periobe. Abfcon. I. B. 1517-1648.

ben gleichzeitig von England aus an ihn ergehenden Aufforsberungen, ben toniglichen Schriftsteller an Luthern gu rachen 13), ben bem ehrgeizigen Manne nur ein neues Gewicht

<sup>1725</sup> S. 545): Nec ftibi concedo, ut magis ex animo bene cupias Evangelicae sinceritati, quam ego, cujus rei gratia nihil non perpetior, et hactenus omnium venor occasionem, ut Evangelium fiat omnibus commune. Caeterum quod tu imbecillitatem voces aut ignorantiam, partim constantia est, partim judicium. Tua quaedam legens valde pertimesco, ne qua arte deludat Satanas animum tuum : rursum alia sic non capio, ut velim hunc metum meum esse falsum. Notim profiteri, quod ipse mihi nondum persuasi, multo minus quod nondum assequor. Hactenus rectius consului negotio Evangelico, quam multi qui se jactant Evangelii nomine. Video, per hanc occasionem exoriri multos perditos et seditiosos; video pessumire bonas literas ac disciplinas; video discindi amicitias, et vereor, ne cruentus exoriatur tumultus. Si tuus animus sincerus est, precor ut Christus bene fortunet quod agis: me nulla res corrumpet, ut sciens prodam Evangelium humanis affectibus. Nihil adhuc in te scripsi, facturus id magno Principum applausu, nisi vidissem hoc absque jactura Evaugelii non futurum: tantum eos repuli, qui conabantur omnibus modis Principibus passim persuadere, mihi tecum foedus esse, et mihi tecum per omnia convenire, et in libris meis esse quicquid tu doceres; haec opinio vix etiam nunc potest ex illorum animis revelli. Quid scribas in me, non magnopere laboro: si mundum spectem, nihil mihi accidere posset felicius. - Si paratus es omnibus reddere rationem de ea, quae in te est, fide, quare aegre feras, si qois discendi gratia tecum disputet? Fortasse Erasmus scribens in te magis profuerit Evangelio, quam quidam stolidi scribentes pro te caet.

<sup>13)</sup> Erasmus ad Hier. Emserum unten not. 17, Besonbers wirfte auf ihn bas in England von Einigen verbreitette Gerächt, er habe Antheit an ber Schrift Lutbers gegen heinrich VIII. (Culbert. Tonstallus ad Eraum. dd. 7. Jul. 1523 Opp. 1II, 1, 7711). Mit weit.

## Cap. I. Reform. §. 3. Luther gegen Grasmus. 185

geben: und fo ichrieb er, um ben furchtbaren Buther an ber ichmachften Stelle feiner Theologie anzugreifen, de libero arbitrio (Sept. 1524) 14). Buther erwiberte mit gewohnter

cher Funcht Erosimus am bie Arbeit ging, und wie hoch er seine Messingte anschung, s. Ep. ad Nenricum Regem Angliae dd. 4. Sept. 1823 (h. e. p. 773): Molior aliquid adversus nova dogmata, sed non ausim edere, niis relicia Germania, ne cadam, priusquam descendam in arenam.

14) Opp. ed. Lugd. IX, 1215. Dit welchen zwengungigen Meußes rungen er baffelbe begleitete, f. Erasmus ad Henricum Angl. Regem dd. 6. Sept. 1524 (l. c. p. 816); Quid non audeam tuae felicissimae Majesiatis fretus auspiciis? Jacta est alea, exiit in lucem libellus De libero arbitrio, audax, mihi crede, facinus, ut nunc res habent Germaniae. Exspecto lapidationem, et jam nunc aliquot rabiosi libelli provolarunt in caput meum. Sed consolabor meipsum exemplo Majestatis tuae, cui non parcit istorum immanitas. Decretum erat et alioqui facere ad quod per literas hortaris, et religioni Christianae juvandae immori, sed tamen alacrior id faciam, posteaquam tua Majestas currenti, quod ajunt, calcar addere dignata est. Ad Melanchthonem eod. die (l. c. p. 819); Miraberis, cur emiserim libellum de libero arbitrio. Sustinebam triplex agmen inimicorum. Theologi et bonarum literarum osores nullum non movebant lapidem, nt perderent Erasmum - Hi Monarchis omnibus persuaserant, me juratissimum esse Luthero. Itaque amici, videntes me periclitari, spem praebuere Pontifici et Principibus, fore ut aliquid ederem in Lutherum. Eam spem et ipse pro tempore alui. Et interim isti non exspectato libello coeperant me libellis lacessere. Nihil igitur restabat, nisi ut ederem quod scripseram: alioqni et Monarchas habuissem infensos, quibus visus fuissem dedisse verba. - Postremo quoniam epistola Lutheri (not. 12) jam est in manibus, qua pollicetur se cohibiturum calamum in me, si conquiescam; viderer ex pacto non edere. Ad haec qui Romae profisentur literas ethnicas, ipsi 10 resorteos, mire fremunt in me, invidentes, ut apparet, Derbheit durch die Schrift de servo arbitrio (Dec. 1525) 15). Erasmus vergalt gleiches mit gleichem in seinem Hyperaspistes (1526) 16). So trat nun der geseperte Erasmus in die Reihen der Feinde der Nesormation über 17), obgleich er nicht

Itaque si nihil edidissem, praebuissem ansam et theologis, et Monachis, et illis Romanensibus figulis, ut facilius persuaderent Pontificibus ac Monarchis quod persuadere conabantur: postremo hos furiosos Evangelicos habuissem iniquiores. Nam ipse rem tractavi modestissime. Et tamen quod scribo, non scribo adversus animi sententiam. quanquam ab hac quoque libenter discessurus, ubi persuadebitur quod rectius est. Un Buthere ftrengem Muguftinismus nahmen Biele Unftof. Bergog Georg v. Sachfen bezeichnete in eis nem Schreiben an ben Ronig v. England dd. 7. Id. Maj. 1523 als Luthers Grunbirrthum (Seckendorf comm. de Luther. I, 277), quod bonorum et malorum necessitatem a Deo pendere statuat, errore ne Ethnicis quidem tolerando, quo omnis humanae rationis vis, omne consilium, jus denique omne, quod vel praemium bonis, vel poenam malis decernit, tollatur.

- 15) T. Witenb. II, 457. Jen. III, 160.
- 16) Opp. ed. Lugd. X, 1249.
- 17) Ueber die Wirfung seiner Streitschrift schreibt er ad Jac. Sadoletum d. 25. Febr. 1525 (Opp. III, I, 854): non paucos revocavi a factione damnata, et jam passim redduntur literae, quibus declarant se persuasos libello de libero arbitrio ab hoc Lutheri dogmate descivisse. Dagegen ad Hier. Emser 1527 (l. c. p. 1056): Quid mea diatriba civilius? Quid profecit tamen, nisi quod Lutheranos excitavit ad majorem insaniam? Id non ignarus suturum, tamen morem gessi Regi et Card. Angliae, Pontifici et doctis aliquot amicis, non tacens interim quid esset sequuturum. Den hestigen Gegnern Luthers that Erasmus noch lange nicht genug. Albertus Pius, Princeps Carpensis, wieberhotte in einem Schreiben an ihn, wels ches zu einer Schrift angewachsen war, (v. d. Hardt hist. liter.

Cap. I. Reformation. §. 3. Abendmalsftreit. 187

aufhorte, zu verfohnenben Maasregeln gegen biefelbe gu tas then 18).

Ein noch weit empsindlicherer Schlag für die Reformation war der Abendmalsstreit, und die durch denselben bewirkte Trennung der sachsschieden von den schweizerischen Resormatoren. Carlstadt, der schon ben den Wittenberger Unruhen von 1521 eine Hauptrolle gespielt hatte, gab die Beranlassung dazu.

Reform. I, 114 ss.) 1526 bie alte Unschulbigung, bag er ber eis gentliche Urheber ber Reformation, und gur fortgefesten Betam= pfung Luthers verbunden fen p. 127: Quid in eum posses, modo velles, declarasti libello tuo de libero arbitrio, quo Lutherum non exagitas, non perturbas modo, sed prosternis, enecas. - Quod si idem praestiteris dogmatibus in caeteris, jam non erit, quod suspicari possint homines, ullo pacto convenire tibi cum Luthero. Si autem praeterieris, hoc edito libello potius suspicionem adauxisti. Putabunt enim multi, si aeque in caeteris dissensisses, pariter caetera te fuisse refutaturum, quae silentio probare videaris, hoc uno tantum improbato. Bgl. über ben Streit biefes gurften mit Grasmus Deg Leben b. Er. I, 843. - Dem Grasmus folgenb, menbeten fich auch feine entichiebenen Freunde von ber Reformation völlig ab. A. B. Johann v. Botheim, Domberr zu Coffnis (f. 3. p. B. von R. Baldner. Schaffhaufen 1836. G. 65 ff.).

<sup>18)</sup> Bgs. Erasmi consilium Senatui Basil. in negotio Lutherono datum v. 3. 1525 (in Grasmus Leben v. Deß II, 577 beutsch in Bursterissen Baster Chronif B. VII Gap. 13), §. B. Si Tigurinis persuaderi possit, ut imagines, sormam Missae — reponerent, donec ex publico orbis consilio statueretur super his, valde pertineret ad totius Helvetiae concordiam. Et tamen si id non possit persuaderi, nolim hac gratia moveri bellum, sed expectare potius occasionem. De sumptione Eucharistiae, si id pio affectu petatur ex consensu regionis tribus verbis, impetrabitur a Pontifice, cujus auctoritas certe ad hoc valebit hic, ut excludat seditionem civilem. De esu carnis idem sentio. Si rogetur Pontisex publico vestrae regionis nomine, nihil erit difficultatis.

Er brangte sich (Anf. 1524) in Orlamunde als Pfarrer ein 19), und begann hier wieder mit Unruhe stiftender Bilderstürmeren eine wie er meynte grundliche Resormation, da Luther ihm noch in mehreren Irrthumern, namentlich über das Abendmal, befangen schien 20). Er mußte Orlamunde (Sept. 1524) verslaffen, und strömte nun von Basel aus seinen Groll gegen Luther, den er für seinen Versolger hielt, in einer Neihe von Schriften gegen dessen Abendmalssehre aus 21).

<sup>19)</sup> Buther wiber bie himmlischen Propheten b. Bald XX, 227.

<sup>20)</sup> Seine fturmifchen Reformationegrunbfage vertheibigte er in einer an ben Stabtidreiber in Joadhimethal gerichteten Schrift: "Db man gemach fahren, und bes Ergernuffen ber Schwachen verschonen foll in Sachen, fo Gottis Billen angeben. 1524. 4." (wieberabgebr. in Rugli's Bentragen I, 57). Bie weit bie Orlamunder burch ihn gebracht murben, beweifet ihr Schreiben an Buther, woburch fie benfelben gur munblichen Befprechung einluben (b. Bald XV, 2433) 3. 28. "Du verachteft alle bie, fo aus gottlichem Befehl ftumme Bogen und heibnifche Bilber umbringen, wiber welche bu eine fraftlofe, weltweife und unbeftanbige Bewährung aus beinem eigenen Behirn , und nicht gegrunbeter Schrift aufmuteft une aber, ale Blieber Chrifti burch ben Bater eingepflangt, un= verhort und unübermeift fo öffentlich fchilteft und lafterft, bas zeigt an, bag bu biefes mabrhaftigen Chrifti und Cobne Gottes felbft tein Glieb bift u. f. w." 3m Muguft 1524 reifete Luther auf dur= fürftl. Befehl beshalb nach Jena und Drlamunde, vgl. bie Ergah= lung "Bas fich D. Unbr. Bobenftein v. Garlftabt mit D. DR. Buther berebt ju Jena, und wie fie wiber einander ju fchreiben fich ents fchloffen haben. Item bie Sanblung D. DR. Luthere mit bem Rath und ber Gemeinde ber Stadt Orlamunde, am Tage Bartholomai bafelbft gefchehen (v. Mart. Reinharb Preb. in Jena). 1524. 4. b. Walch XV, 2422 u. 2435.

<sup>21)</sup> Andreas Bobenfteins sonst Carlstadt genannt Lebensgeschichte v. J. C. Füßlin Frankf. u. Leipz. 1776. S. 82. Bollständiges Berzzeichniß von Carlst. Schriften in Rieberers Abhanblungen. S. 473. Die auf die Abendmalstehre bezüglichen sind in Walchs Ausg. v. Luthers Werken XX, 138. 378. 2852. abgebruckt.

Luther hatte auch früher in Beziehung auf diese Lehre geschwankt 22). So wie er aber überhaupt für seine Resormation der Kirche das deutliche Wort der heiligen Schrift

22) Buther an bie Chriften au Strafburg p. 15ten Det. 1524 (be Bette II. 577): "Das befenne ich. mo D. Carifiabt ober Jemanb anbere por funf Jahren mich batte mogen berichten, bag im Car erament nichte benn Brob und Bein ware, ber batte mir einen großen Dienft than. 3ch hab mohl fo harte Anfechtunge ba erlits ten , und mich gerungen und gewunden , bag ich gern beraus gemes fen mare , weil ich wohl fabe , bag ich bamit bem Papfithumb batte ben größten Duff tonnen geben. 3d hab auch zween gehabt, bie gefchietter bavon gu mir gefchrieben haben, bann D. Gariftabt, unb nicht alfo bie Bort gemartert nach eigenem Dunten. Aber ich bin gefangen, tann nit beraus: Der Tert ift au gemaltig ba, unb will fich mit Borten nit laffen que bem Ginn reifen." Schon in f. Schrift vom Unbeten bes Sacraments, an bie bobm. Bruber ger richtet , 1523 (Balch XIX , 1593) wiberlegt guther alle bie vers fchiebenen Meinungen, welche nachher im Sacramenteftreite portres ten , naml. 1. bas Brot bebeute ben Leib , 2. es finbe eine Ries fung bes geiftl. Leibes ftatt , 3. bie Transfubftantiationslebre , 4. bas Sacrament fen ein Opfer u. gutes Bert. "Der britte 3rre thum ift, bag im Sacrament fein Brot bleibe, fonbern nur Beftalt bes Brotes. Doch an biefem Irrthum nicht groß gelegen ift. wenn nur Chrifti Leib u. Blut famt bem Bort ba gelaffen mirb. Biemol bie Papiften über folden ihren neuen Artitel ernftlich geftritten baben , u. noch ftreiten , jebermann Reger ichelten , mer nicht mit ihnen ben Monchtraum burch Thomam Aquinas befrafs tiget, u. burch Papfte beftatigt, fur nothige Babrheit balt, bas fein Brot ba bleibe. Aber biemeil fie fo bart barauf bringen, aus eigenem Frevel ohne Schrift, wollen wir ihnen nur jumiber und gu Trog halten, bag mabrhaftig Brot u. Bein ba bleibt neben bem Leib und Blut Chrifti , u. wollen por folden Traumdriften u. nadeten Cophiften gerne Reber gefcholten fenn : benn bas Evans aelium nennet bas Sacrament Brot, alfo, bas Brot fen ber Leib Chrifti. Da bleiben wir bep : es ift und gewiß gnug miber alle Cophiftentraume, baf es Brot fen, mas es Brot nennet."

#### 190 Bierte Periode. Abidn. I. B. 1517-1648.

und das practisch religibse Bedufriss jur Leitung und Begrangung nahm, dagegen jede Einmischung der bloß speculis
renden Bernunst zurüchwied; so hatte er sich auch dier auf die
Berwerfung des religibs anstössigen Opus operatum und der Aranssubsantiation beschränkt, aber die wessentliche Gegenwart
bes Leibes und Blutes Christili, gegen welche Bernunst
allein Einwendungen machen sonnte, sestgedaten 24). Da
ihm die Ansicht von dem Toendmale als einem menmenischen
Ritus zuerst mit einer ossendaten wurde 24), der mit den
worte von Carischul etwespengedaten wurde 24), der mit den

Rady Petrus de Allisco Card. Cameracensis f. de captivitate Babylonica oben §. 1. not. 61.

<sup>24)</sup> Rad Albr. Barbenberg († 1574) in ber vita Wessell (por W. opp. ed. Groning. 3ob. Beffet von Ullmann G. 326) batte Carls ftabt feine Abenbmalelehre aus einer Schrift de encharistin ger fcopft, welche Beinr. Robius, Borfteber bes Fraterhaufes in Utrecht, von Cornelius Honius (Hoen), einem ausgezeichneten bollanbifden Auriften, erbalten, nach Bittenberg u. bann auch nach Bus rich gebracht batte, u. welche nachber balb fur eine Schrift Beffele, balb fur 200 Jahr alt gehalten murbe. Ullmanns Joh. BBeffel S. 326 ift hier nach Gerdes, hist. ev. renovati I. Monum, p. 228 au berichtigen. Unten not. 27 wird fich ergeben, bag jene Schrift i. 3. 1521 nach Bittenberg gebracht murbe. Barbenberg mengt in feiner Ergabtung irrig ben Borgang in Jena 1524 in jene Beit. Richt aus biefer Schrift batte aber Carlftabt feine munberliche mit ber ber Catharer (Moneta contra Catharos lib IV c. 3) fibers einstimmenbe Erflarung ber Ginfegungeworte: "Effet bas Brot! benn biefer mein Leib ift ber Leib, welcher fur euch gegeben wirb u. f. m." Much bielt Cariftabt 1521 noch bie regle Gegenwart feft. f. f. Schrift "Bon Unbetung u. Chrerbietung ber Beichen bee R. I. v. Iten Rov. 1521" (Unich. Radyr. 1718. S. 177). Gehr mabr ichreibt Bucer an Bonif. Botfbarbt u. bie Mugeburger i. 3. 1537 (aus Zanchii opp. in Gerdesii scrinium V, 227): Hoc ego, fratres, ingenne dico, et coram Domino sic sentio, optandum pijs, ut nihil unquam contra Lutherum de Eucharistia

gleichzeitig wiederauftretenden Wiedertaufern in enger Berbindung fiand, und felbft manchen Schwärmereyen ergeben war; so er blide Luther um so mehr in berfelben eben so wie in web Berwerfung ber Kindertaufe nur eine Wirtung der über die Gedrift bochmittig hinausgeschenden Rernunft 13), und ber Kimpfe gendes als volking elichartige Schwärmeren.

Den Theologen ber Erasmischen Schule bagogen sagte ben ihrer Richtung, die Schrift auf eine mit ber Bernunft übereinstimmenbe Beise aufzusassen au erklären, die Sarte fladifiche Auffaljung bes Abendmales sehr zu 22. Bwingli

scriptum esset. — Jam in spiritualem mandocationem posuerat omnia, corporalem ultro admodum extennabat, fiduciam is externum opus submoverat: ubi antem Carolostadius virum commovit, sicui pernaserat sibi, Carolostadium velle externum verbum et Sacramenta penitus e medio tollere, ida totus erat in evehendis istis, sicut nihil in eo non vehemens: indeque factum, ut nos pips, et nostri Oecolampadius et Zwinglius putaremus, cum externis rurus justificandi vim tribuere, quod ille tamee nunouam sessi.

<sup>25)</sup> Buther an bie Gheiften ju Stragburg a. Isten Dec. 1521. (be Wettet II, 578): "23, menn nob harveit Zaget middt gifdrehm, obg Jeman bin tefandigem Grund berneifet, baß füchrieft Bebe und Wich in der ausgenangel bezug, bo eit die eine Min fur mit Geinm. Ich in ielber allugangerigt bezug, bo eit die eine Min fur. Abr wie D. Garffab bavon schwärmet, fidet mich so wenig an, daß mein Meinung nur ohrer Afferte aburch wird. Und wenn ich vortin in 18 titte glaubt, wurde ich wach solch ich sie dem boffen, odlich ein der befreit, allein aus Bernunft und Dunfen gefet, allerert glauben, des fire Meinung mifte nicht fern.

<sup>26)</sup> Melomchilon ad Comerarium dd. 26. Jul. 1529 (Mel. Opp. ed. Bretschneider I, 1063) (dyrik von Grosmut, ren er Pottje nut (moðuvic Desiderius) nennt: Vide quantum judicii sit nostris inimicis: illnm amant, qui multorum dogmatum semina in suis libris apprais, quae fortasse longe graviores tumoltus

aliquando excitatura fuerant, nisi Lutherus exortus esset, ac studia hominum alio traxisset. Tota illa tragoedia περλ δείπνου κυριακοῦ ab ipso nata videri potest. Quam non iniquus esse videri alicubi possit Ario et illius factioni, quam nos hic constantissime improbavimus. Quae litera in libris est magnopere digna viro Christiano de justificatione, de jure Magistratuum? — Sed tollant eum, qui non norunt.

27) Capito und Pellicanus ichon 1512, f. §. 2. not. 9. Rach neues ren fcmeizerifden Gefdichtfdreibern ( 3. B. Beg Leben 3mingli's, überf. v. Ufteri G. 21 , u. hulbr. 3wingli von Schuler G. 24) las 3wingli fcon in Glarus Ratramnus über bas Abenbmal, u. Bitliffs Schriften , nach G. Def (Sammlungen gur Beleuchtung ber Rirchen= u. Reformationsgefch. b. Schweig. Beft 1. Burich 1811. S. 20) fogar bes Petrus Balbus (?) Schriften : inbeg vermiffe ich ben Beweis bafur. In feinen Schriften ericheint jene Abenbmales lehre zuerft in bem Schreiben an Wyttenbach v. 15ten Jun. 1523 (Opp. VII , I , 297) , wo 3wingli fie aber noch als Beheimniß ent= widelt : Ex his omnibus, puto, sententiam nostram, doctissime praeceptor, capis, non quod etiamnunc ita doceam: vereor enim, ne porci in nos conversi dirumperent tum doctrinam, tum doctorem: non quod tanti faciam tumultuosam hanc vitam, sed ne, quod recte sancteque doceri poterit, dum intempestive doceretur, damni quiddam aut tumultus Christo daret. Bor bem großen Publicum verwarf er bamals in f. Muslegung ber Schlufreben (Jul. 1523) nur bie Eranssubftan= tiation, und lehrte, bag Leib und Blut allein burch ben Glauben genoffen wurben (uslegung bes XVIII Artitels in 3w. Berten I, Inbeg ichon 1521 mar ihm bie von Corn. Sonius ausgegangene Schrift (f. not. 24) jugetommen , und hatte feine Bei= stimmung gewonnen, f. Lud. Lavateri hist. de origine et progressu controversiae sacramentariae de coena domini. Tiguri 1564. p. l. b. Factum quoque est, ut Joannes Rhodius et Georgius Saganus, pii et docti viri, Tigurum venirent, ut de Eucharistia cum Zwinglio conferrent. Qui cum ejus sententiam audivissent, dissimulantes suam ; gratias egerunt war ihr nicht unbeutlich geneigt 28), und fo fand Carlftabt

Deo, quod a tanto errore liberati essent, atque Honii Batavi epistolam protulerunt, in qua est in verbis institutionis Coenae Dominicae per significat explicatur, quae interpretatio Zwinglio commodissima videbatur. Im 3. 1525 gab 3wingli biese Schrift beraus: Epistola christiana admodum ab annis quatuor ad quendam, apud quem omne judicium sacrae scripturae suit (Luther), ex Batavis missa, sed spreta, longe aliter tractans coenam dominicam, quam hactenus tractata est, per Honnium Batavum, wieber abgebruckt in Gerdesii hist. ev. ren. I. Monum. p. 231. Merswürdig ist noch Melanchthonis epist. ad Aquilam dd. 12. Oct. 1529 (Bretschneider IV, 970): Cinglius mihi consessus est (in Marburg), se ex Erasmi scriptis primum hausisse opinionem suam de coena Domini.

26) Erasmus ad Mich. Budam Episc. Lingonensem dd. 2. Oct. 1525 (Opp. III, I, 892): Exortum est novum dogma, in Eucharistia nihil esse praeter panem et vinum. Id ut sit difficillimum refellere, fecit Jo. Oecolampadius, qui tot testimoniis, tot argumentis eam opinionem communiit, ut seduci posse videantur etiam electi. ad Bilib. Pirkheimer dd. 6. Jun. 1526 (p. 941) : Mihi non displiceret Oecolampadii sententia, nisi obstaret consensus Ecclesiae. Nec enim video quid agat corpus insensibile, nec utilitatem allaturum si sentiretur, modo adsit in symbolis gratia spiritualis. Et tamen ab Ecclesiae consensu non possum discedere, nec unquam discessi. ad eund. dd. 30. Jul. 1526. p. 945. Pellican, ber Unf. 1526 ale Profeffor bes Bebraifden nad Burid tam, verfidjerte feine bortigen Freunde ber Uebereinstimmung bes Erasmus in ber Abendmalslehre : und bie bren Briefe, in benen Grasmus ihm barüber Borwurfe macht (p. 963 ss.), waren nicht geeignet, jene Berficherung gn miberlegen, val. Erasmus Leben von Bes II, 264. In bemfelben Jahre fuchte Leo Jubae in einer pfeubonymen Schrift aus ben fruberen Schriften bes Erasmus baffetbe ju erweifen, f. Bullinger Characteriftifch fur bes Lettern Beife, I, 352. фев II, 271. fich und Unbere auch burd Cophismen gur Rube gu reben, find bie Borte, bie hottinger aus feiner hanbidrift mittheilt (Fortfegung

in Subbeutschland und in ber Schweiz viele Beyftimmung für seine Lehre, wenn auch nicht für seine wunderliche Erzklärung ber Einschungsworte. Capito und Bucer in Strasburg zeigten sich unverkennbar ihr gewogen 29): Zwingli sprach sich in einem Schreiben an Matthaus Alberus, Prediger in Reutlingen, zwar nur noch im Bertrauen 30), balb

- 29) Sie erklärten ben Streit für unbebeutenb, ba es nur auf die geistliche Genießung Christi ankomme, s. Capito's Urtheil, was man halten u. antworten soll von ber Spaltung zwischen M. Luther u. A. Garlstadt, in Luthers Werken v. Walch XX, 445; und Bucers Grund u. Ursach us göttl. Schrift, ber Neuerungen wegen an dem Nachtmale des herrn zu Strasburg vorgenommen Ebendas. S. 453. bezde Schriften v. J. 1524. Bugleich schrieben die strasburg. Prediger an Luther, um ihn zu einer Erklärung über den Streit zu veranlassen dd. 23. Nov. 1524 in Kapps Nachtese II, 640. Er antwortete durch s. Schrieben a. d. Christen zu Strasburg v. 15ten Dec. ben de Wette II, 574.
- 30) dd. 16. Nov. 1524. Opp. 111, 589. Er felgert aus Jo. VI eine manducatio spiritualis: est in ben Einschungsworten sey signisicat. Unverkennbar ist bie Besorgtheit, mit ber er ber Bekanntwerbung seiner Meynung entgegensieht, p. 593: Nos enim nostra proferimus, non ut censeamus. Res enim tam est ardua, ut, nisi dominus dederit intellectum, srustra dicturi simus, quicquid tandem adduxerimus. Unb am Schlusse: Adjuro te per Christum Jesum, qui judicaturus est vivos et mortuos, ut hanc epistolam nulli hominum communices, quam ei, quem constat sincerum esse in side ejusdem domini nostri. Der Brief wurbe erst im Marx 1525 in Jürich gebruckt.

von Müllers Schweizergesch. VII, 131): Finge, in Eucharistia non esse substantiam corporis dominici, tamen Deus illum errorem nulli poterit imputare. Quum eum adoramus in Eucharistia, semper subest tacita exceptio, si illic vere est. Nobis enim non constat, an sacerdos rite consecraverit.

dera ich eine def auch öffentlich 21) für sie aus. Bur Widerligung Gartsfabts schrieb Luther 1525 wider die himmlischen Propheten 2033, gegen Iwingli war Bugenhagend Schristlichen Verdenten vorum errorem de sacramento corporis et sangatis Christi 23) gerichtet. Gartsfabt, durch Rots umd Verdacht einer Theilnahme am Bauermaufruhre gebrückt 2033, gad auch biesemal batd wieder nach, umd kehrt eruig nach Sachsten umrüd 2033, eader ter burch sim angeregte Erreit ging in heftigem Schristlichen sich verteiligen Schristlichen Schristlichen Schristlichen Schriften verteiligte 2033, school sich verberum schriften verteiligte 2033, school sich verberum eine fehreiten verbierum auch gehabelischen Predigern, umd kand wiederum au schwabissischen Predigern.

13\*

<sup>31)</sup> in d. Comm. de vera el falsa religione Aug 1225 (Opp. 111, 145. Der Abschnitt "Bon dem Nachtmal Christis tam gleichgeitig auch in beutscher Lieberschung heraus) u. d. Subsidium s. coronis de Eucharistia Aug. 1538 (d. c. p. 326). vgl. Sulfinger 1, 201.

<sup>32)</sup> Bald XX, 186.

<sup>33)</sup> erfchien gleichzeitig auch beutfch , b. Bald XX, 641.

<sup>35)</sup> Bath XV, 2466.

<sup>36) 3</sup>n6b. "Eine flare Unberrichtung vom Rachtmal Chrifti." 1526 2Berte 11, 1, 426.

<sup>37)</sup> De genuina verborum Domini, koc est corpus meum, juzta

an beren Spige Joh. Breng und Erhard Conepf ftan= ben 38), Gegner. Luther felbft trat 1526 guerft in einer Borrebe gegen bie Schweizer auf 39), und fo entbrannte ein Rampf, ber die beiberfeitigen Reformatoren, Die burch gleis ches Biel und gleiche Gefahren auf bas innigste batten bers eint werben follen, auf bas bitterfte einander verfeinbete. Die Schweizerische Abendmalstehre fand auch außerhalb ber Schweiz 40), besonders in Gudbeutschland, namentlich in Strasburg 41) und Ulm 42) Unhang: ba nichtsteffoweniger biefe Rirchen mit ber fachfischen in Berbindung blieben, fo mußten fie eine zwendeutige Saltung annehmen.

Inden am meisten schabeten ber Reformation in bem of= fentlichen Urtheile bie ebenfalls in biefer Beit ausbrechenben miebertauferischen Unruhen und ber Bauernfrieg.

vetustissimos auctores expositione lib, 1525. 8. (auch in Pfaffis acta et scripta publ. Eccl. Wirtembergicae p. 41). Er fucht ben Tropus in corpus: Hoc est figura corporis mei,

<sup>38)</sup> Clarissimorum virorum, qui anno 1525 Halae Suevorum convenerunt, syngramma et pium et eruditum super verbis coenae dominicae ad Jo. Oecolampadium dd. 21. Oct. 1525, gewöhnlich Syngramma Suevicum genannt (von Breng abgefaßt f. Bald XX Sift. Ginleit. G. 34), auch ben Pfaff l. c. p. 153.

<sup>39)</sup> Bor Agricola's beutscher Uebersebung bes fdmabifden Syngram= ma, f. bie Borrebe b. Bald XX, 721.

<sup>40)</sup> fo in Oftfriesland, wo Georg Aportanus, ber erfte evange= lifche Prebiger in Emben, fich alebalb berfelben guwenbete, f. Git= termann in Batere Rirchenhift. Archiv 1824. 111, 36. 43.

<sup>41)</sup> f. not. 29.

<sup>42)</sup> wo Conrab Cam (f. S. 1. not. 115) fich fur 3minali erflarte. f. Benermann bie Burger in Ulm, ber 3winglifden Confession jugethan, in Steubel's Tubinger Beitschrift fur Theologie 1830 I, 142.

Die ersten Ansänge von jenen sind in den Iwisdauer Unrechten von 1521 gu inden. Ahom as Munger 20), der als Pfarrer in Iwisdau sehr bev denstehen betheitigt, und beshalb abgeseht war, hatte sich nach einem vergebilden Berluche, unter den Bohmen Anhang zu gewinnen 40), nach Altssädt Anfange weit zurückligfend, bei Geichheit und Gütergemeinschaft des gerinden, und bie Fürsten nochtsten gernalb mit Geweit zu nach gerinden, und bie Fürsten nochtsten gernalb mit Geweit zu Wachgeichsseit zu gwingen 40). Als

<sup>43)</sup> oliforer Thomas Manyes von Phil. Melanchthon (tuthers Merter von Balch XVI, 199), Leden, Schriften u. Lethern Adomae Mingers von G. Ab. Eredel. Minne. u. Althorf 1795. S. Thomas Minger von t. v. Baczbo, in Wolfmanns Briffpelff, Gefchichte u. Popilite 1810. II. 1. haft Gefch. der Wiederler Minger 1836. S. S. Alttere myfliche Schriften, nammetlich des Artes Sochim Briffpaugen und Anuters Sochiften, hatten auf ihn faart eingewirtt, Strobel S. 7 ff. Ein Zeitgenoffe schriften von ihm (Arnels Sochim Briffpaugen und Studes Sochim, nit wobl verschauben, ist verschaften, between der flauben, ist verschaften, ist wobl verschauben, ist verschaben, ist v

<sup>44)</sup> f. in Prag angefchlagene Intimatio f. b. Strobel G. 19.

bie Unruhen immer bebenklicher wurden, mußte Munger 1521 Altsfläde versassen "), und begad sich über Kürnberg nach Balbehut an ber Grange ber Schweig, wo er bereits durch Briefprechfel Berbindungen angefnüpft hatte 4"). Auch in ber

nicht bas mahre gottliche Bort, fonbern maren nur Schriftgelehrten, und prebigten ben tobten Budiftaben ber Cdrift. Die Gdrift und bas außerliche Bort maren nicht bas rechte mabre Bort Gots tes, benn baffelbige mare innerlich und himmlifch, und ging ohne alle Mittel von und aus bem Munbe Gottes. Durch baffelbige mußte man innerlich berichtet werben, und nicht burch bie Schrift und Predigt. Alfo achtete er auch bie Baffertaufe gering, ja er hielt barfur, bie Rinbertaufe mar nicht aus Gott, barum mußte man mit einem geiftlichen und rechteren Zauf wiebertaufen, wiewol er noch gur felbigen Beit, als bem Unfange feiner Biebertaufe, nicht felbft foll wiebergetauft haben, baran er etwan verbinbert morben : alfo ball feine Sunger por ibm anboben wiebergutaufen. Er warb auch guvor mit feinem eigenen Blut getauft., bas ift getobtet. Er lebrete auch, es mar erlogen, bag Chriftus por uns genuggethan hatte, wie bie garten Schriftgelehrten fagten. Die Che und bas eheliche Bett ber Unglaubigen und Fleifchlichen mar fein unbefledt Bett, fonbern ein Durenbett und teuflifches Gurenhaus. Er lebrete, Gott eröfnete feinen Billen burch Traume, und bielt felbft viel auf Traumen , und gab es benn bar , ale ob es bes beil. Beis ftes Gingebung mar. Daber murbe er und bie Geinigen genannt bie bimmlifchen Propheten , und Spirituofen , ober Beiftler." Er errichtete in Altftabt ein Bunbnif gur Errichtung bes Reiches Gottes auf Erben, gerftorte einen benachbarten Ballfahrteort, und forberte bie Furften auf, ihm bengutreten, wenn ihnen nicht bas Schwert genommen werbe folle, Strobel G. 45. 46. 51.

46) Darauf gab Manger feine Schmubichrift gegen buther in Rarnberg breus! "Dochervurschier Schwegerbe um Annerer niere bas geffliefe fanfferende Fielich zu Wittenberg, bertehes mie erführer Wegbe burch ben Diepflal ber beil. Schrift bie erbermitiche Geber ermeit also aun jämerlichen beibekt bat. 4. Etrobe f. G. 6.162.

47) namentlich mit Conrab Grebel. Ueber beffen Brief an Munger in Attflabt v. 5ten Gept. 1524 f. 3minglis Berfe II, 1, 374.

Schweiz waren Mehrere, welche nach einer rascheren und burchz greisenderen Resormation der Kirche verlangten 46), und instebesondere die Kindertause, welche auch Zwingli'n eine Zeitlang Bedenken machte, für verwerslich hielten 49). Un diesen Berührungspunct knüpfte nun Münzer seine übrigen schwärmer rischen Lehren, Waldshut wurde der Vereinigungspunct von Schwärmern 50), welche von hier aus bald die Schweiz überz

<sup>48)</sup> So befonders Grebel, 3wingli's Werke II, I, 373. Mit solchen Forberungen traten auf bem zweyten Züricher Gespräch b. 26ten Oct. 1523 schon Gonrad Grebel, Simon Stumpf, u. Balethasar Pubmeyer auf, s. die Alten in 3wingli's Werken I, 528. 530. Wirz II, 163. Alle diese, und auch die fanatischen Wilchen flürmer, Miclas hottinger u. X. (§. 2. not. 74) wurden nachher Wiebertäufer. Das Dorf Zollison, wo schon Pfingsten 1524 Bilder und Altare in der Kirche zerschlagen waren (Füßti II, 58), wurde nachmals ein hauptsie der Wiebertäufer.

<sup>49)</sup> hubmeyer marf 3winglin vor, bag er 1523 in einem Gefprache mit ibm auch bie Rindertaufe verworfen habe, f. Fugli's Ben= trage I, 252. Unm. In f. Uslegung ber Schlugreben Urt. XVIII (Berte I, 239) fagt Zwingli wirklich : "Wie wol ich weiß, - bag man von Alter bar bie Rind etwan getouft bat, ift es boch nit atfo gemein ginn ale ju unfern Byten , funber man hat in offentich mit einandren gelehrt - bas Wort bes Beile. Und fo fy bem fe= ften Glouben im Bergen gegeben habend, und mit bem Mund ver= jahet, hat man fy getouft." Zwingli gesteht auch 1525 in ber Schrift "Bom Touf, vom Biebertouf und vom Rindertouf" (Berte 11, 1, 245): "ber Jrrthum hat ouch mich vor etwas Jahren verführt, bağ ich meinte, es ware vil mager, man toufte bie Rinbli erft, fo fy ju gutem Miter tommen warenb." Wilhelm Roubli, Pfarrer in Bytyton, murbe fchon im August 1524, weil er in feinen Predigten die Rindertaufe verworfen hatte, gefänglich einge= jogen (gufti II, 61).

<sup>50)</sup> Die Empfänglichkeit für bie Schwärmeren wurde bamals in Balbshut noch burch äußern Druck verstärkt. Diese Stadt hatte namlich ben Balthasar hubmeyer gegen ben Billen ber bstreichischen

ftomten. Ungludlicherweise bereitete fich gerabe bamals ber große Bauernauffland 31) im subichen Deutschlande vor, und gab. ben Wiebertaufern ju gewaltthatigen Berfahren Ermuthigung.

Schon vor ber Reformation hatte harter Drud bie Bausern mehreremal ju Emporungen gebracht 52). Die Berweiges

- 61) Cönfiftenergießniß in Strobets Begtelgen zur Liercuter II, 42. Bel, Petri Goodalis actios expenien awhyl, praceipus rusticorum anno 1252 exorta. Basil. 1550. 8. auch in Schardis Scriptt. rer. Germ. II, 1031. G. Scattorius Gefch, bet Buscenttiege, 3 Lieferungen. Gremniş 1791 91. F. 2. r. de ist Buttigg zur Gefch, bet Buscenttiege, a Lieferungen. Gremniş 1791 91. F. 2. r. de ist Brittigg zur Gefch, bet Buscenttiege in hen findwidigh einfallichen Grenzlanden. heliberom 1830. 28. Wachen ut her beutfche Buscenttieg, in beff. dezeftellungen auch ber Gefch. des Archanz tions i zeltatter Ah. 1. kief. 1. k
- 52) Dechste E. 74 ff. Wachemut's Auffände und Kriege ber Bauern im Wittelater, im Raumer's biff. Tassenburg, Jahra. 6. 1831. S. 281. Nanke's beutiche Gesch. im Zeitalter ber Kriomn. 1, 214. Im I. 1476 im Mürzburglichen, 1492 bie Bauern bes Abts zu Lempten und in den Riedertanden, 1483 mit glich, feit 15472 ber Bundschaft im Erkenreinnen, 1613 ber aume Kong in

Megierung jum Prediger berufen und als bie keitere benfehm nic konsatt anftrenn möller, eifen bie Balbabure bie erformitent Schweize bem betrocheten Grangelie zu halfe, und viele Baricher gegen bortijn trag bei Berbeite bei Ratibes. Butlinger 1, 223. Williers-hortinger VII, 10. dier bilbert hist alle fün gele berücker und empflaglicher berechteis für Mängers Grangelium bom freyen Geffer Biedertaufe mer Müngern Merchage (f. Bullingen not. 45), und entvidette fich erft in biefem Kreife als Parthepgeiten.

rung evangelischer Prediger wurde jest an vielen Orten eine neue Ursach zur Unzufriedenheit, und der Misverstand evangelischer Freiheit gab derselben einen religiösen Character. Nach einzelnen Empörungen i. J. 1524 standen mit dem Iten Januar 1525 die Bauern des Abtes von Kempten auf, und in kurzer Zeit verbreitete sich dieser Bauernaufruhr über Schwaben, Franken und den Elsas. Die 12 Artikel, in welchen die Bauern ihre Forderungen angaben, und aus dem Evangelio nachzuweisen suchten 53), begünstigten die Deutung

Wirtemberg, 1514 im Bisthume Augeburg u. in Rarnthen, 1517 in ber Winbifden Mart.

<sup>53) &</sup>quot;Die gruntlichen und rechten hauptartitel aller Baurichaft und Sinberfeffen ber geiftlichen und weltlichen Dberteiten, von welchen fie fich befchwert vermeinen" (abgebr. in Strobels Bentragen II. 7. Dechele G. 246): I. "Bum erften ift unfer bemietig Bitt und Begehr , auch unfer aller Will und Meinung , bag wir nun furobin Gwalt und Dadit wöllen haben, ein gange Gemenn foll ein Pfarrher felbe ermelen und fiefen. Much Gewalt haben . benfelbigen wieber ju entfeten, wann er fich ungeburlich hielt. Derfelbige erwelt Pfarrher foll und bas heilig Evangeli lauter und flar prebigen ohne allen menfchliden Bufat , Lehr und Gebot. II. Bum anbern, nachbem ber recht Bebent aufgefetet ift im alten Tefta= ment, und im neuen erfüllt, nichts befter minber wollen wir ben rechten Rornzehenten gern geben. Doch wie fich gebührt , bemnach man foll in Gott geben , und ben Geinen mittheilen , gebuhrt es einem Pfarther, fo flar bas Bort Gottes verfundt. Seien mir bes Willens, hinfuro biefen Bebenten unfer Rirchbropft, fo bann ein Gemein fest, follen einfammlen und einnehmen, barvon einem Pfarrherrn , fo von einer gangen Gemein erwolt wurb , fein gimlich gnugfam Mufenthalt geben, - und was uberbleibt, foll man armen Durftigen , fo in bemfelbigen Dorf vorhanden find , mitthei= Ien. - Bas weiter uberbleibt, foll man behalten, ob man reifen mußt von Banbe Roth megen , barmit man fein Banbfteuer barf auf ben Armen anlegen, foll mans von biefem Uberfchug ausrichten. Much ob Cach mare, bag eine ober mehr Dorfer maren, bie ben

#### 202 Bierte Periobe. Abicon. I. B. 1517-1648.

Uebelwollenber, bag ber gange Mufruhr Frucht ber Reforma:

Bebenben felbe verfauft batten. - biefelblaen fo barumbe au genaen in ber Geftatt baben von einem gangen Dorf, ber foll es nit ente gelten , fonber mir wollen - ibm folche mieber mit gjemicher Bill und Beit ablofen. Aber wer von teinem Dorf folche erlauft bat. und ibre Borfabren ihnen felbe foldes jugeeignet haben , mollen und follen, und feind ihnen nichts weitres fculbig ju geben. -Den fleinen Bebend mollen wir gar nicht geben, bann Gott ber ' Berr bat bas Bich fren bem Menichen beichaffen. - III. Bum britten ift ber Braud, bisher gemefen, bag man uns fur ihr eigen Leut gehalten haben, welche ju erbarmen ift, angefeben, bag une Chris ftus all mit feinem toftparlichen Blut vergoffen erloft und erfauft bat, ben hirten gleich als wol als ben Bochften. Darum erfinbet fich mit ber Befdrift, bag wir fren fepen und mollen fenn. bağ wir gar wollen fren fenn, fein Dberfeit haben wollen. -Cepen auch ohn 3meifel, ihr werbent uns ber Gigentichaft, als mabr und recht Chriften , gern entfaffen , ober une im Evangelio bes berichten . baf mirs fenen. IV. Bum vierten ift bieber im Brauch gewefen , bag fein armer Mann nit Gewalt gehabt bat, bas Bilbpratt, Befliegel, ober Gifch in fliegenben Baffer nit gu faben augelaffen merben . melliches uns gang ungimlich und unbrus berlich bunft, fonber eigennutig und bem Bort Gottes nit gemäß fenn. Much in etliden Orten bie Oberfeit und bas Gewith gu Drut und mechtigem Schaben haben will, uns bas Unfer (fo Gott bem Meniden ju Rus machien bat laffen) bie unvernunftigen Thier ju Unnut verfregen muthwilliglich leiben , nilffen bargu ftill fcmeis gen , bas miber Gott und ben Rachften ift. Bann alle Gott ber bert ben Menfchen ericuf. bat er ibm Gewatt geben uber alle Thier, uber ben Bogel im Luft, und uber ben Sifd im Baffer. Darumb ift unfer Begehren , mann einer Baffer batte , tag ers mit genugfamer Schrift beweifen mag, bag man bas Baffer un= miffentlich alfo ertauft batte , begebren wir ihme nit mit Gewalt su nehmen . - aber wer nit anuafam Unseigung barumb fann thun, folls einer Gemein gimtider Beis mittheilen. V. Bum funfa ten fepen wir auch befchwert ber Bebolgung balb. Dann unfere Berrichaften baben ibne bie Bolger alle allein geeignet, unb man

tion fen: obgleich biefe bie Bahrung ichon vorgefunden, und

ber arme Mann etwas bedarf, muß ers um zwen Belb taufen. Ift unfer Mennung, mas fur holger fenen, es habens geiftlich ober weltlich innen, bie es nit ertauft haben, follen einer gangen Ge= mein wieber anbeimfallen , und einer Gemein gimlicher Beis fren fenn, eim petlichen fein Rothburft in bas Saus gu brennen umb= fonft laffen nehmen. Much mann bon Rotten fenn murbe gu gim= mern , aud umbfonft nehmen laffen , bod mit Biffen ber , fo von ber Gemein bargu erwählt worben." - VI. wird Minberung ber Frohnbienfte, VII. anderer Dienfte, VIII. ber Gutten geforbert. IX. "Bum Neunten fenen wir befdwert bet großen Frevel, fo man ftets neu Sagung madit, nit bag man und ftraft nad ber Sach, fonber ju Beiten aus großem Reib, und ju Beiten aus großem Ift unfer Meinung, und ben alter geschriebener Straf ftrafen, barnach bie Cach gebanbelt ift, und nit nach Gunft. X. Bum gehenben fein wir beschwert, bag etlich haben ihnen gu= geeignet Biefen, bergleichen Meder, bie bann einer Gemein juge= borenbt, biefelbigen werben wir wieber ju unfern eigen Sanben nehmen. Es fen bann Sad, bag mans reblich erfauft hab. -XI. Bum eilften wollen wir ben Brauch, genannt ben Tobfall. gang und gar abgethon haben, ben nimmer leiben, noch geftatten, bag man Wittwen und Benfen bas ihr wiber Gott, Ehren und Recht alfo fcanblid berauben foll, wie es an vil Orten (in man= derlen Geftalt) gefchehen ift, und von ben, fo fie befchugen und befchirmen follten, hand fie uns geschunden und geschabt, und wenn fie menig gug hatten gehabt, hatten biß gar genomen, bas Gott nit mehr leiben will, funber foll gang abfein, und tein Menfch nichte hinfuro fchulbig fenn ju geben, weder wenning noch vil. Befdlug. Bum zwelften ift unfer Befdlug und enbliche Meinung, wann einer ober mehr Artitel, ale bie geftellt, fo bem Bort Gotts nit gemäß maren, - wollt wir barvon abfteben, wenn man uns mit Grund ber Schrift erklart. Db man und ichon etlich Artitel jego jugab, und hernach fich befant, bag unrecht maren, follen fie von Ctund an tobt und ab fenn, nichts mehr gelten. Dergleichen ob fid in ber Schrift mit ber Bahrheit mehr Artifel erfinden . bie wiber Bott und Befdmernuß bes Rachften waren, wollen wir uns

## 204 Bierte Periode, Mbidn. I. B. 1517-1648.

nur auf beren Character eingewirft hatte. Buther, auf welschen sich bie Bauern beriefen, erfannte in seiner Ermahnung zum Frieben ihr Recht zu mancherlen Beschwerbe an, um ihnen bas Unrecht ber Empbrung besto fühlbarer zu machen 14).

auch acchellten und beidielfen faben. Für den Berfüffer blefer Artifel galt lange Gbriftopb Schappeler, Pfarrer in Memmingen, [, basgen Schaftsorn's Arfermationsgefid, der Schaft Memmingen S. 90: et war wohrficheinlich 300. pauglin, gerümmenfer in einem der Beidießfalt libertingen augsbrigen dorfer, 1. Grobelfe Bedienschappel 11, 76. Grippie Gegenden feten außerdem noch eigen Bedienschaft in 200. Junior Gegenden feten außerdem noch eigen beriech soar unf, 1. Dochele S. 25. 325. 349. 32 in heitlichen wurf für des beutlich Artife (der ist. 31. 32. 33.), der werdem bei Gegennante Arfermation Friedrichs III (f. 186. 2. Abth. 4. §. 139. not. 0.) zu Erunde gefigt mutch.

54) Buthere Ermahnung jum Frieben auf bie 12 Artitel ber Baus ericaft in Schwaben. Man 1525 (Bald XV. 58). U. a. In bie gurften und herren: "Erftlich mogen wir niemand auf Erben banten foldes Unrathe und Aufruhre, benn euch Rurften und Berren , fonbertich euch blinben Bifchofen , tollen Pfaffen und Mons den, bie ihr noch heutiges Tages verftodt, nicht aufhöret ju toben und muthen wiber bas beil. Evangelium, ob ihr gleich miffet, bas es recht ift , und auch nicht miberlegen tonnet. Dagu im weltlichen Regiment nicht mehr thut, benn bag ibr fcbinbet und fchatt, euren Bracht und Sochmuth ju fubren, bis ber arme gemeine Dann nicht fann noch langer mag ertragen. - Wolan , weil ihr bann Urfach fent foldes Gottes Borns, wirbs ohne 3meifel auch über euch ausgeben, mo ibr euch noch nicht mit ber Beit beffert. -Denn bas follt ihr wiffen lieben herren, Gott fchafts alfo , bag man nicht fann noch will, noch folle euere Butheren bie gange Ihr muffet anbere werben und Gottes Bort weichen. Thut ibre nicht burch freundliche willige Beife, fo muffet ibre thun burch gewaltige und verberbliche Unweife. Ihune biefe Bauren nicht. fo muffens andere thun. - Muf bag ibr aber euch noch meiter verfunbigt, und ja ohne alle Barmbergigteit gu fcheitern

Cein Bureben blieb vergeblich; inbeg murbe bie Unterbrudung

geht; fo faben etliche an, und geben bem Gvangelio ble Schuth, fprechen, bas fen bie Frucht meiner Lebre. Ru, nu, laftert fluge, lieben herren, ihr wollet nicht wiffen, mas ich gelehret habe, unb mas bas Evangelium fen. Er ift aber por ber Thur, ber es euch lehren wirb gar balb, beffert ihr euch nicht. 3hr und jebermann muß mir Beugnif geben , bag ich mit aller Stille gelehrt babe , befs tig miber Mufrubr geftritten , und gu Geborfam und Gore, auch euer tprannifden und tobenben Oberfeit, bie Unterthanen gebalten und vermahnet mit bochftem Rleif, bag biefer Mufrubr nicht fann aus mir tommen ; fonbern bie Morbpropheten, welche mir ja fo feind find ale euch , find unter biefen Bobel tommen , bamit fie nun tanger benn bren Jahr um find gangen , und niemand fo faft gewehret und wiberftanben als ich allein. Go nun Gott euch ju ftras fen gebentet, und lagt ben Zeufel burch feine faliche Propheten ben tollen Bobel wiber euch erregen , und will vielleicht, baf ich nicht mehr mehren folle noch tonnes mas tann ich ober mein Epangelium bagu ? Beldes bisher und noch nicht allein euer Berfolgen, Mors ben und Zoben erlitten hat, fonbern auch fur euch gebeten, euere Dberteit helfen fcuben und hanbhaben unter bem gemeinen Dann. -3ft euch nun noch ju rathen , meine liebe herren , fo weicht ein wenig um Gottes Billen bem Born. - Gudts gubor autlich. weil ibr nicht wiffet, mas Gott thun will, auf bag nicht ein Runten angehe, und gang Deutschland angunbe, bag niemand tofden tonnte. - Gie haben gwolf Artitel geftellet, unter welchen etliche fo billia und recht find, bag fie euch por Gott und ber Belt ben Stimpf nehmen, und ben 107 Pfalmen v. 40 mahr machen, baf fie Berachtung fcutten über bie gurften. - In bie Bauers fcaft: 3hr habt bisher, lieben Freunde, vernommen nicht ans bere, benn bag ich befenne, es fen leiber allgumabr und gemif. bag bie Furften und herren, fo bas Evangelium gu prebigen verbieten, und bie Leute fo untraglich befchweren, werth find und wohl verbienet haben, baf fie Gott vom Stuhl fturge. - Richtes beftomeniger ift euch auch mobl vorzuseben, bag ihr eure Sachen mit autem Gemiffen und Recht vornehmet. - Erftlich , lieben Bruber, ihr führet ben Ramen Gottes, und nennet euch eine

driftliche Rotte ober Bereinigung, und gebt por, ibr wollet nach bem gottlichem Rechte fahren und hanbeln. - Bum anbern, bag ihr aber bie fenb, bie Gottes Ramen unnublich fubren und fcans ben, ift leichtlich zu beweifen. Denn bie ftebet Gottes Bort . unb fpricht burch ben Mund Chrifti Matth. 26, 50: Ber bas Comert nimmt, ber foll burche Schwert umfommen. Das ift ja nicht ans bers . benn bag niemanb foll mit eigenem Rrevel fich ber Bewalt unterwinden, fonbern wie Paulus fagt Rom. 13, 1: Gine jegliche Seele folle ber Dberteit unterthan fenn mit Furcht und Ehren. -Bum britten , 3a , fprecht ibr , bie Dberteit ift au bofe und unleibe lich; benn fie bas Evangelium une nicht laffen wollen, und bruden uns alzubart in zeitlicher Guter Befdmerung, und verberben uns alfo an Leib und Geele. Untworte ich: bag bie Dberfeit bofe unb unrecht ift, entichulbigt feine Rotteren noch Aufruhr. Denn bie Bosheit gu ftrafen, bas gebührt nicht einem jeglichen, fonbern ber weltlichen Oberfeit, Die bas Schwert führet, wie Paulus Rom. 13, 4 und Petrus 1 Gpift. 2, 14 fagt, baß fie gur Strafe ber Bos fen von Gott verorbnet finb. Go gibts auch bas naturliche unb aller Belt Recht, bag niemand folle noch moge fein eigen Richter fenn. - Da ftimmt gottlid Recht mit, und fpricht 5 Dofes 32, 45: bie Rade ift mein, ich will vergelten, fpricht ber berr. -Die Dberfeit thut unrecht, bas ift withr, bag fie bas Grangelium mehren, und befchweren euch im zeitlichen But. Aber viel mehr thut ibr unrecht, bag ibr Gottes Bort nicht alleine mebret, fonbern auch mit Rugen tretet, und greift ibm in feine Bewalt und Recht, und fabret auch uber Gott. Dagu nehmt ber Dberfeit ihre Bewalt und Recht auch, ja alles, was fie hat. - hieraus ift nun leichtlich auf alle eure Artifel geantwortet. Denn ob fie gleich alle natürlich recht und billig maren, fo habt ihr boch bas driftliche Recht vergeffen , bag ibr fie nicht mit Gebutb unb Gebet gegen Bott, wie driftlichen Leuten gebubrt, erobert und ausgeführt habt, fonbern mit eigener Ungebulb unb Frevel vorgenommen, ber Dber: feit abaubringen, und mit Gewalt ju erzwingen : welches auch wie ber Canbrecht und naturliche Billigfeit ift. - Auch ift bas nicht wahr, bag ihr euch ruhmet nach bem Evangelio gu lebren und gu leben. Ift boch fein Artifel ba , ber ein einigs Stud vom Evans gelio lebret, fonbern alles ift babin gericht, bag ibr eueren Leib

bes Aufruhrs, ju welcher er jest felbst aufforderte 55), in

und Gut fren habt. - Bermahnung benbes an bie Dberfeit und Bauerichaft. Beil nun, lieben Berren, auf benben Seiten nichts Chriftliche ift, auch feine driftliche Sache gwifchen euch fdwebt, fonbern benbe, Berren und Bauerichaft, um benbe nifch ober weltlich Recht und Unrecht, und um zeitlich But gu thun babt, bagu auf benben Seiten wiber Gott banbelt, und unter feinem Born ftebet, wie ihr gehort habt : fo laffet euch um Gottes millen fagen und rathen , uub greift bie Cachen an - mit Recht, und nicht mit Gewalt, noch mit Streit, auf bag ihr nicht ein unenblich Blutvergießen anrichtet in beutschen ganben. mare mein treuer Rath , bag man aus bem Abel etliche Grafen unb herren, aus ben Stabten etliche Rathsherren ermahlete, und bie Sachen ließen freundlicher Beife handeln und ftillen, bag ihr Berren euern fteifen Muth berunterließet, welchen ihr bod muffet gu= legt laffen, ihr wollet ober wollet nicht; und weichet ein wenig von euerer Tyrannen und Unterbrudung, bag ber arme Mann aud Luft und Raum gewonne ju leben. Wieberum , bie Bauren fich auch weifen liegen, und etliche Artifel, bie ju viel und ju boch greifen , übergaben und fahren liegen; auf bag alfo bie Sache , ob fie nicht mag in driftlicher Beife gehandelt werben, bag fie boch nach menfchlichen Rechten und Bertragen geftillet murbe."

55) Euthers Schrift wider die rauberischen und mörderischen Bauren, b. Walch XVI, 91. "Dreyerlen greutiche Sünden wider
Gott und Menschen laden die Bauren auf sich, daran sie den Tod
verdienet haben an Leib und Seele mandfältiglich. Jum ersten,
daß sie ihrer Oberkeit Treu und hulde geschworen haben, — aber
diesen Gehorsam brechen muthwilliglich. — Zum andern, daß sie
Aufruhr anrichten, rauben und plündern mit Frevel Klösser und
Schlösser, die nicht ihr sind. — Zum dritten, daß sie solche schreckliche, greuliche Sünde mit dem Evangelio becken. — So soll nun
die Oberkeit sie getrost fortdringen, und mit gutem Gewissen drein
schlägen, weil sie eine Aber regen kann. — Darum, lieben derren, löset hie, rettet hie, erbarmet euch der armen Leute, steche,
schlage, würge hie, wer da kann. Bleibest du barüber todt: wohl
dir, selialichern Tod kannst du nimmermehr überkommen." Da

# 208 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

kurzer Beit, aber meistens mit furchtbarer Grausamkeit bewirkt. Auch in die Schweiz hinein verbreitete sich biese Bewegung: in ben Gebieten von Burich, Bafel und Schafhausen traten Bauern mit Forberungen an ihre Obrigkeit auf, wurden aber bald auf glimpfliche Beise zur Nuhe gebracht 56).

In biesem großen Bauernausstande wurden keine Spuren von fanatischer Wiedertäuseren sichtbar, ungeachtet bey den Anfängen desselben Munzer einigermaßen betheiligt war <sup>57</sup>). Durch denselben wurden aber auch die Wiedertäuser an mehzreren Orten zu gewaltsamen Versuchen ermuthigt, ihre schwärmerischen Plane zu verwirklichen. Ihomas Munzer erschien im Anf. 1525 wieder in Thuringen, und riß in Muhlhaussen, durch frühere Verbindungen unterstücht <sup>58</sup>), als Prophet die Herrschaft an sich, um eine völlige Resormation der Kirche und des Staates zu bewirken, und durch Raubz und Verheezrungszüge in der Umgegend zu verbreiten <sup>59</sup>). Durch die

biese heftige Schrift von Bielen für undriftlich und zu hart gehalten wurde, so rechtsertigte Luther bieselbe in einem Sendbriese an Sasp. Müller, Mansselbischen Canzler b. Walch XVI, 99.

<sup>56)</sup> Anshelm VI, 306. Bullinger I, 265. Muller = hottinger VII, 14 ff.

<sup>57)</sup> Munzers Bekenntnis b. Walch XVI, 155: "Im Clegkau und Degau ben Basel hat er etliche Artikel, wie man herrschen sou, aus bem Evangelio angeben, baraus furder andere Artikel gemacht: hätten ihn gern zu sich genommen, habe aber ihnen gebankt. Sabe Empörung nicht gemacht, sondern sind bereit zuvor ausgestanden gewest. Decolampadius und Hugeselbus haben ihnen des Orts geweiset zu predigen zum Bolke, da er denn geprediget, das wo ungläubige Regenten, da wäre auch ungläubig Bolk, das baselbst eine Rechtsertigung werden sollte."

<sup>58)</sup> Schon ben 14ten Aug. 1524 warnt Luther ben Rath und bie Gemeinbe von Muhlhausen vor Mungern (be Wette II, 536).

<sup>59)</sup> Melandithone hiftorie Thomae Mungere b. Bald XVI, 204 ff.

Schlacht ben Frankenhaufen b. 15ten Mai 1525 wurde aber schon die Emporung wieder gedämpst, und auch hier folgte grausame Ahndung.

Gleichzeitig trug Mungers Aufenthalt in Balbshut fur bie Schweiz traurige Fruchte. Die Biebertauferen entwickelte fich mit mannichfachem Unfuge zuerft in bem Gebiete von Burich 00),

Strobele leben Mungere G. 74 ff. Munger fagte in bem pein= lichen Berhore aus (f. Betenntnig b. Balch XVI, 157): "Diefe Emporung habe er barum gemacht, baf bie Chriftenheit follte gleich werben , und bag bie Furften und Berren , bie bem Evangelio nicht wollten benfieben, und ihr Berbundnig nicht wollten annehmen, wenn fie beg bruberlich erinnert , follten vertrieben und tobtgefchfa= gen werben. - Ift ihr Artitel geweft: omnia simul communia, b. i. alle Ding follen gemein fenn, und follen jebem nach Roth= burft ausgetheilet merben nach Belegenheit. Und welcher Fürft, Graf ober herr bas nicht thun murbe, und beg erftlich erinnert, benen foll man bie Ropfe abichlagen ober hangen." Bgl. Dungers Brief an die Manefelbifden Bergleute (b. Baid XVI, 150): U. a. "Laffet euer Schwert nicht falt werben von Blut, fdmiebet Din= tepant auf ben Umbos Mimrob (b. i. bie bofen Fürften), werft ihm ben Thurm ju Boben : es ift nicht moglich, weil fie leben, bag ihr ber menschlichen Furcht follt los werben. Man fann euch von Gott nicht fagen, bieweil fie über euch regieren. Dran, bran, bran! biemeil ihr Tag habt, Gott geht euch vor, folget" u. f. w. Er unterzeichnete fich ftets: Thomas Munger mit bem Schwert Wibeonis.

<sup>60)</sup> Zuerst wendeten sich die erhicten Köpfe insgeheim an Zwingli und Leo Judae (s. Zwingli's Ausfage vor den Nachgängern, b. i. Untersuchungsrichtern b. Füßli I, 228. u. s. Grzählung in d. Schrift vom Touf, vom Wiedertouf u. vom Kindertouf, Werke II, I, 231, und in d. Elenchus contra Catabaptistas, Opp. III, 362). Es waren Simon Stumpf, Grebel und Felix Manz, welche jene einluden, "daß sie eine besondere Kirche aufrichten sollten, barinnen ein christliches Volk wäre, das auf das allerunschule bigste lebte, dem Evangelio vest anhing, weder mit Jinsen noch

1

anberm Bucher belaben mare und bergleichen." Daben famen benn auch bie Meußerungen vor! mes mare nichte, wenn man nicht bie Pfaffen ju Tob fchluge, Chriften waren weber Binfe noch Bebenben fculbig; es mußten alle Dinge gemein fenn; es mußte und follte niemand in ber Rirche fenn, ale folde, welche wußten, bag fie ohne Gund maren." Da fie bamit gurudtaewiefen murben, fo fingen fie zuerft an bie Rinbertaufe zu bestreiten, Zwinglii elenchus p. 363: Darüber hatten fie mehrere Gefprache mit 3wingli, Schienen nachzugeben, begannen aber balb barauf in ber That bie Biebertaufe: Zwinglius I. c. er habe bieg angezeigt, mit bem Bemerten, nihil per omnem de insantium baptismo pugnam de catabaptismo proposuisse; videri hunc catabaptismum seditiosorum hominum esse veluti tesseram. Es war also anfangs nur barüber bie Rrage, ob bie Rinbertaufe ber Boridrift Chrift! gemäß, nicht ob fie, wenn einmal vollzogen, gultig fen. Stand ber Frage bezeichnet noch Balthafar Bubmeners Brief an Decolampabius v. Jan. 1525 (Epistolae Oecolampadii et Zwinglii im Unf. v. lib. 11). Bubmeyer giebt feine bamalige Beife in Balbehut noch fo an: Loco baptismatis ego curo convenire Ecclesiam, inducens infantulum, ac lingua vernacula interpretor Evangelium: Oblati sunt parvuli Matth. 19. imposito nomine orat tota Ecclesia flexis genibus pro par-Si vero sunt parentes adhuc infirmi, qui volunt omnibus nervis baptizari prolem; hanc baptizo, in opere infirmus sum cum infirmiusculis ad tempus, dum erudiantur melius, sed in verbo non cedo illis in minimo apiculo. Nach= ber fdritten jene Fanatifer in Burid, burch bie Wefprade mit Bwingli mehr und mehr erhibt, jur völligen Bermerfung ber Rindertaufe, und fonach gur Biebertaufe fort, 3mingli v. b. Prebigtamt, Berte 11, I, 306: "Gie find von Burich jum erften usgangen." Der erfte , ber fid in Burid von Grebel taufen ließ, war Georg Blaurod (Fufli II, 338): barauf wurden in Bolli= fon, wo Joh. Brobli Pfarrer mar, Biele von Blaurod und Dang getauft (a. g. D. G. 266), und jest brach ber Kangtismus ber Par= then offen aus. Zwinglii elenchus (Opp. III, 364): Magnis examinibus in urbem advolant, posita zona, salice aut reste cincti, in foro atque triviis, ut ipsi jactabant, prophetantes.

#### Cap. I. Reformation. §. 3. Biebertauferen. 211

ergtiff bann besonders St. Sallen 61), berührte aber auch andere Cantons. Die Regierungen versuhren ansangs mit großer Schonung: durch Schriften 61) und inchrere Religionszesperache 63) suche man die Arrenden zu-

De antiquo dracone, quem me volchant, deque eius capitibus, quibus reliquos verbi symmystas, omnia implebant. Justitiam atque innocentiam omnibus commendabant, ab eis peregre nimirum profecturi; communia se habere iam omnia et gloriabantur, et aliis, ni idem fecerint, ultima comminabantur. Per plateas Vae, Vae, portentose, Vae Tiquro! clamabant. Quidam Jonam imitati adhuc quadraginta dierum inducias urbi dabant. Bon Bollifon vertrieben menbeten fich Brobli und Bith. Roubli in ben Faften 1525 nach Coafhaufen ; ber lettere ging alebann nach Balbebut (f. Brobli's Brief b. Rufli I, 217 f.), begann bier bie Biebertaufe, und rif ben anfange noch jaubernben hubmener mit fich fort, fo bag biefer fich felbft taufen ließ, und in ben Oftertagen gegen 300 Menfchen taufte (hubmeners Musfage b. Fufti III, 241). Bu Enbe Darg 1525 tam Grebel nach St. Gallen , und fant bier balb gablreichen Unbang (Mite Reformationegefch. v. St. Gallen b. Simfer I. 129).

- 6i) f. atte Ref.geich. v. St. Sallen b. Simtler a. a. D. Ibre Ausignetiungen (f. S. 141 f. Bullinger I, 223) gingen ende ich se meir, has Jonnes Chapper feinem Berber tembard, vie auf Befehl Gettes, bas haupt abichtug, f. 2. 3. Franz bie schwerteilsen Betherferen ber St. Galler Webertaufer. Ebnat m Zogerburg 1824. 8.
- 62) 3mb. 3wingli vom Touf, vom Mieberteuf, umd vom Ainberteuf, ber Semeinde von St. Gallen gerömet b. 27ten Nap 1825. (Werfe II, I, 230). Dagegen ichnied hubm roer von bem drift. Tauf ber Glüdwigen. Darauf: Ulder Bette Baltbagark Zeufbühlin nachtschift gefindet Antwert burch hulbe. 3winglin, v. New. 1825 (Werfe II, I, 337).
- 63) in Burich b. 17ten Jan. Zuingl. ad Vodionum dd. 19. Jon.
  Opp. VII, 385. Bullinger I, 238), b. 20ten Marg (Bullinger I, 239), b. 6 Sten Rov. 1525 (Bullinger I, 294.

### 212 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

rechtzuweisen. Da indeß bie burgerliche Ordnung fortwah: rend bedroht wurde 64), so ging man von milberen zu

Müller - hottinger VII, 34. Bwingli's Berte II, I, 340); in Bafel am Pfingstmontage 1525 (Simter I, 492).

<sup>64)</sup> Ueber ben Schrbeariff ber Wiebertaufer f. Bullinger b. Rufli Zwinglii in catabaptistarum strophas elenchus 1527 (Opp. III, 357). "Die Biebertaufer halten fich felbft vor bie einige rechte, Gott wohlgefällige Rirde und Gemeinbe Chrifti, und lehren, bag bie, welche burch bie Wiebertaufe in biefe ihre Gemeinb aufgenommen fenen, gar teine Bemeinfame baben follen meber mit ber Evangelifden, - noch anbern Rirden. - In ben fogenann= ten Evangelischen Rirchen werbe wol etwas, von bem Evangelio ge= prediget, aber ba beffere fich niemand, und fene alles Bolf unbusfertig und verhaft in Gunben und Laftern. - Darnach fen Mangel nicht nur an bem gemeinen Bolt, fonbern auch an ben Rirdenbies nern, fowohl an ihren Perfonen, ale an ihrem Dienft. Un ihren Perfonen gwar, weil fie ju ihrem Dienft nicht recht und orbentlich beruft fenen : weil fie auch bie Dinge, bie Paulus 1 Zim. 3 von einem Borfteber erfobert. nicht an fich baben: ferner weil fie bas felber nicht thuen, bas fie andere Ichren: endlich weil fie Befotbung und Pfrunbe annahmen, und bod nicht arbeiten, folglich Baud)= prebiger fenen. 3tem, es manale febr viel an ihrem Dienft ber Lehre halben, und vonwegen bes Bubienens ber Sacramente. Lebre halben gwar, weil biefelbige an Gines Prebigt gebunben fen, ba bod Paulus wolle, fo einem, ber ba figet, eine Offenbarung gefchabe, folle ber erfte ichmeigen, und ben reben taffen, welcher Die Prebiger bleiben nicht ben bem Bort allein, fonbern fiect. legen bie Schrift aus, ba boch bie Schrift nicht nach eines jeben besonberer Muslegung folle ausgeleget werben. Die Prebigen ber Predicanten fenen auch viel zu geringfertig: bann fie lebren, Chriftus habe fur bie Gund genug gethan, und ber Menich werbe fromm vor Gott burch ben Glauben und nicht burch bie Berte, ba man bod) ben biefer bofen Belt nichts mehr treiben follte, als bie guten Berte. Go lehrten bie Prebiger auch, es fene bem Men= ichen nicht möglich, bas Gefes zu halten, ba boch bie gange Schrift beife, bas Befet halten. Die Liebe, nach welcher man alle Guter

gemein haben follte, murbe nicht recht von ben Prebicanten gelebe ret, inbem fie furgaben, ber Chrift mochte mobl eigen Gut baben und reich fenn , ba boch bie Liebe alle Dinge mit ben Brubern ges mein hatte. 3tem bie Prebicanten vermifden alt und neu Teftas ment unter einanber, ba boch bas alte Teftament abgethan fen, und ben ben Chriften nichts mehr gelte. - Es fene nicht gewiß, mas bie Predicanten fagen , bie Geelen fahrten nach bem leiblichen Tob richtig in ben himmel, benn fie, fchliefen bis an ben jungften Xag (Zwinglius l. c. p. 433: Catabaptistae docent mortuos dormire et corpore et animis usque in diem judicii, propterea quod dormiendi verbo ignorant Hebraeos pro moriendi verbo uti). Die Prebicanten gaben ber Dbrigfeit viel gu, beren bie Chriften nichts beborften , inbem fie fich allein bes Leibens vers faben. Gin Chrift mochte fein Oberer fenn. Die Dbrigfeit folle und moge fich ber Religion ober Glaubensfachen nicht annehmen. Die Chriften wiberftunben teiner Gewalt, barum beborften fie teine Berichte. Gin Chrift brauche auch fein Gericht. Die Chriften tobs teten niemanb. Ihre Strafe mare nicht mit bem Thurn unb Schwert, fonbern allein mit bem Ausschleugen. Dan folle niemanb jum Glauben mit einigem 3mang ober Drang nothigen , noch jes manb von bes Glaubene megen tobten. Chriften mehrten fich nicht, barum führten fie teine Rriege, und gehorfameten barinnen ber Dbrigfeit nicht. Der Chriften Reb mare Ja, Ja, und Rein, nein. - Gibfdmoren mare Gunb und Unrecht. Beiter mar ber Prebicanten Dienft mangelbar an Bubienung ber Sacramente: bann fie tauften bie Rinber, ba boch bie Rinbertaufe von bem Papft unb aus bem Teufel mar. Die Biebertaufe hingegen mar bie mabre driftliche Zaufe, ale bie benen, welche Befenntnig thaten, jur Buß gegeben murbe, und benen, bie gelehrt worben, und verftane . big fenen. Die Prebicanten machten feine Conberung , und trieben bie Gunber nicht vom Rachtmal, und gebraudten feinen Bann-(ben Zwingl. 1. c. p. 390 : Excommunicari debent omnes, qui, posteaquam - in unum Christi corpus baptizati sunt, - cadunt in peccatum. -- Debent ergo hujusmodi admoneri bis in occulto; tertio publice pro ecclesia debent corrigi juxta praeceptum Domini. Hoc autem fieri debet iuxta ordinationem - divini spiritus ante fractionem panis, ut omnes unanimiter - unum panem frangere atque edere possimus, et de uno calice bibere). - Raturlich lehnten fie ben Ramen Biebertaufer ab, ba fie bie Rinbertaufe fur ungultig erklarten: fie nannten biefe vielmehr Bibertaufe (Rugli III, 229). ten aber bie Sacromente überhaupt ju ihrer Ginfegung gurudgeführt haben; f. Betenntnig Georg Blaurod's (Rugli I, 264): "3d) bin ein Unfanger ber Taufe und bes Berren Brotes, famt mei= nen auserwählten Brubern in Chrifto, Conrab Grebel und Relig Derohalben ift ber Papft famt feinem Unhange ein Dieb und ein Morber; besgleichen ift Luther famt feinem Unhange ein Dieb und ein Morber; auch 3winglin und Leo Jubae famt ihrem Unhang find Dieben und Morber." Ueber bie Glemente bes Aben b= male hatten fie bie 3winglifde Meinung (f. Balthasar Hubmeyer ad Oecolampad, in Jo. Oecol. et Huld. Zwinglii epistoll. lib. II init. Jac. Raus b. Fugli V, 150). Gie begingen es aber. genauer bas Ginfegungemal nachahmenb, haufig in ben Baufern (Füßti I, 267. II, 362 ff.). Bor allem bebeutenb mar aber ihre Behre vom Beifte, Zwingl. l. c. p. 436: ubi ubi lubet, scripturam negant et spiritum suum jactant. Sant Dent hat vers meintliche Biberfpruche ber beil. Schrift jufammengeftellt, welche nur burd ben beil. Beift vereinigt werben tonnten (b. Fugli V, 139): um fo munderlicher mar bagegen bie Buchftablichkeit, mit ber fie manche Stellen ber heil. Schrift beuteten , 3. B. über Gib , Io= besichlaf u. f. w. Sehr verbreitet mar auch ben ihnen ber Glaube an eine einstige Apotataftafis Zwingl. l. c. p. 435: tam Daemonem quam impios omnes beari : in St. Gallen lehrte bieß Bans Dent (Simler I, 139). Die mahnfinnigen Lehren ber St. Galler Bies bertäufer murben von Grebel und Mang felbft gemiebilligt, f. Frang fdmarmer. Grauelfcenen S. 83. Mehrere erinnern lebhaft an bie Secte bes freien Beiftes, g. B. bag Gott alles burch ben Biebergeborenen wirke, bag berfelbe nicht zu beten brauche (Gim= ter 1, 142 val. Bb. 2. Abth. 3. §. 120. not. g). Rugli (Rir= den= u. Reberhiftorie ber mittlern Beit III, 255) betrachtet bie Wiebertaufer überhaupt als eine Fortfebung u. Erneuerung ber mittelalterlichen Partheyen: in biefer Mugemeinheit fcmerlich mit Recht. Der erfte Unftog ging wohl von Bohmen aus, die 3wi= dauer Schwarmer maren eine Erneuerung ber Saboriten.

bateren Maastegefn, und endich zu Lebensstrassen über es). So wurde der össentliche Unstig balb unterdrückt: indes erhielten sich von jeht an die Wischerstaufer im Verbergenen, verdreiteten sich überalbin, und sindeten mit großer Thätigieti beimitige Verselburn zu machen; der Anabaptismus wurde überall mit Lebensstrassen belegt "6), ader seine Opser lieserten den Gläubigen mehr ermunternde Märtprergeschichten "3), als abschreckende Verpfesse.

mandjerlen Bahnlebren waren eine natürliche Bolge ber Lehre vom innern Lichte, binter weiche fich balb Fieifgefullt verbarg: von Alteren Parthepen mögen einige angestogen fepn, aber nur bie, weiche sich an bas neue Spitem anfägen ließen.

- 65) Gleich nach bem erften Gefprache (f. not. 63) im Jan. 1525 er: ging in Burich eine Berorbnung bes Rathes, bag Mle ibre Rinber taufen laffen, ober ben Canton verlaffen follten (Fügli I, 189). Balb barauf murben bie vorzuglichften Unrubftifter gefangen gefeht (Cbenb. C. 205 Unm.); es gelang ibnen aus bem Gefangniffe auszubrechen , und nun verbreiteten fie, bas fie wie bie Apoftel von einem Engel befrent fenen (Fugli I, 249 Anm. 111, 252). Mary 1526 erging in Burich bie Berordnung, bag Mile, welche Biebertaufe ubten , ertrantt merben follten (Rugti I. 270 2nm.). Much bie anbern ber Reformation geneigten Stanbe folgten biefem Benfpiele. Abichieb ber Ctabte Burich, Bern u. Ct. Gallen v. Sept. 1527 b. Simler I, 449. Felir Mang murbe 1527 in 30. rich ertrantt, Georg Blaurod aus bem Banbe gepeiticht (Bullinger I. 381. Fugti IV, 2:9. 265), Bubmener 1529 in Wien verbrannt (Schelhorn acta historico - ecclesiastica Ulm. 1739. p. 150. D. Schreibere Zafdenbuch für Gefchichte u. MIterthum in Gubbeutichland. Freiburg im Breisgau 1839. G. 1).
- 66) bie Berordnungen bee beutschen Reiches, bie erste vom Reiches tage zu Spener Apr. 1529, in Boehmer jus eccles. Protestantium IV, 1109 ss.
- 67) bie mit Bunbern ausgeschmudt, aufgezeichnet und verbreitet wurben, & B. bie Ergablung von ber hinrichtung einiger Bieber-

# 216 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Alle biefe Ereignisse wurden von den Gegnern der Reformation begierig ergriffen als ebensovicle Beweise dafür, daß bieselbe alle Auctorität verwerfen lehre, sonach zum Ungehorfame und Aufruhre gegen weltliche wie gegen geistliche Obrigskeit auswiegele, dem Glauben jede sichere Leitung raube, und zu unendlichem Zwiespalte, und zu Schwärmereyen aller Art abführe 68).

taufer ju Rothenburg am Redar 1527 b. Füßli II, 374, vgl. Beefenmeper in Baters Kirdjenhift. Archiv 1826. IV, 458.

<sup>68)</sup> Erasmi Hyperaspistes lib. I. (Opp. X, 1256): Habemus fructum tui spiritus, res usque ad cruentam stragem progressa est, et metuimus atrociora, ni Deus propitiatus averterit. - Non agnoscis hosce seditiosos, opinor, sed illi te agnoscunt, et jam compertum est, multos, qui se jactabant Evangelii nomine, fuisse seditionis crudelissimae instigato-Quorum conatus si successisset, fortassis extitissent qui probarent, quod nunc re male gesta detestantur. quidem libello in agricolas saevissimo suspicionem abs te depulisti, nec tamen efficis, quo minus credant homines, per tuos libellos, praesertim germanice scriptos, in oleatos et 1850s, in Monachos, in Episcopos, pro libertate evangelica contra tyrannidem humanam, hisce tumultibus fuisse datam occasionem. Nondum tam male de te sentio, Luthere, ut existimem, te huc destinasse tua consilia, sed tamen jam pridem cum hanc fabulam ordireris, e calami tui violentia cepi conjecturam, rem buc exituram. Cochlaeus ad ann. 1523 fol. 64. b. Nulla unquam factio fuit ita seditiosa, stilens, nesaria, quae sic religionem omnem tollere, leges omnes obruere, mores omnes bonos corrumpere, respublicas omnes evertere machinata sit, ut nunc ista conjuratio Lutherana, quae et sacra omnia profanat, et profana contaminat Quae ita Christum praedicat, ut ejus Sacramenta conculcet; ita Dei buccinat gratiam, ut arbitrii libertatem destruat; ita fidem extollit, ut operibus bonis detrahat, et invehat peccandi licentiam; ita misericordiam sublevat, ut

## Cap. I. Deutsche Reformation. §. 4. 1525. 217

§. 4.

Deutsche Reformation bis 1530.



justitiam deprimat; et malorum omnium causam inevitabilem non in Deum aliquem malum, quod Manichaei saltem commenti sunt, sed in unicum illum vere bonum rejiciat. cum ad hunc modum impie divina tractarit, velut a coelo dejectus serpens, virus effundit in terras, in Ecclesia commovet dissensionem, leges omnes abrogat, Magistratus omnes enervat, laicos in sacerdotes concitat, utrosque adversus Pontificem, populos adversus Principes: nec aliud plane molitur, quam ut (quod omen avertant Superi) Germaniae primum populus tanquam pro libertate bellum indicat Proceribus, deinde ut Christiani contra Christianos, spectantibus et irridentibus Christi hostibus, pro Christi fide ac religione depugnent. Go fchiebt auch Bergog Georg in einem Briefe an Lanbgraf Philipp bie Schulb bes L'auernaufruhre allein auf bie Prebiger , "bie bas lutterifch Evan= gelium fo lauter und flar gepredigt , bag man es harte greifen mogen, bag es bie Frudit, fo igund vor Mugen fenn, bringen muß" (f. Rommele Philipp ber Grofmuthige II, 83). Philipp ermi= berte auf biefe Unklage 1528 (a. u. D. G. 85): "Dag auch G. g. fchreibt, bag bie Ufruhr von ben Lutherifchen fen berfommen, bas geftebe ich nicht , benn ce ift nimmermehr gu beweifen , benn man weiß wol, wo der Ufruhr ift herkommen. Go habe ich teinen Qu= therifden mit bem Schwert geftraft, fonber bofe ufrurerifde Leute, bie fich Luthers Lehr nicht gehalten haben. Die bas fein vielfal= tige Bucher ausweisen. Go bringt bas Evangelion fein Paueren Ufruhr, wilche igo muß Luthere Lehr genennt merben, fonber Allen Friebe und Behorfam. Go ift aud in beren Leut und Gebieten. bie bem Evangelio, bas boch lutherifch genannt wirbet, anhangen, weniger Ufruhr und an eine Theile Ortern gar feine, benn in be= ren, die bas Evangelion verfolgen." Eine Bertheibigung, bie fich noch bis auf bie Birren unferer Tage gultig erhalten hat.

### 218 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Unterbrückung, und die Verhältnisse schienen dieser Absicht gunstig zu werben. Der Kaiser hatte seinen heftigen Gegner Franz I. ben Pavia (24. Febr. 1525) gesangen genommen: alles beutete barauf hin, daß er jeht seine Macht gegen die Resormation wenden werde 1), in dem Frieden zu Madrid (14. Jan. 1526) sprachen bende Fürsten diese Absicht ausdrücklich aus 2). Mehrere mächtige beutsche Fürsten waren bereit, berselben entgegenzukommen, und hatten zu diesem Ende schon im Juli 1525 in Dessau Berathungen gepflozgen 3).

<sup>1)</sup> Der Kaiser beauftragte ben Bisch, von Strasburg für Sübbeutschland, ben herzog heinrich von Braunschweig für Nordbeutschland zu Eröffnungen an die eifrig katholischen Stände, s. die Instruction dd. Sevilla 23ten März 1526 in Rommet's Philipp d. Großmüsthigen III, 13 u. in Neubeckers Urkunden S. 10 cf. Seekendorf II, 44. Bu bem Bwecke, "bamit wir solich undprisstliche böße uppige Lehr und Arsal ausreuten und vertilgen, bas heilig Reich in gute Ennigkeit wiederpringen und seen", will er aus Spanien über Rom nach Deutschland zurückehren. Bgl. s. Schreiben an s. Bruder Ferdinand v. 26ten März 1526 in v. Bucholy Gesch. der Regierung Ferdinands I. II, 369.

<sup>2)</sup> J. Dumont corps universel diplomatique du droit des gens 1V, I, 399. Im Eingange wird als Absidt des Friedens u. a. angegeben, pour pouvoir convertir les armes communes de tous Roys, Princes et Potentats Chrestiens à la repulsion et ruine desdits mescreants infideles, et extirpation des erreurs de la Secte Lutherienne, et des autres Sectes reprouvées. Nach no. XXVI p. 405 wollen sie gemeinschaftlich den Papstersuchen, eine allgemeine Bersammlung aller Fürsten zu veranstacten, pour dresser tous les moyens convenables pour lesdits Turcs et Infideles que contre lesdits Heretiques alienez du greme de la saincte Eglise. Raumers Gesch. Europa's seit dem Ende des funszehnten Sahth. I, 310 sf.

<sup>3)</sup> Georg v. Sadfen, Erich u. Beinrich von Braunschweig, Joachim

Die Neformation wurde indes durch diese Gesahren in ihren Fortschritten nicht ausgehalten. In Sachsen starb Kriezdrich der Beise († 5. Mai 1525), welcher die neue Entwickzung nur hatte gewähren lassen, ohne sie zu unterstützen: sein Bruder und Nachfolger, Johann der Beständige, trat sogleich als eifriger Unhänger und Vertheidiger der Reformation hervor 4). Eben so erklärte sich Philipp, Landgraf von Hessen, sur dieselbe 5), und Albrecht von Brandenburg, Hochmeister des teutschen Ordens, welcher schon länger ihr gez

v. Brandenburg, Albrecht v. Mainz. Seckendorf II, 42. Luther an J. Brismann b. 16ten Aug. 1525 (be Wette III, 22). Romsmet I, 137. II, 98.

<sup>4)</sup> Euther weihete b. 14ten Mai 1525 ben ersten evangel. Prebiger Seckendorf II, 29, und heirathete b. 13ten Jun. 1525 Katharina v. Bora (über einige gleichzeitige Schriften gegen diese heirath s. Beesen meyer in Baters kirchenhist. Archiv f. 1526 S. 167. gegen spätere Lästerungen s. Walche Gesch. der sel. Frau Cath. v. Bora 2te Ausl. halle 1752. 2ter Theil 1754, u. meinen Aussach in der Zeitschrift für gebildete Christen heft 1. S. 105). Der Chursürst befahl 1525 den Amtleuten, und d. 24ten Jun. 1526 den abligen Partronen, ihren Pfarrern Luthers deutsche Wesse zur Nachachtung vorzulegen, und wenn sie nicht selbst predigen könnten, ihnen Luthers Kirchenpostille zu empsehlen, Seckendorf II, 48.

<sup>5)</sup> Philipp wurde zuerst durch Melanchthon, ben er auf einer Reise 1524 im Mai (§. 1. not. 99) traf, mit Luthers Lehre näher bekannt (Camerarius de vita Melanchthonis ed. Strobel p. 94). Bur weistern Belehrung schrieb Melanchthonis ed. Strobel p. 94). Bur weistern Belehrung schrieb Melanchthonis ed. Strobel p. 94). Bur weistern Belehrung schrieb. Eehre a. b. durcht. Füllen erneuten christ. Eehre a. b. durcht. Fürsten ein Melanchth. opp. ed. Bretschneider I, 703). Im März 1525 erklätte der Landgraf dem Churf. v. Sachsen bereits, "er wolle eher Leib u. Leben, Land u. Leute lassen, denn von Gottes Wort weichen." Philipp b. Großmüthige, Landgr. v. hessen won Chr. v. Rommel. Bb. 1 Biographie, Bb. 2 Anmertungen, Bb. 3 Urkunden. Gießen

neigt gewesen war, trat als weltlicher Herzog von Preußen (1525) offentlich zu ihr über, nachdem sich in Preußen nicht nur der größte Theil des Bolks, sondern auch — das erste Beyspiel dieser Art — beyde Landesbischofe der neuen Lehre zugewendet hatten 6).

Philipp von Heffen, ein junger, thatiger und scharfbliz denber Furft, arbeitete sogleich bahin, ben brohenben Gefahren ein Bundniß ber evangelischen Fursten entgegenzustellen ?): inz beg war bie bebenklichste Zeit schon vorüber, als bas Bundniß von Torgau (4. Mai 1526) zu Schutz und Nettung gegen Widersacher zu Stande kam 8).

<sup>6)</sup> f. unten §. 15. not. 3.

<sup>7)</sup> Rommel I, 138. 111, 10.

<sup>8)</sup> Banblungen u. Musichreiben von ben Urfachen bes teutschen Rriege Raifer Carle V miber bie Schmalfalbifden Bunbes : Dberfte Unno 1546 u. 47. Durch &. Bortleber (Frantf. 1617 2te Musa. Go= tha 1645. 2 Theile fol.) Th. 1. Buch VIII. Cap. 2. Werke von Bald XVI, 526. In biefem Bertrage, ber Enbe Febr. 1526 in Gotha gefchloffen, u. b. 4ten Mai in Torgan ratifi= cirt murbe (Rante's beutfche Gefch. im Beitalter b. Ref. II, 350) verbinden fid allein Churf. Johann u. ber Landgraf. Es fen eleiber offentlich am Jag, was viel und mancherlen Praktifen eine Beit bero , fonberlich von ben Beiftlichen , und ihren Unhangern im beil. Reid gefucht und fürgenommen fennt worden, baffelbig beil. göttlich Wort wiederumb ju verbrucken, ju vertilgen, und ganglich aus ber Menfchen Bergen und Gewiffen, fo es muglich geweft mere, ju reifen." Daber vereinigen fie fich "allein ju Schut und Rettung ber Unfern, - bag wir Beib und But, gand und Leute, und alles Bermogen ben einander ju fegen, auch einer bem anderen, ber barüber angegriffen, überzogen, ober befchwert wollte werben, aufs ftartite, fo wir immer vermögen, auf unfer eigen Roften und Scha= ben gugieben, und gu Gulf und Rettung fommen wollen." Diefem Toraquer Bunbnif ichloffen fich in Dagbeburg b. 12ten Jun. 1526 Philipp, Dtto, Ernft u. Frang, Bergoge v. Braunfchweig=

Denn des Kaisers Schritte gegen die Reformation waren bereits durch einen neuen Krieg des zu tief gedemuthigten Königs Franz I. gehemmt, welchem sich auch die von der kaiserlichen Uebermacht bedroheten italianischen Fürsten, den Papst an der Spitze, (la sainte Ligue zu Cognac, 22. Mai 1526) angesschlossen hatten 9). Nicht nur bedurfte der Kaiser jetzt seiner Macht zu diesem neuen Kriege, sondern die Schonung der evangelischen Parthey mußte sich ihm auch als politisch rathsam barstellen, um den Papst zu zügeln 10). Dazu kam die Türz

Euneburg, heinrich herz. v. Meklenburg, Wolf, Fürst v. Unhalt, Gebhard u. Albrecht, Grasen v. Mansfeld (hortleber a. a. D. Cap. 3. Walch XVI, 532), u. b. 14ten Juni die Stabt Magbeburg an (hortleber a. a. D. Cap. 4. 5. Walch XVI, 533). Albrecht, herz. v. Preußen schloß sich burch einen besondern Bertrag mit dem Churfürsten (dd. Königsberg d. 29ten Sept. 1526 b. hortleber a. a. D. Cap. 6. Walch XVI, 538) jenem Bundnisse an.

<sup>9)</sup> Raumers Gefch. Europas feit bem Ende bes 15ten Jahrh. 1, 313. Die Bunbesurkunde (ben Dumont IV, I, 451) giebt ben 3med bes Bundes bahin an, baß eine vera et stabilis pax inter christianos principes erreicht werde: auch der Kaifer soll zum Beytritte aufgefordert werden, zuwor aber die Frucht seiner Siege aufgeben, sonst bazu gezwungen werden, und bann auch Neapel verslieten.

<sup>10)</sup> Neber die Berhältnisse des Kaisers zum Papste s. beren Briefwechsel. Rante's deutsche Gesch. im Zeitalter d. Ref. II, 324.
Das Schreiben des Papstes an den Kaiser v. 23ten Jun. übergeben
d. 20ten Aug. (b. Raynald 1526 no. 11. vollständig in Jud. le
Plat Monumenta ad hist. Conc. Trid. spectantia II, 240) u.
die Antwort des legtern v. 18ten Sept. 1526 (Brown App. ad sasciculum rerum expetendarum et fügendarum p. 634 b. le Plat
l. c. p. 247) rühmen die eigenen Berdienste, und machen dem Andern Borwürse. Der Kaiser wirst u. a. dem Papste vor: Gallige
Rex profitetur palam, quod abs te solicitatus, antequam ex

#### 222 Bierte Periode, Mbidn. I. B. 1517-1648.

fengefahr an Deutschlands Grangen: bes Raisers Schwager Lubwig, Konig von Ungarn und Bohmen, wurde bereits auf das harteste bebrangt, bas Reich fonnte ihm aber nur hulfe leiften, wenn es innertich rubig blieb.

Unter biefen Umffanben verlohr ber Reichstag gu Gpenser 11) bas brobenbe Unfeben, welches er anfangs hatte, in

Hispaniis domum rediret, novum foedus inierit, et indicio cognovi te solvisse illum a jurisjurandi vinculo quo mihi tenetur. Deinde bellum intulisti prius quam literae, quibus illud denuncias, mihi essent redditae, et eo spectasti, quomodo non solum Italia tota me depelleres, verum etiam ab Imperii dignitate dejiceres. - Sed vide, quanta sit rei indignitas. Meis a regnis atque provinciis plus emolumenti atque annuae pecuniae Romam defertur, quam ex reliquis populis omnibus. Id demonstrari potest ex illis Germaniae principum postulatis, quando de curia Romana graviter conquesti, remedium adhiberi volebant: ego autem pro mea in Ecclesiam Romanam observantia querimoniam illorum tunc posthabul etc. Gine weittauftige Apologie bes Raifers an ben Papft v. 17ten Cept. b. Raynald 1526 no. 22 - 43, in welcher er aulest ein allaemeines Concilium aur Enticheibung ibrer Streis tigfeit forbert. Bu biefem Enbe fdrieb er auch an bie Garbinale b. 6ten Dct. (Raynald 1526 no. 45 ss. Brown p. 687): hortamur, - ut quae de indictione concilii a Pontifice petimus, eo negante, aut plus aequo differente, vos debito ordine procedentes praestare non differatis. Alle bierbergeborigen Urfunben murben gufammen berausgegeben: Pro diro Carolo - Imp. apologetici libri duo ex Hispaniis allati cum aliis nonnullis. Moount. 1527, 4. (cf. Schelhorn amoenitates hist. eccl. et liter. 11, 378), wieber abgebrucht in Goldasti Politicis imperialibus P. XX Sect. VIII. f. 863. unb P. XXII Sect. 1. f. 984. pal. Rante Rurften u. Bolfer von Gubeuropa II, 100 ff.

<sup>11)</sup> Acten b. Bald, XVI, 243. Beefenmener bie Berhanblungen auf b. Reichstag ju Speyer i. 3. 1526 bie Religion beterffenb, in Batere Archiv f. 1825. 1, 22. vgl. Rante's beutiche Geich. II, 334.

bemselben Grade, als er naher herantuste. Der Naiser selbst konnte nicht gegenwartig seyn, sein Bruder, der Erzherzog Ferdinand, erdssnete denselben den 25ten Jun. 1526, und die evangelischen Fürsten waren so sehr voll guten Muthes, daß sie hier zuerst auf einem Neichstage ununmunden als Bekenner der neuen Kirche auftraten 12). Es erfolgten zwar harte Erdrterungen zwischen berden Theilen: aber das kaiserliche Interesse forderte zu deringend Erhaltung der Nuhe, und so wurde durch den Neichsabschied v. 27. Aug. 1526 die Entscheizung auf ein allgemeines Concilium hinausgeschoben, einsteweilen aber jedem Stande sein Verhalten in Beziehung auf das Wormser Edict anheimgegeben 13).

f. Spalatini Annales in Menckenii Scriptt rerum Germ. II, 658.

<sup>13)</sup> b. Bald XVI, 266: "Und erftlich, nachbem Rapferlicher Da= jeftat Instruction vornehmlich ausbruckt und inhalt, bag auf biefem Reichstag in Cachen, ben beil. driffl. Glauben . - auch bie Geremonien - belangenb, teine Reuerung ober Determination beiche= .hen - follen: und bann ermeffen und erwogen, bag ber 3miefvalt nicht bie geringfte Urfach fen ber vorgegangenen Emporung bes ge= meinen Mannes, bargu alles Unfriebens, fo fich jegunber in beut= fcher Ration erhalt: - bemnad, und bamit in foldem ein einbel= liger gleichmäßiger Berftanb in bem driftlichen Glauben gemacht, auch Fried und Ginigfeit in beutscher Ration gwifden allen Stanben gepflangt und erhalten merbe: fo haben mir - foldes nicht beffer - ju befdehen - befinden mogen, bann burd ein fren Bes neralconcilium, ober aufe wenigste Nationalversammlung, welche in einem Jahr ober anberthalben aufe langft in beutschen ganben vorgenommen werben foll. Damit bann foldes alfo gum forberlich= ften Fortgang erlange, fo haben wir - eine treffentliche Botfchaft zu Raif. Majeftat abgefertiget, - bag Ihre Raif. Majeftat bie fcmere Laft beutscher Ration, foldes Zwiespalts und Difhellung halben, gnabiglichen beherzigen und bebenten, fich jum forberlichften in eigener Perfon beraus in beutsche Ration verfugen. Ginfebens

### 224 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Die anderweitigen Bermidelungen ber Begner ber Reformation verschafften der letteren jest einige Sabre rubiger Fort= entwickelung. Nachbem ber Konig Ludwig von Ungarn und Bohmen ben Mohacz (29. Aug. 1526) gefallen war; fo mußte ber Ergherzog Ferbinand feine Unspruche auf bie Erbichaft in Ungarn gegen ben Grafen von Bips und gegen bie Turken vertheibigen: und feine Bahl jum Konige von Bohmen (Oct. 1526) trennte, indem fie ihn mit ben Bergogen von Bayern entzweiete, bie heftigften Feinbe bes Evangelii 14). Raifer hatte in Italien ju thun, und feine Spannung mit bem Papfte erreichte ben bochften Grab, als ber lettere fein pon ben Colonnen erzwungenes Berfprechen von bem Bund: niffe abzutreten (Cept. 1526) gleich barauf treulos brach 15). Ein faiferliches Begr nahm (6. Mai 1527) Rom mit Sturm ein 16), und ber Papft gerieth fur mehrere Monate in Gefan= genschaft.

haben und verschaffen wollte, bamit angezeigt Generalconcisium, ober zum wenigsten eine Nationalversammtung in bestimmter Zeit — vorgenommen werben möchte. — Demnach haben wir — und jego — einmüthiglich verglichen und vereiniget, mittlerzeit bes Soncitii, ober aber Nationalversammtung, nichtsbessoweniger mit unsern Unterthanen, ein jeglicher in Sachen, so das Ebict, durch Kaiserl. Majestät, auf dem Reichstag zu Worms gehalten, ausganzgen, belangen möchten, für sich also zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein jeder solches gegen Gott und Kaiserl. Maj. hofeste und vertraut zu verantworten."

<sup>14)</sup> Diefe höchst wichtigen Berhaltniffe zwischen Desterreich u. Bayeern sind zuerst aus archivalischen Quellen erlautert in A. S. Stump f's Baierns politischer Geschichte Bb. 1. Abth. 1. (Munchen 1816. 8.) S. 31 ff. Ranke's beutsche Gesch. im Zeitalter b. Ref. 11, 414.

<sup>15)</sup> Raumers Gesch. Europas feit bem Enbe bes 15ten Sahrh. I, 318. Ranfe II, 372.

<sup>16)</sup> Myconii hist. reformationis S. 81. Raumer I, 322. Ranke II, 392.

So wurde in biefen Sahren ber Rampf gegen bie Reformation nur in einigen katholischen Staaten burch Berfolgung einzelner Bekenner berfelben fortgeset, um bie neue Kirche burch Martyrthum zu verherrlichen und zu befestigen 17). Die evangelischen Fürsten blieben unbeunruhigt, und konnten ben

<sup>17)</sup> Ronig Rerbinanbe Manbat wiber bie Lutheraner dd. Dfen b. 20ten Mug. 1527 (b. 28 ald) XVI, 433). - Um Sten Febr. 1527 murbe ju Munden ein Geiftlicher, Georg Bagner (Carpentarius), verbrannt. Befonberes Muffehen machte Leonhard Rafers (ben Buther, Raifer) Sinrichtung b. 18ten Mug. 1527 auf Befehl bes Bifch. v. Paffau, f. Munchs berm. hiftor. Schriften II, 1. vgl. Luthers Troftschreiben an ben Gefangenen b. 20ten Dan (be Bette III, 179). Die Artifel; wegen welcher er verurtheilt murbe, in Spalatini Annales p. 97. vgl. Bintere Gefch. ber evangel. Lehre in Baiern I, 235. Gelbft ber berühmte bair. Gefchichtschreiber Aventinus mußte 1529 eine Beitlang im Rerter gubringen, baf. G. 259. -Abolph Clarenbad u. Peter Kinfteben wurben b. 28ten Gept. 1529 in Goln hingerichtet. Ihre Martyrergeschichte erschien noch 1529, f. J. M. Ranne zwei Beitrage gur Gefch. ber Rinfterniß in ber Reformationezeit. Frantf. a. Dr. 1822 G. 89. Dobnite in Illgens Beitschrift f. b. hift. Theologie 2b. 5. St. 1. S. 248. -Wie bie Berren von Ginfiebel von Bergog Georg verfolgt murben, f. Rappe Rachlefe I, 30. - Elifabeth, Gemahlin bes Churf. Joachim I. v. Brandenburg , entfloh, bes evangel. Befenntniffes megen bart behandelt, 1528 nach Sachfen Seckendorf II, 122. Def= fentliches Schreiben Luthers an ben Churf. , bem vertriebenen Bolf Bornung Familie u. Sabe verabfolgen gu laffen v. 5ten Dct. 1528 (be Bette III, 381). - Georg Bintler, Pred. ju Salle, wurde, weil er bas Abenbmal unter benben Geftalten ausgetheilt, von bem Churf. ju Maing nach Afchaffenburg citirt, und auf ber Rudreife ermorbet im Dan 1527. Buther ließ ein Genbichreiben ericheinen : "Troftunge an bie Chriften ju halle uber herr Georgen ihres Prebigere Job. 1527. 4." b. Bald X, 2260. Spater troftete er fie megen bes ihnen verfagten Genuffes bes beil. Abend= male unter benber Geftalt b. 26ten Upr. 1528 (be Bette III, 305).

neuen kirchlichen Grundlagen in ihren gandern eine angemeffene Entwickelung und Befestigung angebeihen laffen.

Der rasche Philipp von heffen begann bamit, instem er auf ber Synobe zu homberg (21. Oct. 1526) die Resormation rechtsertigen, und eine Kirchenordnung ausstellen ließ 18), und die Stiftung einer evangelischen Universität zu Marburg ankundigte, welche d. 1. Juk 1527 wirklich eröffnet wurde 19). Gleich darauf nahm sich auch in Chursachsen die Regierung der die dahin allein den Gemeinden überlassen gebliebenen, und eben deshalb völlig zerrutteten kirchlichen Dinge an 20), und ließ durch eine allgemeine Kirchenvisitation

<sup>18)</sup> Rathichlag Melandithone über Ginriditung bes Gotteebienfice an ben Lanbarafen v. Gept. 1526 (opp. ed. Bretschneider I. 818). Muf ber Synobe vertheibigte Frang Cambert, ehemal. Franciscaner in Avignon, Paradoxa ad ecclesiarum reformationem in Synodo hessiaca ab eo proposita et asserta (wieberabgebr. in Sculteti annal, evang, ad ann. 1526 ben v. d. Hardt V, 68), beren Bebre über bas Abendmal Tit. VIII fich beutlich ju 3mingli bin= neigt. 2gl. Franc. Lamberti epist. ad Colonienses, colloquii ann. 1526 Hombergi in Hassia habiti historiam exponens. Erphord. 1527 (wieberabgebr. in b. Unichulb. Radrichten 1714 S. 30. u. cum adnot. G. C. Draudii. Giessae 1730. 4.). hier befchloffene Rirchenordnung erichien unter bem Titel: Reformatio Ecclesiarum Hassiae juxta certissimam sermonum Dei regulam ordinata in ven. Synodo - Hombergi celebrata (in F. C. Schmincke Monum. Hass. II, 588). Rommele Philipp b. Grofmuthige I, 143. II, 103.

<sup>19)</sup> L. Wachler de originibus, progressu, incrementis et mutationibus, quas Acad. Marburg. experta est. Spec. I. Marburgi 1809. 4. B. Zusti Grundzüge einer Gesch. ber Univ. zu Marburg, in ber Zeitschrist: bie Borzeit 1826 S. 1. (auch besons bers abgebrucht, Marburg 1827. 8.). D. a Coelln progr. Recolitur memoria Prosessorum theologiae Marburgensium Philippo Magnanimo regnante. Vratislav. 1827. 4.

<sup>20)</sup> Euther an Spalatin, Febr. 1529 (be Bette III, 424):

### Cap. I. Deutsche Reformation. §. 4. 1527. 227

(1527 bis 1529) eine angemeffene Ordnung aufrichten 21).

Miserrima est ubique facies Ecclesiarum, rusticis nihil discentibus, nihil scientibus, nihil orantibus, nihil agentibus, nisi quod libertate abutuntur, non confitentes, non communicantes, ac si religione in totum liberi facti sint; sic enim papistica neglexerunt, nostra contemnunt, ut horrendum sit Episcoporum papisticorum administrationem considerare. Deff. Borrebe gum fleinen Catechismus (Balch X, 1): "Diefen Cates diemum, ober driffliche Lehre in folde fleine, fchlechte, einfaltige Form ju ftellen, bat mich gezwungen und gebrungen bie Elagliche, elenbe Roth, fo ich neulich erfahren habe, ba ich auch ein Bifitas tor war. Silf, lieber Gott! wie manchen Jammer bab ich gefe= ben . bag ter gemeine Dann bod fo gar nichts meiß von ber drift= lithen Lehre, fonberlich auf ben Dorfern, und leiber viel Pfarbers ren faft ungeschickt und untuditig find ju lebren; und follen boch alle Chriften beißen , getauft fenn , und ber beil. Sacramente genießen ; fonnen meber Bater Unfer, noch ben Glauben, ober Beben Gebote; leben babin , wie bas liebe Biebe und unvernunftige Gaue ; und nun bas Evangelium tommen ift, bennoch fein gelernet haben, al-Ier Frenheit meifterlich ju migbrauchen. D ihr Bifchofe, mas wollt ihr bod Chrifto immermehr antworten, bag ihr bas Bolf fo fcanb= lich habt laffen hingeben , und euer Umt nicht einen Augenblick ie bemeifet ?" Seckendorf II, 102 berichtet aus ben Acten über bie Bifitation im Altenburgifchen, wo etwa 100 Pfarren maren: Inter illarum pastores non nisi quatuor inventi sunt a Visitatoribus, qui missas adhuc veteri ritu celebrarent. Viginti fere rudes et inepti, multique concubinarii et potatores deprehensi sunt. Erhardus Matthiae Hainae in aede parochiali evangelico more docebat, in filiali, quam vocant, missificabat. Darum. hielt Luther ben bem Churf. Johann ichon fruh um eine Ginwirfung auf firchliche Ordnung an, b. 3lten Oct. 1525 ben be Bette III . 39 . 30ten Nov. 1525 S. 51 , 22ten Nov. 1526 S. 135 , in ben benben letten Schreiben ausbrudlich um Bifitation ber Rirchen.

<sup>21)</sup> Einige Actenstücke biese Bisitation betr. in Kapps Nachlese I, 171. vgl. Seckendorf II, 100. A. G. Rosenbergs hist. Abshandlung von der ersten Kirchenvisitation in der Evangelischen Kirche. Brestau 1754. 4.

Sieiches geschaf von dem Markgrafen Georg von Anspach und Bapreuth gemeinschaftlich mit der Reichsstadt Alten ber gin eine gemeinschaftlich mit der Reichsstadt (14. Jun. 1528) veradrecketen Bisstationsartifel \*2). In den Städten Braunschweig \*2) und hamburg \*2) ordnete der von Mittenberg zu biesem Iwaselt berusen Zobanned Bugenhagen (1528) das Kirchemwesen an. Unvergängliche Grückte der schissten Wistandern men Melandthons Unterricht ber Schisstan Wistandern Melandthons Unterricht ber Alfssischen Wistandern man die Pfartherren im Spursstaffentum Cadssen), eine Leber, Kirchen und Schusstruftentum

<sup>22) 3.</sup> B. b. 8 tit fürfutrening ber Reformationshiftetie v. 1524 – 1528 aus bem hooffürft. Branbenturg , One(phosftifter Archiv. Schwood) 1733. G. 244 ff. Verensbeschreitung Eageri Sprangfers b. u. G. hau jborf, Mürnberg 1741 G. 48 ff. Die 23 chfunobodhiften Blitateines Artitelf, mospfechnich von X. Dianber verfosf, erschienen unter bem Zitel: "Blitacio ber Plaretre auf bem Bank 1252», unb film bei wiederaghet. Po. b. 6 tit Sc. 247 ff.

<sup>23)</sup> Pb. 3. Meht meyere ber berühmten Stadt Braumfdmeig Kirchen of hifteri III, 63. C. G. b. 2 en h Brumfdmeig Kirchen erformatien im idem Jahr. Wolfenbittet u. beipgi 1829 C. 97 ff. Johannes Bugenbagen, von 3. d. 3 fes. Eripgia 1829 C. 95 ff. Die von Bugenbagen, von 3. d. 3 fes. Eripgia 1829 C. 95 ff. Die von Bugenbagen abgefähre Kraumfdmeig. Kirchenorbung ere fajem Wiltenberg 1829 in nieberbeutscher Oprache, 1531 hochbeutsch im Braumführeie.

<sup>24)</sup> Stephan Armpe's (Prethiger † 1540) nobhpafter Bericht bie Kirchenfachen in Samburg vom Anf. bes Evangelii betr. beraußege von Strauch. Samburg 1828. S. Staphorft's hamburg. Kirc chengeschichte Ah. 2. E. Münter's Kirchengesch, von Dünemart u. Auswegen III, 656. Bieh G. 109 ff. Ueber die hamburgische Kirchenochung Jieh E. 114.

<sup>25)</sup> erschien juerft lateinisch: Articuli, de quibus egerunt per Visitatores in regione Saxoniae Wittemb. 1527. 8. Dann beutsch, von Luther burchgeseben, und mit Luthere Borrebe unter bem Titet: "Unterricht ber Bisstatern an die Pfarberen im Aure

tend, welche vor ber Bisitation (1527) erschien, und Buthers berbe Catechismen 26), welche burch bie Ergebniffe berfelben (1529) veranlagt murben.

Außerdem drang die Reformation fortwährend unaufhalts sam vor. Bu ihren bedeutenossen Fortschritten gehörte, daß Gustav Basa sie auf dem Reichstage zu Besteraß (1527) in Schweden einsührte, und daß Friedrich I. in Danemark ihr auf dem Reichstage zu Obense (1527) gleiche Rechte mit der alten Kirche verschaffte.

So konnte nun die neue evangelische Kirche innerlich ausgebilbeter, und außerlich erweiterter ben Gesahren entgegengehen, welche ihrer noch warteten. Die von Otto von Pack bem Landgrasen gegebene Unzeige von einem in Bressau b. 12. Mai 1527 heimlich abgeschlossenen katholischen Bundnisse 27)

fürstenthum zu Sachfen. Wittenberg 1528. 4. b. Wald X, 1902. Bgl. Churfachsifche Bisitations = Artikel v. 3. 1527 u. 1529 latei= nifch u. beutsch mit einer hift. Einleitung herausgegeben von G. Th. Strobel. Altborf 1777. 8.

<sup>26)</sup> b. Walch X, 1. Aus Mathefius fechfter Predigt S. 148, u. baraus, baß in ber Borrebe bes kleinen ber große Catechismus ermähnt ist, ergiebt sich, baß ber große Catechismus vor bem kleinen versaßt ist. Bende sind von Luther beutsch geschrieben, wurden aber noch 1529 ins Lateinische übersest, ber kleine von Joh. Lonicer, ber große von Binc. Opsopoeus. Chr. F. Illgen commitv: Recolitur memoria utriusque catechismi Lutheri. Leipzig 1829. 30. 4.

<sup>27)</sup> angeblich von König Ferbinand, ben Churfürsten v. Mannz u. Brandenburg, dem Erzb. v. Salzburg, den Bischöfen v. Bamberg u. Würzburg, Georg herz. v. Sachsen, und den herzogen v. Bayern. Die Urkunde in Spalatins Annalen S. 102. b. hortleber Ah. 1. Buch 2. Cap. 1. Walch XVI, 444. Alle diese Fürzsten läugneten aber auf das entschiedenste das Dasenn dieses Bundes, s. ihre öffentlichen Schreiben b. hortleber a. a. D. Cap. 3 ff. Walch XVI, 464. vgl. Reubecket Urkunden S. 25. 60. dess.

### 230 Bierte Periode. Abicon. I. B. 1517-1648.

biente wenigstens dazu, die evangelischen Fürsten wach zu ershalten, beren katholische Gegner aber vorsichtig zu machen 29). Wahre Gesahren begannen aber erst, nachdem ber Kaiser in Italien die entschiedene Oberhand gewonnen hatte. Schon die kaiserlichen Propositionen für den im Marz 1529 in Spenser 29) erdssineten Reichstag, und die seinbselige Haltung der katholischen Stände auf demselben verkündeten die Wiederaufsnahme des früheren Kampses. Der unmittelbare Angriff wurs

- 28) Der Landgraf zwang an der Spige eines heeres den Bischöfen v. Namberg u. Würzburg u. dem Churf. v. Mainz Friedensverspreschungen und Entschädigung für Ariegekoften ab (Juni 1528). Zusgleich mußte der Churf. v. Mainz im Lager zu histirchen b. 11ten Jun. 1529 auf die geistl. Gerichtsbarkeit in Sachsen und hessen bis zum Religionsvergleich verzichten, f. den Vertrag in C. Ph. Kopp bess. Gerichtsversassung Ab. 1. S. 107. no. 46 der Beyl.
- 29) historie von der evangel. Stände Protestation u. Appellation wider u. von dem Reichsabschied zu Speyer 1529, dann der darauf ersolgten Legation in Spanien an Kays. Maj. Karln V, wie auch ferner dem zu Augspurg übergebenen Glaubensbekenntniß, aus Kürstl. Sächs. Archiv Actis u. dewährten Historicis verkasset, und mit denen dazzu gehörigen Documentis illustriret von I. I. Mülter. Jena 1705. 4. A. Jungs Gesch. des Reichstags zu Speyer i. d. I. 1529 (ist die erste Abtheil. von dessen Beyträgen zu ber Gesch. der Resormation) Strasburg u. Leipzig 1830. mit einem Anshange meist ungedruckter Actenstücke. Die wichtigsten Actenstücke auch bey Walch XVI, 315 ss.

Actenstücke I, 29. Ueber die gleichzeitige Literatur s. das Altborssische Literarische Museum Bb. I. St. 1. S. 43. Die Bundesurkunde war schwertich von Pack erdichtet: wahrscheinlich war sie ein von einem Rathe Ferdinands abgesattes Project. Euther an Joh. Seß. (de Wette III, 351) Ducis Georgii Proceres plane fatentur, suisse soedus doc non omnino chimaeram, sed literas et exemplum prae manibus haberi, quod nunc vellent salso Principum nomine et sigillo sietum videri. Rommels Philipp ber Grosmüthige I, 210. II, 202.

be zwar verspart, bis ber Kaiser seinen auswärtigen Krieg beenbet haben wurde: bis bahin wollte man aber ben zu bezkämpfenden Feind in seste Granzen einschließen, indem man burch bie Mehrheit ber katholischen Stimmen in dem Reichszabschiede alle innere Weiterentwickelung wie alle außere Weiterzverbreitung ber neuen Lehre verbot 30). Die evangelischen Stände legten gegen diesen Reichsabschied eine Protestation (19. Apr. 1529) und barauf eine Appellation (22. Apr.) 31)

<sup>30)</sup> b. Bald XVI, 328. Buerft mirb bas Unfuchen ben bem Raifer beschloffen, ein allgemeines Concilium ober wenigftens eine Rationalverfammlung binnen einem Rabre ju peranftalten; bann beift es uber ben Artitel bes Spenerichen Reichsabichiebes (f. not. 13): "Rach= bem - berfelbige Artifel ben vielen in großern Difverftanb und ju Entidulbigung allerlen erichrectlichen neuen Behren und Secten feithero gezogen und ausgelegt hat werben wollen, bamit bann foldes abgefdnitten, und weiterm Abfall, Unfried, 3mietracht und Unrath vortommen merbe : fo haben wir und - entichloffen , bag biejenige, fo ben obgebachtem Raif. Ebict (von Worme) bis anhero blieben, nun binfuro auch ben bemfelben Cbict bis zu bem funftigen Concilio verharren, und ihre Unterthanen bargu halten follen und wollen. Und aber ben ben anbern Stanben, ben benen bie anbere Lehre entstanden, und jum Theil ohne merklichen Aufruhr, Befcmerd und Gefährbe nicht abgewendt werben mogen : fo foll bin= furo alle Reuerung bis ju funftigem Concilio, fo viel moglich und menfdlich, verhutet werben. Und fonberlich foll etlicher Bebre und Secten, fo viel bie bem hochwurbigen Cacrament bes mabren gronleichnams und Blute unfere Beren Jefu Chrifti entgegen, ben ben Stanben bes beil. Reichs beutscher Nation nicht angenommen , noch hinfuro ju predigen geftattet ober jugelaffen : beggleichen follen bie Memter ber beil. Deg nicht abgethan, auch niemand an ben Orten, ba bie andere Lehre entftanben und gehalten wird, bie Def gu boren verboten, verhindert, noch bagu ober bavon gebrungen werben." Dann wird die Biebertaufe ben Lebensfrafe verboten.

<sup>31)</sup> Das große Instrumentum appellationis, in welches bie frugeren Borftellungen ber evangelischen Stanbe, und beren Appellation

ein, und traten auf biese Weise zuerst als Protestanten ihren Widersachern entgegen.

mit aufgenommen find, ben Daller S. 52. Bald XVI, 364. Bung, Actenftude S. LXXIX. Sie verlangen, bag ber frubere Reichefdlug von 1526 in Rraft bleibe, weil fonft fcwerlich Friebe merbe erhalten merben ; fie konnten bie Beobachtung bes Wormfer Ebicte und bie Aufrechthaltung ber Deffe nicht billigen, weil fie bann ja ihre eigene Lehre verbammten. Ungeachtet fie in allen ichulbigen Dingen jum Behorfame gegen ben Raifer bereit fenen; "fo fennb boch biefes folde Sachen, - bie Gottes Ehre und unfer jes bes Geelen Beil und Geligfeit angeben und betreffen, barin mir aus Gottes Befehl , unfer Gemiffen balben , benfelben unfern Berrn und Gott - por allem angufeben verpflicht und ichulbig fenen, ber unzweifentlichen Buverficht, Gw. Ronial. Durchlauchtigfeit, Lieb= ben, und ihr bie anbern werbet und - barin freundlich - ent= fculbiget halten, bag wir mit - euch - in bem nicht einig fenn, noch in foldem bem mehrern, wie etlichemalen auf biefem Reiches tag hat vorgewandt werben wollen, gehorden, in Bebacht und Unsehen, bag wir folches vermog bes vorigen Spenrifchen Reichsab= fchieb. ber fonberlich in bem angezogenen Artitel lauter barthut. bag folder Artitel burch eine einmuthige Bereinigung (und nicht allein ben mehreren Theil) alfo befchloffen worben; barum auch ein folder einmuthiger Befdluß von Chrbarteit, Billigfeit und Rechtes wegen andere nichte, bann wieberum burch eine einhellige Bewilli= gung geandert werben foll, fann und mag, gufamt bem, bag auch ohne bas in ben Sachen, Gottes Ghre und unferer Geelen Beil und Seligfeit belangenb, ein jeglicher fur fich felbft vor Gott fteben und Rechenschaft geben muß; also baß fich bes Orte feiner auf bes anbern minbere ober mehrere machen ober beschließen entschulbigen fann; und aus anbern reblichen, gegrunbeten, guten Urfachen gu thun nicht ichulbig fenn." Gegen bie Bermerfung ber 3winglischen Abendmalblehre in bem Reichsabschiebe hatten Luther und Deland;= thon nichts einzuwenden (f. ihr Gutachten ben Bald XVI, 364): inbef ber ganbaraf , bem bann auch Melandithon bentrat (f. Rom= mel I, 234. Mel. ad Camerar. d. 17. Maj. ed. Bretschneider I, 1067 s.), brachte es babin, bag bagegen auch proteftirt murbe, Balb barauf schloß ber Kaiser mit bem Papste ein Bundniß zu Barcellona (29. Jun. 1529), und mit Frankreich ben Frieden zu Cambray (5. Aug. 1529). Die Protestanten konnten bie Unnaherung bes Unheils aus ben Bedingungen von Barcellona 32), und aus dem Empfangs ihrer Gesandten

baß eine folde Berordnung von bem Reichstage ausgebe, befonbers ba biejenigen, "fo biefelbe Sache berühren, nicht erforbert noch verhort worden find; und ift mahrlich wohl zu bewegen und zu be= traditen, mann folde fdmere und michtige Artitel außerhalb bes funftigen Concilii vorgenommen, ober barin ohne nothburftig unb gebührlich Berhore aller ber, fo bie Gach berührt, ein Ertenntniß ober Ordnung ju maden unterftanben, ju mas Blimpf und Unridy= tigfeit foldes Raif. Daj. - une und anbern Stanben bes Reichs gefehrt und verftanben werben mochte." Die Appellation ergeht "zu und vor bie Romifche Raif. und driftt. Maj. unferm allergna= bigften herrn, und bagu an und fur bas nachft funftig fren driftlich gemein Concilium, - vor unfer Rationalzusammenkommen, und bargu einen jeben biefer Sachen bequemen unparthenischen und driftlichen Richter." Die Protestation und Appellation gefchah von Churf. Johann v. Sachsen, Georg Markg. v. Branbenburg, Ernft Berg. v. Braunschweig = Luneburg , Philipp Candgraf v. Beffen , u. Wolfgang Fürft zu Unhalt. Es fchloffen fich ihnen an 14 Reiches ftabte : Strafburg, Murnberg, Ulm, Coftnig, Linbau, Memmin= gen , Rempten , Hörblingen , Beilbrunn , Reutlingen , Ifna , St. Gallen, Beigenburg u. Binbeheim.

32) Dumont corps universel diplomatique IV, 1, 5: Quum sanctissimo Domino nostro cura etiam major rerum spiritualium et pastoralis officii, quam temporalium esse debeat; — multi autem exorti sint, qui et de fide catholica male sentiant, et a religione doctrinaque christiana omnino deviaverint, aliosque in eundem errorem deducere conentur; nec minus Caesareae Majestati cordi sit, ut huie pestifero morbo congruum antidotum praeparari possit: ideo actum extitit, et conventum, quod Caesar, ac serenissimus Hungariae Rex, ejus frater, his melioribus ac congruentioribus modis et formis

### 234 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1618.

ben bem Raifer in Piacenga (Cept. 1529) 33) erkennen.

Landgraf Philipp bemuhete sich jeht ein Vertheidigungsbundniß aller der Reformation anhängigen Staaten, als durch die Umstände dringend geboten, zu Stande zu bringen 34). Indeß scheiterten seine Bemuhungen an den Bedenklichkeiten der Wittenberger Theologen, denen ein Bundniß mit den Sacramentirern durchaus verwerslich erschien 35). Des Landgrafen

quibus fieri poterit, ac cum ea qua decet dexteritate et industria omnem operam possibilem adhibebunt in hujusmodi erroribus, si fas sit, sedandis, errantiumque animis alliciendis, ut ad rectos christianae religionis tramites redeant, ipsamque religionem, et fidem, apostolicamque sedem verbo aut facto laedere seu perturbare non praesumant. In qua re ipse etiam sanctissimus Dominus noster salubribus illis spiritualibus antidotis commisso gregi, ovibusque errantibus, tanquam communis pastor et pater consulens, omnem possibilem medelam pariter adhibere conabitur. Quod si pastoris vocem non audiverint, Caesarisque mandata neglexerint, et in hisce erroribus obstinați et pertinaces permanserint; tam Caesar, quam Ser. Hungariae et Boemiae Rex contra illos eorum potestatis vim distringent, illatamque Christo injuriam pro viribus ulciscentur : curabitque sua Sanctitas, ut caeteri Christiani Principes, et potissime qui id foedus ingredi volent, tam sancto operi etiam pro viribus assistant. Im Gingange bes Tractate heißt es aber, bag alle Fürften gur Theilnahme an bemfelben eingelaben werben follten. In bem Fries ben von Cambran wurde ber Friede v. Mabrib, fo weit er nicht ausbrucklich burch jenen aufgehoben mar, beftätigt, und fomit auch bie oben not. 2 mitgetheilten Beffimmungen.

<sup>33)</sup> Müller S. 143 ff. Bald, XVI, 542 ff.

<sup>34)</sup> Tage zu Rothach (Iten Jun.) Salfelb u. Schleiz f. Müller . S. 228.

<sup>35)</sup> vgl. Luthers Schreiben an ben Churf. Johannes v. 22ten May 1529 (be Wette III, 454) u. fein Bebenten für ben Rothacher Convent (Müller S. 230 mit bem bort fehlenden Schluse ben de

Cap. I. Deutsche Reformation. §. 4. 1529. 235

Borffellungen 36) maren vergeblich: eben fo blieb bas von ihm

Bette III, 466). In bem lettern heißt es: "Bum anbern ifte fabrlich bes ganbarafen batben , weil es ein unrubiger Dann ift. Mocht er abermal, wie er jenes Dal that, etwas anfaben, Stift, Rlofter fturmen obn unfern Billen : fo mußten wir binnach, und mits thun ober mitgethan [haben] alles, mas er that. - Bum vierten ifte undriftlich ber Reberen balben wiber bas Gacrament : benn wir fie nicht tonnen im Bund baben , wir mußten folche Reseren mit belfen ftarten und vertheibingen, und wenn fie vertheibingt wurden, folls ten fie mobl arger werben, benn porbin." Auf ben Ginmanb, bag man ja bod) in allen Studen eine fen, bie auf ben einigen : "Es ift allgu viel an bem einigen. - Er ift nicht weniger ein Undrift, , wer einen Artifel lauanet, benn Arius ober ber einer. - Spricht man abermal : biefer Bund betreffe nicht bie Lebre , fonbern foll wiber außerlich (Bewalt , bie man wiber Recht furnimmt , bieweil fene fich auf Erfenntnis erbieten : Antwort : Das balt nicht; benn man weiß, bag und ber Bibertheil um teiner Urfache willen anareifen will, benn um ber lebre willen. Drum lagt fiche nicht glauben, baf wir wiber unrecht Bewalt folden Bund machen. Und baß fie fich auf Ertenntnig erbieten, hilft une nichte; benn wir miffen und halten, bag fie Unrecht haben, und mugen folche nicht mit ihnen in 3weifel ober Erfenntnis feben. barum wir nicht mit gutem Bewiffen tonnen mit ihn hanbeln, wir mußten folch ibr Er bieten auf Ertenntniß auch bewilligen und beftatigen , und alfo aleich mit ibn von unferm gewiffen Ertenntnis auf ibren 3meifel ober ungewiffen Bahn fallen. Das mare benn mehr , benn balb, wo nicht gar unfern Glauben verlaugnet." In einem Schreiben an ben Banbgrafen v. Mug. (in Meubedere Urfunben G. 114) rath Buther bon einem Rriege gegen ben Raifer als unrecht, poreilig u. gefährlich ab.

36) Bgl. fein Schreiben an ben Shurfürften v. Jul. 1859 b. Walfce C. 2.53: Malch XVI, 645: «Es ift auch vonnüthen, bag wir uns nicht fo liebertlich von einanber ternann inffen, ob ifcon untere Geitferten unt eichter eebe sollt besputietieber Socijon willen, baum bod, unter Glaube ober Schlightin nich gefagen, juncheilige fennb. Denn fo bod, würde es als Jahre nur Jahreipstlicher siel unteilige hann jewom Zagen ju Tagen und Jahren zu Jahren viel unteilige

#### 236 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

in Marburg gwifden ben ichweizerifden und fachfifden Thes ologen veranstaltete Gefprach (1. Dct. 1529) 37) ohne ben ger

ger und blöputiclider Bermunge in ber Schrift bin und wieder fich jumlichen ben Geleheten begefen. Und bargit fenn undere Gelehem ber Sachen, die hauptartitet, ben Glauben und unfere Geleigheit belangende, einig. Waren nun fierühr wir und von einneher trene nen laffen, do unter Geleheten juschkellig wilderen i wie off bitter benn euer Liebe und wir und von einneher ihm millien u. i. w. Ge ist nicht zu wertenen, das der Landschaft und und vertenen, das der Landschaft ihre Frein ver Eeber Binigalf is zugerham wer, eben so wie fein vorzäglichfter Thees long Frang Landsch i, not. 18.

37) Ginlabungefchreiben bee Canbgrafen gu biefem Befprache f. Monum. Hassiaca T. III. Analecta Hass, Coll. X. Reubeder 6 Urfunben S. 95. Buther ermiberte bem Banbgrafen b. 28ten Jun., er werbe tommen , boffe aber feinen Erfolg (be Bette III, 473 nach bem Drig. b. Reubeder G. 92); eben fo Melandithon (ber fogar ben 14ten Dai bem Churpringen rieth, ihnen bie Erlaubnig ju verweigern ed. Bretschneider I, 1964) val. fein Schreiben an ben Lanbgrafen 1. c. p. 1077 (nach bem Drig. b. Reubeder Das Bebenten über bas Gefprad, welches gewöhnlich Buthern bepaelegt wirb. ift von Melandithon. f. be Bette III, 475. Bretschneider I, 1065 ss. - Berichte über bas Marburs aer Gefprad von Butherifder Seite: Melandthon beutich an ben Churfürften (vielmehr an ben Churpringen , f. Rieberere Rache richten II. 109) ed. Breischneider I. 1098, und an Bergog Beinrich v. Gadifen 1. e. p. 1102; von Justus Jonas an Reiffenftein latein. 1. c. p. 1095; bon Jo. Brentius an Schradinus latein. in Pfaffii acta et scripta publ. Ecclesiae Wirtembergicae p. 203; von Unbreas Dfianber an ben Rath von Rurnberg beutich, in Rieberers Radrichten II, 110; von einem Unbefannten, ber aber dauch bem Gesprache bengewohnt hat, ben Wigandus de Sacramentariismo p. 424 : von reformirter Seite von Rudolphus Collinus, Prof. in Burich, in Hospiniani hist. Sacramentaria II, 74; 3mingli's furgerer Bericht ibid. 77; Oecolampadii epist. ad Hallerum ibid. 83. Die ausführlichfte Radricht bat Beinr. Bul. linger Reformationegefc. II, 223 (auch in Rugli's Bentragen III,

Cap. I. Deutsche Reformation, §. 4. 1529. 237

munichten Erfolg: Die bort verglichenen 15 Artifel 38) erfchie:

150) gegeben. bgl. Hospinianus I. c. Rommel Philipp b. Großm. I. 217. II. 218. Ueber ben Schluß bes Gefpraches f. gus there Briefe an Ric. Gerbellius, feine Chefrau und Agricola v. 4ten u. I2ten Det. (be Bette III, 511) und an 3. Probft v. Iten Jun. 1530 (be Bette IV, 26). In bem letten beift es: Multis vero verbis (Sacramentarii) promiserunt, se velle nobiscum eatenus dicere, Christi corpus veraciter esse in coena praesens, at spiritualiter tantum, ut eos fratres dignaremur appellare, et simulare ita concordiam: hoc quod Zwinglius palam lachrymans coram Landgravio et ordinibus rogabat, dicens in haec verba : Es find feine Leut auf Erben, mit benen ich lieber wollt eine fenn, benn mit ben Bittenbergern. Summo studio et contentione egerunt, ut viderentur nobiscum concordes, ita ut hanc vocem nunquam ex me possent ferre: vos habetis alium spiritum quam nos. Ardebant toti, quoties haec audiebant. Tandem id concessimus, ut articulo ultimo ponitur. ut fratres quidem non essent: sed tamen charitate nostra, quae etiam hosti debetur, non spoliarentur. Ita indignissime affecti sunt, quod fratris nomen non potuerunt obtinere, sed pro haereticis discedere cogerentur, tamen sic, ut pacem interim haberemus mutuis scriptis, si forte Deus illis aperuerit cor. Melanchthon ad Agricolam dd. 12. Oct. 1529 (ed. Bretschneider I, 1108): Magnopere contendernnt, ut a nobis fratres appellarentur. Vide eorum stultitiam! Cum damnent nos, cupiunt tamen a nobis fratres haberi! Nos noluimus eis hac in re assentiri, Intereffant ift bes Juftus Jonas Characteriftit ber gegentheiligen Theologen (l. c. p. 1097): In Zwinglio agreste quiddam est et arrogantulum, in Occolampadio mira bonitas naturae et clementia, in Hedione non minor humanitas et liberalitas ingenii, in Bucero calliditas vulpina, perverse imitata prudentiam et acumen. Docti sunt omnes, nihil dubium est, prae quibus Papistae non sunt adversarii habendi. Sed Zwinglius iratis Musis et invita Minerva videtur versatus in literis.

38) Buther hat biefelben abgefaßt, f. Dfianber ben Rieberer II, 120.

nen ben Anhangern Luthers so sehr als ungenügend, baß auf Befehl bes Churfursten Luther und bie ihm anhangigen Theoslogen benselben sogleich andere bie reine Lehre vollständig entshaltende Artikel entgegenstellen mußten 39), beren Unterschrift

Sie find b. 3ten Oct. von ben anwesenben Theologen unterfdrieben, und gleich barauf an mehreren Orten berausgegeben, von Zwingli (Rugli's Bentrage III, 179), von Dfianber (Webers Gefch. ber augeb. Confession I, 9): über eine andere alte Musgabe f. Fortge= febte Sammlung v. alten u. neuen theol. Sachen. 1743. G. 165. Conberbar ift, bag bie in ben Musgaben von guthere Berten (b. Bald XVII, 2357) und fpater von Lutheranern (Chntraus, Gedendorf 2c.) veranftalteten Abbrude biefer Marburger Artifel nur 14 Artifel gablen , 'inbem fie ben 14ten über bie Rinbertaufe aus-Der lette Art. lautet : "Bir glauben und halten alle von bem Abendmahl unfere lieben herrn Jefu Chrifti, bag man benbe Geftalt nach ber Ginfebung brauchen foll; bag auch bie Deffe nicht ein Bert ift, bamit einer bem anbern, tobt und lebenbig, Onabe erlange ;" bag auch bas Sacrament bes Altare fen ein Sacrament bes mabren Leibes und Blutes Jefu Chriffi, und bie geiftliche Dief= fung beffelbigen Leibes und Blutes einem jeglichen Chriften vornehm= lich vonnöthen. Desgleichen ben Brauch bes Gacraments, wie bas Bort von Gott bem Mumächtigen gegeben und geordnet fen, bamit bie ichmachen Gemiffen gum Glauben und Liebe gu bewegen burch ben beiligen Beift. Und wiewol aber mir une, ob ber mabre Leib und Blut Chrifti leiblich im Brot und Bein fen, biefe Beit nicht verglichen haben, fo foll body ein Theil gegen ben anbern drifiliche Liebe, foferne jebes Bemiffen immermehr leiben fann, erzeigen, und benbe Theil Gott ben Mumachtigen fleifig bitten, bag er une burch feinen Beift in bem rechten Berftand beftätigen wolle , Umen."

39) Die Vorlegung solcher Artikel wird in der fächsisch schandenburgischen Instruction für den Schwabachischen Convent b. Müller S. 282 vorausgeseht. Daß die schwabachischen Artikel noch in Marburg von den Theologen abgefaßt sind, s. Riederers Nachrichten I, 48. Auf dem Convente in Schwabach wurden sie nur handsschristlich vorgelegt: im I. 1530 erschienen sie aber ohne Luthers Wissen gedruckt unter dem Titel: "Die Bekentnus M. Luthers auf

auf bem Convente zu Schrabach (16. Oct. 1529) als unerläßiliche Bedingung ber Theilmadme an bem Bilmbniffe geforbert murbe (fch mabacher Artikel). Wer obzleich die obertilmbischen bem Zwinglischen Lehrbegriffe geneigten Stabte num sogleich von ben Verhandbungen ausschieden 149), so sührten bie letztern boch auch unter ben verharrenden Standen zu keiner Breeinigung 14).

ben ibigen angeftellten Reichstag ju Augeburg einzulegen, in 17 Artifel verfaffet. Coburg. 4., murben von Catholifen beftig ans gegriffen, und alebann von Buther felbft mit einer Borrebe berausgegeben. In biefer Borrebe (b. Bald XVI, 778) fagt er: "Babr ifts, bag ich folde Artitel babe ftellen belfen (benn fie find nicht von mir allein geftellet), nicht um ber Papiften willen, noch auf biefem Reichstag einzulegen. Die miffen aber mobl brum, um mels cher willen fie geftellet find. Satte mich auch nicht verfeben , baß . fie follten an Zag tommen , vielweniger bag fie mit foldjem Titel unter meinem Ramen follten ausgeben." Spater bat man gumeilen biefe Schwabacher Artitel mit ben fcmabachifchen Bifitationsartifeln pon 1528 (not. 22) permedifelt, bis p. b. Lith bie lentern beraus. gab. Daß jene 1530 berausgegebenen 17 Artifel bie fcmabacher fenen, entbedte Frid (Gedenborfe ausführt. Biftorie bes guthers thume G. 968), vgl. Bebere Gefch. ber augeb. Confeffion I, 10 ff. . wo auch in ben Beplagen ein genauer Abbruct biefer Artifel fich finbet. Diefe 17 fcmabacher Artifel (auch b. Bald XVI. 681) find eine ergangenbe Ueberarbeitung ber 15 Marburger Bergleichs: artitel , in welcher insbesonbere bas eigenthumlich Lutherifche bingugethan ift: baber treffen benbe Artifel auch in bem Ausbrude oft . jufammen. Die Lehre vom Abenbmal (Art. 10) geht babin , "bas fen mabrhaftig gegenwartig im Brot und Wein ber mabr Leib und Blut Chrifti laut ber Bort Chrifti , bas ift mein Leib , bas ift mein Blut, und fen nit allein Brot und Bein, wie iso ber Bis bertheil furgibt."

<sup>40)</sup> f. ben Abidieb ju Schwabach in b. Beplagen von Bebers Gefch. b. augeb. Confest. Ib. 1.

<sup>41)</sup> Die Bittenbergifchen Theologen wieberriethen jest alle Gegens

#### 240 Bierte Periobe. Mbfcn. I. B. 1517-1648.

Das Ausschreiben, welches ber Kaifer in Bologna b. 21. Jan. 1530 jur Berufung eines Reichstages nach Aug sburg erließ, gebachte zwar ber Religionsirrungen in einem milben verschnenden Zone 44). Da aber ber Kaifer bey feiner Krb-

medr sigen ben Æsifer, f. Euthers Möchenten am ben Gharf. See bennet a. Nifer Men. 1529 (e. Eitet III, 1530) u. a. Gern Miller 1530 (bal. S. 5600), bas Protecell bed Gannents ju Schmauffate ben im Strabeis Mijediamen IV, III, ben Mijedia 3. sten Ser. b. Miller C. 3331. Mas 143 XVI, 650. Die Brehandinne gen auf bem Zape ju Mürnberg b. Sen (3an. 1530 b. Müller S. 336. Mas 143 XVI, 650. Strabburg [digit] might). Sten San im Strabeisbigungsbünnis mit Baird, Bern u. Baft, Steidanus lib VIII et am Ender p. 392.

42) Mus Berbinanbe unmittelbar porber an ben Raifer gerichtetem Schreiben (in Bucholg Gefch. ber Regierung Ferbinanbe I. III, 432) erhellt, bag bie benben Bruber gur Strenge mohl geneigt mas ren , und fich nur burch bie Berhaltniffe gebunben fublten. Ferbis nand fürchtet fogar, wenn Garl nicht balb tomme, murben bie Rurften einen anbern romifchen Ronig mablen. Das taiferliche Musfdreiben b. Duller G. 412, Bald XVI. 747. Rorftemanns Urfunbenbuch ju ber Gefch. bes Reichstags ju Mugeburg I, 1. Der Reichsten wird berufen um Begenwehr gegen bie Zurfen ju berathen, "furter wie ber Irrung und 3wiefpalt halben in bem beil. Blauben und ber driftl. Religion gehanbelt und beichloffen werben mug und folle: und bamit folde beffer beffer und beilfamlicher gefcheben muge, bie 3wietrachten bingulegen, Bibermillen gu laffen, vergangne Jerfal unferm Seligmacher ju ergeben, und Fleif angus febren, alle eins jeglichen Gutbebunten, Opinion und Meinung amifchen une felbe in Liebe und Gutlichteit au boren, au verfteben, und ju erwegen , bie ju einer einigen driftliden Barbeit gu bren: gen und ju vergleichen, alles fo ju beiben Theilen nit recht ift ausgelegt ober gehandelt abguthun, burch und alle ein einige und mabe re Religion angunehmen und gu halten : und wie wir alle unter einem Chrifto fenn und ftreiten , alfo alle in einer Gemeinschaft, Rirden und Ginigfeit gu leben."

nung in Bologna (24. Febr. 1530) 43) über biesen Gegenstand sehr ernstlich mit bem Papste verhandelte, und die Bunfche bes lehteren nicht unbekannt waren, so hatten die Protestanten Ursach genug zu Besurchtungen 44). Um indeß bem Ausschreis

<sup>43)</sup> welcher am 22ten Februar die Krönung mit der eisernen Krone voranging. Gine genaue Beschreibung aller Krönungsseierlichkeiten von dem päpstlichen Gerimonienmeister b. Raynald 1530 no. 7 ss., vgl. H. C. Agrippa de duplici coronatione Caroli V in Schardii Scriptt. rerum Germ. 11, 266.

<sup>44)</sup> cf. Oratio de congressu Bononiensi Caroli Imp. et Clementis Pont. in Ph. Melanchthonis Orationum T. V p. 87. bort befindlichen Reben bes Papftes und bes Raifers find ber Korm nad nicht adit. Der Ergabler fagt: nec vero existimetis hanc narrationem fingi, - sed vere institutam esse hanc deliberationem, adhuc multi norunt, qui interfuerunt, qui et sententjae summam et verba quaedam nostris amicis narrarunt. Qua de re sententiae summam fideliter recitabo, etiamsi verba omnia referre non possum. - Coelestinus hist. comit. 1530 Augustae celebrat. I, 10 hat biefe benben Reben aufgenommen, und benfelben bie in jener Oratio ale porangegangen angebeutete Rebe bes faifert. Canglers Mercurinus Gattinara vorausgeschicht, fest aber ber lettern aud bie Bemerkung ben: quamvis orationis ejus exemplum desideratur, non est tamen nobis obscurum et ignotum, haec ipsius praecipua capita fuisse, et clarissimum virum in hanc fere sententiam verba fecisse. find alle bren Reben rhetorifde Bearbeitungen eines gegebenen Stof= fes, und es ift auffallend, bag Muller G. 402 und Bald, XVI, 734 fie ale bie wirklich in Bologna gehaltenen Reben aufgenommen Rach anbern Beugniffen murbe ein formliches Bunbnig in Bologna gefchloffen, bee Inhalte (Franc. Guicciardinus lib. XIX. p. 908): Caesar et Ferdinandus, ut haeretici in viam reducantur omnem operam danto, et Pontifex sacra remedia adhibeto: quod si pertinaces perstiterint, Caesar et Ferdinandus eos armis cogunto, et Pontisex, ut caeteri christiani Principes ipsos pro viribus juvent, operam dato. Berhaltniffe f. Andr. Mauroceni hist. Venetae lib. IV (b. Ray-

#### 242 Bierte Periode. Abidon. I. B. 1517-1648.

ben gemaff zu einer Darlegung und Bertheibigung ber neuen Behre geruftet zu fenn, verlangte ber Churfurst nicht nur Be-

nald 1530. no. 49): Concilium novatores petebant: - is erat perversorum hominum - livor, illud in Pontificem odium, us non ad confirmandam, sed potius ad convellendam religionem concilium postulare viderentur. Quae res Clementem permovebat, ne tam facile Caesari Germanorum nomine concilium petenti assentiretur, veritus ne illo ad labefactandam et penitus convellendam pontificiae majestatis auctoritatem abnterentur. Quocirca nonnunquam moras nectebat. - Verum quo minus probare concilium Pontifex videbatur, eo magis Germani, qui se Protestantes vocabant, instare ac flagitare, ne Clemens majora in dies incrementa suscipienti malo armis occurrendum esse sibi in animum induceret. Qua de re non modo graviter cum Imperatore egit, pecu-· niaeque vim obtulit, verum ea se mente esse, Reipublicae (Venetae) Oratori significavit, cunctosque Christianos Principes ad pium pro avita religione bellum suscipiendum impellendos censere: quae gravissima in re Senatus sit sententia, exquirere, consilium ab illius prudentia petere. Senatus, qui a bello atque armis abstinendum arbitrabatur, ne jactata diu christiana republica hac tempestate in majores procellas ac turbines incideret, Pontificis egregiam mentem extollebat: - caeterum ad aleam belli nisi necessitate adactos descendere minime probare. - Tanta in re vel Senatus auctoritate vel rationibus permotus Pontifex belli consilia abjecit; cum praesertim ea temporum conditio esset, ut potius in communem hostem arma vertenda, quam in propria viscera saeviendum esset, cum indies Solimannum ingentibus copiis in Pannoniam reversurum, Viennam oppugnaturum rumor afferret: neque Caesar ab lisdem consiliis abborrebai. potiusque concordiae rationes inveniri, quam armis decerni cupiebat, in id summopere intentus, ut Ferdinandum fratrem procerum suffragiis Romanorum Regem crearet: quocirca religionis causam in futurum concilinm distulit. Rein Bunber, bağ bon biefen Berbanblungen bebentliche Geruchte nach Deutich= land tamen. Go ging b. 17ten Dai 1530 bem Churf. v. Sachfen

### Cap. I. Deutsche Reformation. §. 4. 1530. 243

benten von feinen Theologen (Torgauer Artitel) 54), fon-

in Muasburg in einem Schreiben bes Georgius Gurio aus Benebig bie Nachricht zu (Coelestini hist. Comitiorum ann. 1530 Augustae celebratorum I fol. 42 verso ff.), Italos in eo totos esse, omnesque suas actiones et conatus tantum eo dirigere, ut Germania vi et armis opprimatur, funditus deleatur et eradicetur. Rumorem illic quoque surrexisse, Romanum Imperatorem conjunctis cum Pontifice viribus et foedere facto Lutheranos ilico oppressurum, ac nisi paruerint, vi et armis coacturum esse. Das bie Romifche Gurle mirtlich nicht aufborte. bem Raifer gur Bemalt gu rathen, beweifet bie Inftruction, melde ber papftl. Legat Campegius bemfelben auf bem Reichstage gu Muges burg übergab (Rante Rurften u. Bolter von Gub : Guropa im 16ten u. 17ten Jahrh. II, 111 u. IV, 266). Der Raifer follte fich mit ben tatholifchen Stanben verbunben, gegen bie Proteffanten juerft mit Berfprechungen und Drohungen, bann mit Bewalt wirten . und nach ibrer Unterbrudung eine Inquifition einfeben. Durch Gutereingiebungen werbe bann auch binlangliches Gelb gum Zurtens friege gewonnen merben.

45) Schreiben bes Churf. an Luther, Jonas, Bugenbagen u. Melanche thon v. 14ten Marg 1530 (in gorftemanne Urfunbenbuch au b. Beich, bes Reichstags au Mugeburg i. 3. 1530. I. 40) : Sobe Rothe burft erforbere , "bag wir aller ber Artitel halben , barum fich ans gezeigter 3miefpalt, beibe im Glauben, und auch in anbern aus Berlichen Rirchenbrauchen und Geremonien erhelbet, jum furberliche ften bermagen gefagt werben, bamit wir por Anfang foldes Reiches tage bestänbiglich und grundlich entschloffen fenn , ob ober welcher Beftalt , auch wie weit wir und anbere Stanbe , fo bie reine lebre ber ibnen angenommen und zugelaffen, mit Gott, Gemiffen und gutem gue, auch obn befmerlich Ergernis Sanblung leiben mugen und tonnen." Die Theologen follen ibre Bebenten bem Churfurften am Sonntage Dculi in Torgau felbft übergeben. - Fruber murbe gewöhnlich angenommen, baf bie Schwabacher Artitel in Folge bies fer Aufforberung noch einmal übergeben, und baber auch Torgauer Artifel benannt worben fenen. Rur Bertram (ball. Angeigen 1786 3. 447) und Beber (Gefch. b. Mugeb. Confeff. I , 16) wis

#### 241 Bierte Periode, Mbidn. I. B. 1517-1648.

bern, nahm auch bie Abeologen Spalatin, Melandothon, Aufilus Inas und Agricola mit auf ben Reichschag, wahrend Eutfer als Gedichteter in Goburg, ber nächsten Jachsticken State, gurlafbeilen mußte. So traf ber Ghurfurst am Zien Mai in Augsburg ein, wo sich ungewöhnlich viele Juffen persbusch gu bem Reichstage einsanden, auf wechem die so lange ichwebende Ricigionsbache ihre lette Entscheidung, wie es schien, sinden faller.

### §. 5.

## Fortfegung bis ju bem Rurnberger Religions. frieben ben 23ten Jul. 1532.

- Ju ber Gefchichte de Reichstags zu Augsburg 1. Urt und en (ammtungen im Rütler's hilbert e. ber erangel. Stände Pretefation (i. § 4. not .29), d. Wa cig XVI, 841 ff. D. S. C. förftem ann is Urtundensuch zu der Gefch. des Reichstags zu Augsburg i. Z. 1530. 2 Sde halt 1833. S. d. Urder einen Geder in der ehemal. heimfährlichen Univerfichtsbibliothet: Acta in comitiis Augustanis anno 1530 f. Unde et Bruns annales titererii ann. 1754 vol. II. p. 97.
- Gleichzeitige Berichte. Berichte ber auf bem Reinstage ans messende Mürnbergisch en Gesandten, jum Abeite heraus gegeren in Strobeis Miseilanen literarischen Aphatte II. 1.
   III. 1933, vonffändig pressert im Melantle. epistt. ed. Beetschneider II, 50 ss., benugt in D. G. Filerfisches Gescho.

bersprachen, und mit Richt, da burch die schiedender Artiket, mediet eine Arctiquag ber diestlie leder im Generiades ju den Binsteglaner aben, ienem durfürflichen Auftrage nicht gemägt werben wäre. 3ret das förftem ann a. a. D. 1, 66 (niebensplet. in Melanikanis epistt. ed. Berteckneider IV, 933) mögrer in biefe Sict fallende Giutodien vom Theologen berundsnyehen, nichte er für die articuli Torgavienses plätt. Nach Bertesfinderte p. 981 mögrer bie articuli son concedendi (E. 92) bie ersten berfeten, die lege ein 8 wien netzen.

bes Reichstags zu Augeburg i. J. 1530. Rürnberg 1830. 8. Berichte ber Gesanbten von heitbronn, Ulm u. Estlingen, benust in D. E. Pfasse Gesch, bes Reichstags zu Augeburg i. J. 1530. Stuttgart 1830. 8. Gleich nach bem Reichstage erschien mit kaisert. Privilegium bie katholische Darstellung: Proreligione christiana res gestae in Comitiis Augustae Vindeticorum habitis. 1530. 4. (abgebruckt in Cyprians historicum berschieden fchrieb ber fächs. Canzler D. Gregorius Brück eine Geschichte ber seichstags, die erst neuerbings herausgegeben worden ift in Förstemanns Archiv f. b. Gesch. ber kircht. Resormation Bb. 1. Seft 1. Halle 1831. 8. Spalatins Annalen herausgeg. v. Cyprian S. 131—259.

3. Spätere Bearbeitungen. Historia ber Augsp. Confession burch Dav. Chytraeum (Prof. in Rostock). Rostock 1576. 4. newlich vermehrt, Rostock 1576. 4. (latein. v. Matth. Ritter, Preb. in Franksurt a. M. 1578). Hist. Comiliorum anno 1539 Augustae celebratorum, in quatuor Tomos distributa, per Georg. Coelestinum (Propsk in Edin a. d. Spree). Francos. cis Viadrum 1577 fol. Beyde Werke enthalten viele urkunden. Chr. Aug. Saligs hist. der Augspurg. Consession Ih. 1. S. 153 — 381. Pland's Gesch. bes protest. Lehrbegriffs III, I, 1—178.

Als ber Kaifer von Stalien aus langsam nach Augsburg zog, wo die Fürsten seiner harrten, so reiseten ihm die heftigsten Gegner der Protestanten, Herzog Georg v. Sachsen und Churf. Joachim v. Brandenburg entgegen, um ihn noch mehr gegen dieselben einzunehmen 1). Seine widrige Stimmung gab sich schon vor seiner Ankunft in den Borwürsen fund, welche er dem Churfürsten von Sachsen zusendete 2), und gleich

<sup>1)</sup> Spalatine Unnalen G. 132. Seckendorf II, 155 s.

<sup>2)</sup> vgl. Brud's Geschichte in Förstemanns Archiv I, I, 23 ff. Inftruction bes Kaisers für die an ben Churf. gesenbeten Grafen v. Naffau u. Nuenar v. 24ten May in Förstemanns Urkundenbuch I, 220: Borwürse wegen Nichtachtung bes Wormser Ebicts, Gin-

am Tage berfelben in ber Anmuthung an die protestantischen Fürsten, ber Fronleichnamsprocession des folgenden Tages beiz zuwohnen 3). Die Eutschlossenheit der letztern mußte ihn indeß alsbald überzeugen, daß durch Furcht und Drohung hier nichts zu erreichen sep.

Melanchthon hatte bie sechswöchentliche Muße in Augstburg benutt, um aus ben Schwabachischen und Torgauischen Arztikeln ein Bekenntniß zu fertigen, in welchem die Lehren und Grundsätze ber neuen Kirche eben so allgemein verständlich als schonend bargelegt waren 4): und da bie Religionsangelegen:

labung nach Munchen, Aufforberung bie protest. Predigten in Augeburg einstellen zu laffen. — Antwort des Churfürsten das. S. 224. — Gleich nach seiner Antunft in Augeburg gebot der Kaiser, daß Riemand als die von ihm zu ernennenden Prediger öffentlich reden sollte, s. Bericht darüber das. S. 267. Bericht der Nürnd. Sessandten in Melanth. opp. ed. Bretschneider II, 113. von Brenz das. S. 114. Spalatin S. 133. Brück S. 38 ff.

<sup>3)</sup> Brüd G. 26. Coelestinus I, fol. 80 verso ss.

<sup>4)</sup> Die ichwabacher Artitel liegen bem erften Theile ber Confession, ben Glaubensartifeln, bie torgauer bem zwenten Theile von ben Misbrauchen jum Grunbe. In ihrer erften Geftalt mar bie Con= feffion ichon b. 11ten Man fertig, f. bes Churf. Schreiben an Euther v. biefem Zage in Forftemanne Urfunbenbuch I, 190: "Nachbem ihr und andere unfer Gelehrten gu Bittenberg auf unfer genäbige Befinnen und Begehr bie Artigtel, fo ber Religion halben ftreitig feind, in Bergeichnus bracht, ale wollen wir euch nicht bergen, baf ist allhie Dag. Ph. Melanchthon biefelben weiter uber= feben und in einen Form gezogen hat, bie wir euch hieben uberfenben. Und ift unfer genabige Begehren , ihr wollet biefelben Artig= fel weiter zu uberfehen und zu bewegen unbeschwert fenn, und wo es euch bermaffen gefällig ober ichtwas barvon ober bargugufegen bebachtet , bas wollet alfo barneben vorzeichen." Luther antwortete b. 15ten Man (be Bette IV, 17): "Ich hab M. Philippfen Apo= logia uberlefen : bie gefället mir faft mobl, und weiß nichts bran ju beffern , noch andern , wurde fid, auch nicht fchicken ; benn ich

heiten zuerft von bem Reichstage vorgenommen murben, fo

fo fanft und leife nicht treten tan." Da bie Untunft bes Raifers fich verzögerte, fo benutte Melanchthon biefe Beit ju forgfältigerer Bearbeitung ber einzelnen Theile. Mel. ad Lutherum dd. 22. Maj. (ed. Bretschneider II, 60): In Apologia quotidie multa mutamus: locum de votis, quia erat exilior iusto, exemi, supposita alia disputatione eadem de re paulo uberiore. de potestate clavium disputo Die Confession mar querft late i= nifd, und nur im Ramen bes Churfurften geftellt. Go murbe fie b. 31ten Mai ben Abgeordneten ber Stabte mitgetheilt, und bie Rurnbergifden Gefandten fenben b. 3ten Juni an ben Rurnbergi= ichen Rath (Mel. opp. ed. Bretschneider II, 83) "Abichrift bes fachfifden Rathichtage (b. i. bes fachfifden Borichtage zu ber zu über= gebenben Confession) lateinisch, und ift bie Borrebe ober Gingang Aber es mangelt hinten an einem Artitel ober zweien, famt bem Befchluß, baran bie fachfischen Theologi noch machen. -Co bann folder Rathichlag ins Teutsche gebracht , wird ber G. 2B. auch unverhalten bleiben." Jest murbe bie Confession auf Berlans gen ber protestantischen Rurften und Stabte in ihrer aller Ramen gefaßt, und ine Deutsche überfest, und in biefer Beftalt b. 14ten Juni ben Abgeordneten ber Stabte mitgetheilt (ex diario in Cy= prians Bift. ber Mugsburg. Confession G. 249). Diefe beutiche Confession überfenden bie Rurnberger Gefandten b. 15ten Juni (Bretschneider II, 105): Borrebe und Befchluß mar noch nicht. baben, bagegen mar ber Artitel vom Glauben und Werten bingu= getommen , ber noch ben ber lateinischen Confession fehlte. Diefelben berichten b. 19ten Jun. (l. c. p. 112): "Der Befchluß - ift noch nicht gemacht. Denn wie fich Philippus Melanchthon verneh= men lagt, wird vielleicht bie Gach ju teiner fo weitlauftigen Sanb= lung gelangen, fonbern noch enger eingezogen und furger gefaßt und gehandelt werben." Der faiferliche Secretair Alphonfus Balbefius hatte nämlich mit Melandithon Berhanblungen angefnüpft (Mel. ad Camerarium d. 19. Jun. b. Bretschneider II, 119. Murnberg. Bericht v. 21ten Jun. ibid. p. 122. Spalatins Bericht b. Bald, XVI, 912), um genauer zu erfahren, was bie Butherifchen wollten; und hatte ihn aufgeforbert, wie Artitel, fo bie Lutherifchen gu haben begehrten, aufs furgeften fur ben Raifer

murbe baffelbe (bie Mugsburgifde Confeffion) alsbalb

aufzugeichnen. Db Melanchthon barauf etwas, und mas er einges geben bat, ift ungewiß. Jebenfalls ift es nicht ber Muffas, welchen Coelestinus fol. 93. b mit ber ichon von Chntraus wiberfproches nen Bermuthung mittheilt, bag er bamale eingereicht fen (wiebers abaebrudt und beleuchtet in ber Schrift : Bb. Melanchthone Unters fchieb ber Evangel. u. Papiftifchen Lebre berausgeg. v. Strobel. Rurnberg 1783. 8.). Obne 3meifel bielten biefe Berbanblungen bie völlige Beenbigung ber Mugeburgifden Confeffion auf. am Mittwoch b. 22ten Jun. Die Aufforberung an Die proteft. Furften erging, ihre Confeffion b. 24ten Jun. ju übergeben, mar noch teine Reinfdrift vorhanden , und fie fuchten Unfange Mufidiub nach (Brud G. 50 f.). Die beutiche Confession wurde, nachbem Delandithon noch bis jum letten Augenblide baran geanbert hatte (Rurnberg. Bericht v. 25ten Jun b. Bretschneider II, 129 : "Bes melbte Unterricht , fo viel bie Glaubensartitel belanget , ift in ber Subftang faft bem gemaff, wie wir es G. 28, por quaefchict, allein bağ es noch in etlichen Studen gebeffert, und allenthalb aufe alimpflichfte gemacht - ifte ) munbirt b. 23ten Jun. ben proteftant. Stanben vorgelegt (l. c. p. 127. ex diario b. Coprian G. 250). Die lateinifche Confession icheint in Melanchthons Concept übergeben worben gu fenn (Bebere Gefch. ber augeb. Conf. 1, 51). Bon ber beutichen Confeffion, ale bem eigentlichen Driginale, eriftirte am 25ten Jun, mobl nur bie bem Raifer übergebene Reinfdrift : bie Abidrift fur Rurnberg mar an biefem Zage noch nicht beenbigt (Rurnb. Bericht v. 25ten Jun. b. Bretschneider II, 129). Sofern nun biefe und bie übrigen fur bie proteftant. Stanbe bes ftimmten Abidriften aus bem an fich ichon unbeutlichen, und burch viele Lituren noch undeutlicher geworbenen Concepte Melanchtbons genommen wurden; ift es nicht ju verwundern, wenn auch bie noch porbanbenen Abidriften , welche bamale bon ben Stanben mit nach Saufe genommen murben, bin und wieber von einander abmeiden. -Unterzeichnet mar bie Confession von Churf. 3ob. v. Cachfen , Ges org Martgr. v. Branbenburg , Ernft Bergog gu Luneburg , Philipp Banbar. v. Deffen, Boifgang gurft ju Unbalt, und ben benben Stabten Rurnberg u. Reutlingen. Rollner's Symbolit b. luth. Rirche. Samburg 1837. @. 153.

ben 25ten Juni 1530 in der Reichsversammlung beutsch verlesen, und beutsch und lateinisch bem Kaifer überreicht 5).

<sup>5)</sup> ueber bie Bortefung burch ben fachfifchen Cangler D. Baner f. Spalatine Unnalen S. 134 ff. Brud G. 55. Der Raifer gab bas beutiche Gremplar, als bas Muthenticum, bem Churf. v. Mainz jum Reichsardive : bas lateinifde behielt er felbft. Jenes ift fpater mit allen Driginalacten bes Reichstags auf bas Con= cilium nach Tribent gefommen , und nicht jurudgeliefert (Bebers Gefchichte b. Muasb. Conf. I, 233): und fo fann es, wenn es noch porhanden ift, mit Bahricheinlichkeit nur in Rom gefucht werben. Das lateinifche Eremplar ift von bem Raifer fur fich behalten, und in fein Sausardiv ju Bruffel niebergelegt, wo es in ben 3. 1560 -1568 nach bem Zeugniffe Debrever vorhanden war (Beber I. 76 ff.). Der Raifer verlangte, bag bie evangelifchen Stanbe bie Confession nicht ohne fein Bormiffen brucken laffen follten (Bruck G. 55). Indef erfchienen fogleich barauf an verschiebenen Orten Musgaben berfelben (bekannt find feche beutsche, und eine lateinische, f. 23 e= bere Gefch, ber Mugeb. Confest. I, 353); und ba biefelben aus Abfdriften, welche fruberen Stabien ber Abfaffung angeborten, gefloffen und ungenau waren, fo veranftaltete Melandithon noch 1530 mahrend bes Reichstags eine Ausgabe in Wittenberg beutsch und lateinisch (Praef. nunc emittimus probe et diligenter descriptam consessionem ex exemplari bonae fidei), welche mit hingugefügter Upologie 1531 in 4. erfchien. Die nachberigen Mes landthonischen Musgaben find geanbert : fpater ift inbeg jene crife. ale bie authentische, oft wiebergebruckt (Beber II, 23). Die ftrens gen Lutheraner fagten bagegen auch Mistrauen gegen biefe Melanch= thonische Ausaabe. Daber ließ Churf. Joachim II v. Branbenburg burch Coleftinus 1566 bas vermeintliche Driginal im Reichsardive in Mainz vergleichen (Weber I, 109), und Churf. August v. Sach= fen ließ fich aus bemfelben 1576 eine beglaubigte Abichrift fertigen. Mus biefer Quelle ift ber beutiche Text in bem Corpus Brandenburgicum und in bem Concordienbuche gefloffen: bas vermennte Driginal war aber nur eine fchledite Copie, welche an bie Stelle bes von Tribent nicht juruckgekehrten Originals gekommen, unb alsbalb für baffelbe gehalten mar (Beber I, 137. 162. 187). Gpater ift fogar auch biefe Copie verloren gegangen, und bie ebenfalls

# 250 Bierte Periode, Abschn. 1. B. 1517-1648.

Manche Stånbe mochten allerbings burch biese Consession eine richtigere Vorstellung von ber Resormation bekommen 6); auch wurden die in derselben gerügten kirchlichen Mißbrauche von Bielen anerkannt: der Anstoß aber, welchen die Gegner der Resormation an der Losreißung von Hierarchie und Kirche, und an der Augustinischen Lehrweise der Resormatoren nahmen, wurde natürlich nicht gehoben 7). Der Kaiser, von

in ben Reichsacten befindliche Melanchthonische beutsche Ausgabe p. 1540 für bas Driginal ausgegeben worben. Bon biefer erhielt bie Bergoginn v. Beimar 1767 eine Abidrift, aus welcher Beber ir= rig bie Mugepurgifche Confession nach ber Urschrift im Reichsarchiv Weimar 1781 herauszugeben mennte. Er fand viele Begner , bor= jugl. Panger und Bertram, überzeugte fich von feiner Taufdung, und vergutete biefelbe burch feine Rritifche Gefdichte ber Mugep. Confession aus archivalischen Rachrichten. 2 Theile. Krankf. a. M. 1783. 84. 8. — Bas ben lateinifden Text be= trifft, fo ift bas Borgeben Goleftins, in f. hist Comit. II, 169 benfelben ebenfalls nach ber Urichrift im Reichsarchive herausgegeben au haben , falfch (Beber I, 65. 70): in bas Concordienbuch ift ber Tert ber erften Melanchthonfden Musgabe übergegangen."wird ein bem Originale möglichft nabefommenber beuticher Tert aus ber Melandthoniden erften Musgabe, und ben auf bem Reichs= tage für bie protestant. Stanbe genommenen Abichriften, welche noch vorhanden find , ju gewinnen fenn; fus ben lateinifchen Tert ift bie Melandthoniche erfte Ausgabe bie einzige fichere Grund-Co hat Forftemann in feinem Urtunbenbuche I, 369 bie beutiche Confession nach ber zwenten Unebacher Sanbidrift, S. 442 bie latein. Confession nach Melandthons erfter Musgabe, benbe mit ben Barianten ber beachtungemerthen Sanbidriften abbruden laffen. Röllner's Symbolit b. luth. Rirche G. 226.

- 6) Spalatin's Unnalen S. 140: herzog Wilhelm v. Bayern habe nachher gesagt: "So hab man ihm vor nicht gesagt von bieser Sachen und Lehre." Brud S. 59: Biele Vornehmen hatten erklart: "bie Sachen waren ihnen ber benannten Chursuft, Fursten und Stäbte halben viel anders angezeigt, bann wie sich aus offentlicher Vorlesung ber Confession vorstanden."
- 7) Melanchthon ad Lutherum dd. 27. Jun. (ed. Bretschneider

überraschender Entschiedenheit mehr erwartend als von Streitzgesprächen, ließ durch katholische Theologen, unter denen Joshann Ed, Johann Faber, Conrad Wimpina, und Johann Cochläus die vorzüglichsten waren, eine Confutation anserztigen 8), und wollte nach deren Vorlesung (3ten Aug.) die

II, 145): Sublevamur sententiis Moguntini, Augustani et Brunsvigii, neque hi valde pugnant. Bavari etsi dicebantur facti audita confessione placabiliores, tamen a Georgio et Joachimo non dissentiunt. Hi sunt duces, et quidem acerrimi. alterius partis. Justus Jonas ad Lutherum fere 29. Jun. (l. c. p. 154): Dicitur Episcopus Augustanus (Chriftoph v. Stabion. vgl. über benf. Altborfifches literar. Mufeum I, 103, 310. Bapf Chr. v. Stabion Burich 1799) in privatis colloquiis huiusmodi edidisse vocem: illa quae recitata sunt, vera sunt, sunt pura veritas, non possumus inficiari. - Saltzburgensis (Matthaus Lang, Carbinal) dicitur in privato colloquio hanc vocem edidisse: vellem utramque speciem, conjugium libera esse: vellem missam reformatam esse; vellem libertatem in cibis et aliis traditionibus esse, et totum ordinem sic stare; sed quod unus Monachus debeat nos reformare omnes, hoc est turbare pacem, hoc non est ferendum. Dem Melanchthon habe berfelbe, als biefer von Gewiffen gefprochen, gefagt: "Bas Confcieng, ber Raifer wird conturbationem reipublicae nicht leiben." Rach Buthere Barnung an feine lieben Deutschen (Bald XVI. 1988) faate berfelbe Carbinal auch ju Melanchthon: "Ich mas wollt ibr boch an une Pfaffen reformiren; wir Pfaffen find nie aut aes weft." In bem weitern Ausschuße ber catholischen gurften ermahnte ber Bifchof v. Augeburg (f. Spalatine Rachricht b. Bald XVI. 1655) b. Gten Mug. , "baß fie barauf feben follten, und miber Recht nichts hanbeln, benn es fen ja mahr, bag bie Lutherifchen wiber feinen Artifel bes Glaubens halten; barum foll man auf Mittel und Wege trachten jum Krieben ber Rirchen." 36m miberfprachen mit heftigfeit ber Ergb. von Salzburg und ber Churf. v. Branbens burg, fo bag ber Churf. v. Maing vermitteln mußte.

<sup>8)</sup> Der erfte Entwurf berfelben wurde icon b. 13ten Jul. bem Raisfer überreicht, ber aber eine turgere und milbere Form verlangte

Sache als abgethan betrachtet wissen \*\*). Indes des Landgrafen Philipp pickliche Abreis (dem Aug.) 19) bewies ihm wie bernm, baß ber neue Glaude schon au tie dwurzele, wm durch Staatsspreiche beseitigt zu werden. Nicht minder unräftlich schien die Amwendung von Gewalt: benn der frischen Begessterung vor Protessanten gegenicher war die fatheiliche Partipse gelähmt theils durch die mehr oder weniger allgemeine Anertennung, daß die protessantigen Beschwerden über friedliche Misserund gegenicher nicht einem Keligerecht wire, heils durch die Webenflichtet, in einem Keligerecht wieren, heils durch die Webenflichtet, in einem Keligerecht wieren, heils durch die Webenflichtet, in einem Keligerecht wieren, heils durch die Webenflichtet, in einem Keligerecht

<sup>(</sup>Cochloeus de actis Lutheri fol. 227. D. Spalatin C. 115). Ron biéten erfin Chaustr, un etdern and Spalatin 298 Blütter ßart mer, bet 266. Godjússt in f. Philippticae quatour in Apologiam Melanchhonis Lips. 1534. 4. bir Zbfdmitte förr bir vire reften Zeitfel ber Zugsh. Gonfesson mitgerbeit (widertabgebt. in Strobbie Spritzigen 1, 413). Gine jalters Rebettien berfebru ist: Formula conductionis Aug. Conf. com latina tum germonica ed. Chr. G. Mülter Lips. 1808. 8. 3n ber Goljatt, in wedger fir bergeffen iß, finatt fie sig in Anderce Lawiczie kannowia Aug. Confess. Colon. 1573. fol. in Coelestini hist. comit. Aug. sechbrat. 111, 1 in Chytresi hist. AC. p. 173. 38 člitner 6. 393.

<sup>10)</sup> Brud S. 79 ff. Mutter S. 709. Mald, XVI, 1652. Rommets Philipp b. Grofmuthige I, 269. 11, 246.

gionskriege ihrer Unterthanen nicht gewiß zu kenn, theils durch Mistrauen gegen den Kaiser 11), und die Kurcht, daß durch einen innem Artig am Ende nur dessen Wacht bermehrt were den würde. So wurde auf Betreisen des katholischen Abeilse in engeter Ausschaft genem kannt, um eine Bermittung zu versuchen 12). Mit dem besten wellem degann derselbe seine Berbandlungen, denen die protestantische Gonselber zum Grunden gegete wurde, den leten August. Die talbeilischen Teselagen Eck, Wimpina und Cochläus sowohl als die protestantischen Melandthon, Brenz um Schonepf zeigten sich in Vezischung auf die 21 Edyactisch, den nehm Artigen Abeil der Gonselber in der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verlagen nicht eine gweden nonnte 13). In den Verschand der der Verlagen nicht einig werden konnte 13). In den Verschand

<sup>11)</sup> Bie bod bie Spannung ber Bergipe v. Angern, wiede ben Zehan in Berdie unterflührten, und ber Rahl Archinands gum ermilden Könige entgegen waren, geffliegen war, beweifet ein Wittitt und bem Richtiges gwifchen bem Kalfer u. Bergap Billytim b. Balern, ben Etun pf Baierns politifich Geffichigt 1, 137 ergählt. Urber die Bebenflichtit wegen der Unterthanen f. die Archinant ber baptischen herzoge an den Kalfer v. 1332 d. Stumpf 1, 102.

<sup>12)</sup> Bericht über biefe Berhanblungen b. Brud G. 89 ff. Muller G. 741. Die Acten am vollftändigsten b. Bald XVI, 1656. Förftemanns Urfundenduch II, 219.

<sup>13)</sup> f. Gpelatins Radnicht b. Bacih XVI, 1668; Auffig ber Evangefilden, in neichen Artifett man fich pereiniger, hol. Ce. 1673; Bericht ber Gatbeilichen bei. Ce. 1714. Bemerkungen ber Peterfiantra zu den fehre Ce. 1730. 20 den Artifette A. 5. 6 Chre der Sechifertigung burch den Glauben wiederspelten die Gatbeiliche die siehen in ihrer Gomfatzion ausgefroeinen Selbe: opera nostra ex se nulliss saut meriti, "ed grais Dei facit ill adigna esse vita aeterna: — fiden prit honos fructus, fides sine operibus mortum est; good vero justificationen soli fidet irt.

# 254 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

lungen über ben zweyten Theil ber Confession kamen bie Pro-

buunt, ex diametro pugnat cum Evangelica veritate, opera non excludente. Daber waren fie nach ihrem Berichte bereit gu lehren (G. 1715), "bag wir burd ben Glauben gerecht werben. Aber nicht allein burch ben Glauben: benn folches finbet man in göttlicher beil. Schrift nirgends, fonbern vielmehr bas Biberfpiel. Ift berohalben enblich verglichen, bag man bas Bortlein sola nicht brauche, fonbern lehre, bag bie Rechtfertigung, ober Bergebung ber Gunben gefchehe burch Gnaben (per gratiam gratum facientem), und burch ben Glauben in und, und burche Bort und Gacramenten , ale Inftrumenten." Dieg mar allerbinge bie verein= barte Rormel: aber bie Proteftanten miberfprechen in ihren Bemertungen G. 1730 bem Grunbe, aus welchem auf bas sola vergichtet werben follte; behaupten, auch bie Gegner hatten nachgege= ben, bie Bergebung ber Gunben gefchehe nicht burch Berte ober Berbienft, fonbern burd Glaube u. Gnabe, benen fie bie Gacramente jugefest hatten; bie Protestanten hatten barauf bas sola fahren laffen, weil fie nicht bie Gnabe u. Sacrament, fonbern allein bie Berte burch baffelbe hatten ausschließen wollen. Differeng fam ben Urt. 20 wieber offen ju Sage. amar einig , "bag man muffe gute Werte thun , und bag fie nothig find, und ba fie aus bem Glauben gefchehen, Gott mobigefallen, und bag Gott biefelbigen feiner Bufage nach belohnen wolle. aber unfere auten Berte verbienftlich fenn, und wie ferne barauf ju trauen, hat man fich nicht konnen vergleichen." Eben fo ver= glich man fich nicht völlig über Urt. 12. Die Proteftanten nahmen amar bren Stude ber Bufe an, Contritio, Confessio, Beichte, "boch foll man hierinne feben auf bie Abfolution, und berfelben glauben, bag une bie Gunbe um Chrifti Berbienft willen vergeben wirb"; satisfactio, woben man einig mar, "bag um ber Gatisfaction willen bie Gunbe nicht vergeben werbe, fo viel bie Schulb Aber bavon find wir noch nicht einig : ob bie Benug= thuung gur Bergebung ber Gunben nothig fen, fo viel bie Strafe anlanget." Enblich über Urt. 21 mar man einig, "bag alle Beiligen und Engel im Simmel ben Gott fur une bitten ; jum anbern , baß man ber Beiligen Gebachtnif u. Feft, an welchen wir Gott bitten, bağ une ber Beiligen Furbitte bienftlich fen, heilig u. feierlich

teflanten baburch entgegen, doß fie in Werfassung und Gebekutden vieles Aite, der Bischöfe Sewalt 111, Geremonien, Fallen, Segertage, als menschliche Lednung wiederherzussellen sich bereit erklätem 123, daneben auch Schonung der Albster versprachen: baggen bennten sie die beschränkte Gestattung des Korndmaß unter beyden Gestalten 163, umd der Priester-

hatte. Uneinig mar man bagegen iber bie Aruruma ber Geitigen. Die Proteftanten hietten biefelbe für eein meiflich und forgtich Ding- und weilten fich nicht zu berfelben verfleben, eerflich weil es bie bit. Schrift nicht bestiebtet zum andern, bieweil große und gefährtide Migbrudech berause neftheden.

<sup>14)</sup> Die Protestanten machten indes boden ben Julig C. 1683. 1789: "Doch damit ungefelligt ber öffentlichen Mifbrauche, boß bie Blifdie nicht fleife jahren, boß man richt pretiger, boß bie Gorzomente ernstlich u. deriftlich gehandelt nerben, boß tächtige Leute orbinit werben, boß ber Priefter ein zichtig befen führen, boß man ben Bann in vielen Goden mifbraucht er.

<sup>15)</sup> Brad G. 96: ber Ganngtischen Meinung wert - weren allein bie Echre von em böhlichen Gheit gelitten, auch int nettig gemacht wollt werben, bas Gett nit zwinglich eber nottig zu Borefriedung u. gebaug eine Gewollen hoben wollt was fie altsonn in absertichen Dingen thun follern u. tennten, bas am Serfegung bet Echre u. bei Glaubens zu Aingleit bienflich, bes an ihnen fein Rungt fein gelicht, allei zu tragen u. zu balben, op es ein alle nottig, noch fie balfeit biendt zu den u. Bei balben, op es ein alle nottig, noch fie balfeit biendtig wären, allein um Lieb u. Eintracht willen."

<sup>16)</sup> Die Catholifen wollten nur jugefen (E. 1719), baß mit papflichter Ctulumiß bie Pfertrer vollein ihrem Gparfinken, und allein an denn Orten, da es bis hieher ettider Ind in Brauch geretl, das Gacrament – unter berder Gestalt denn, se ab bezeich ern, austheilennes junter den Beichauman, das Bridgte verberzigkes daß bez der Grere geichet werbe, - das die Empfahung des Gacraments unter berder Gestalt vom Gett nicht ausdrädlig gebrahe, - das der gange Griffus girich sono unter einer Gestalt, alle unter kreben, gegemärtig fer und baß unter kreben, gegemärtig fer und engigen rereks - um daß

# 256 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

ehe 17) nicht annehmen, und Meßcanon und Privatmessen, mit des nen die Lehre von dem Meßopser zusammenhing, nicht wiederhers stellen 18). Auch die Herstellung der bischöslichen Gewalt hatte

sie ihren Unterthanen, so es unter einer Gestalt allein begehren, unwegerlich reichen, ober reichen lassen, (wie in den Prager Compactaten Bb. 2. Abeth. 4. §. 151. nat. ft). Die Protestanten erklärten dagegen (S. 1685), daß sie zwar auf die Beichte halten wollten, daß sie aber (S. 1731) die Erzählung der Sünden nicht nöthig machen könnten; daß sie zwar die Kirche wegen bisherigen Gebrauchs einer Gestalt entschuldigen, aber nicht lehren könnten, daß nicht unrecht sey, eine Gestalt zu empfahen.

- 17) Die Catholiten wollten (G. 1721), obwohl. Priefter wegen ihrer Belübbe u. Beihe in feine rechtmäßige Ghe fich begeben fonn= ten, bie jest verehlichten Priefter bis ju funftigem Concilio bulben, aber allein an ben Orten, ba bereits Priefterebe gewöhnlich Kernerhin folle fich bor Enticheibung bes Concils feiner mehr verehelichen; mer von feinem Cheftanbe abfteben wolle, folle es burfen; an bie Stelle ber verebelichten Priefter follten möglichft unverehelichte gebracht werben. 3m Concilio follte proponirt mer= ben , nob nicht nube mare , forthin ju geftatten , bag Chemanner mochten gum priefterlichen Stande genommen und orbinirt werben, inmaffen wie vor Alters in ber erften Rirde etliche hundert Jahr im Braud gemefen." Die Proteftanten lehnten biefe Ginfdran= fungen ab, weil ber Priefter Che fur driftlich und recht gu halten S. 1732: "Gott hat biefe Mittel u. Argnen vorgeftellt, melde bie brauchen follen , bie fich nicht enthalten fonnen. Derhalben versucht ber Gott, ber bie Gabe ber Reufcheit nicht hat, und ben= noch Gottes Orbnung nicht braucht."
- 18) S. 1722: "damit nicht ein Wortgegant von ben Worten hostia, oblatio, sacrificium, ober Opfer sich erhebe", machten bie Caz-tholiken ben Unterschieb, "daß Christus in bem Ofterlämmlein im A. T. sigurlich geopfert; und daß nachmals berselbe Christus am Stamme bes Ereuzes gelitten, sich selbst Gott bem Bater ein wahrhaftig Opfer für die Sünde der Menschen ausgeopfert; aber jegund im Opfer der Messe werbe er mysterialiter et repraesen-

unlauabar fur bie Proteffanten eine febr bebenfliche Geite. Es mar porauszufeben, bag biefelbe, abbanaia von Rom. welches burch biefe Berhandlungen gar nicht gebunden murs be 19), alebalb eine vollige Rudfehr jum Alten ju bewirfen fuchen merbe. Die Streitpuncte, in benen ber fatholifche Theil nachgegeben gu haben fchien, maren mehr umgangen als erlebigt : bie allgemeinen Musbrude ber Ginigung lieffen fpater eine fatholifche Deutung ju, welche von ber firchlichen Gewalt leicht als ber mabre Ginn geltenb gemacht werben fonnte.

tative . b. i. facramentlich u. wiebergebachtlicher Beife . in ber Rirden taglich geopfert , ger Grinnerung und Bebachtnig bes Leis bens und Sterbene Chrifti , einmal am Greug vollzogen." Die Pros teftanten erflarten fich bereit, bie gewöhnlichen Geremonien und Rirchenfleibung ju gebrauchen, wollten aber nur gemeine Deffen, "barinnen etliden aus bem Bolle, fo guvor verhoret, bas Carras ment driftlich gereicht wirb. Die Privatmeffe aber, welche fie bies fer Mennung gehalten, bag fie anbern Bergebung ber Gunben ex opere operato bamit verbieneten, verwerfen wir, benn es ift offens bar, bas folde Application miber bie Gerechtigfeit bes Glaubene ftreitet. Denn fo bie Deffe, auf biefe Dennung applicirt, Berges bung ber Gunben ex opere operato verbienet, folget, bag bie Berechtigfeit nicht aus bem Glauben, fonbern aus ben Berten tomme. 3tem , fo jest etft in ber Deffe bas Opfer fur bie Gunbe gefchiebet, wogu hat benn ber Tob Chrifti gebient, ober ift bas Beiben tr. Sterben Chriffi nicht genugfam ju Bezahlung unferer Sunbe ? - Item Chriftus fpricht : bas thut gu meinem Gebachte nis. - Bie fann aber ben Tobten fold Cacrament nublich fenn, bieweil in ihnen bas Gebachtnis Chrifti burch bie Driefter nicht tann ermedt werben ?"

<sup>19)</sup> Pallavicini hist, Conc. Trid. III, 4, 3: Der Carbinal Came pegius gab in einem Berichte nach Rom funf hauptforberungen ber Proteftanten an : Abenbmal unter benben Geftalten , Priefterebe, Beataffung bes Canone in ber Meffe, Burudbehaltung ber einges nogenen Rirchenguter, und Berufung eines Concils. In einem Confiftorio b. 6ten Juli murbe beichloffen , nichts nachquaeben.

Glefeler's Rirdengefd. 3r Bb. Ite Mbth.

### 258 Bierte Periobe. Abichn. I. B. 1517-1648.

Daher hielten auch die protestantischen Staatsmanner entweder jebe Nachgiebigkeit, ober wenigstens die herstellung ber papstellichen und bischblichen herrschaft fur unguläfig 20). Melanche

<sup>20)</sup> Philipp v. Beffen an feine Befanbten in Mugeburg v. 29ten Mug. (in Melanchth. opp. ed. Bretschneider II, 326): "36 fann bei mir nit befinden , bag folde Mittel , fie fenen auch von Papis ften ober Evangelifden vorgefchlagen , angunehmen fenn. Denn es fenn Mittel eines Betruge ju befahren, und fenn allein Mittel für bie Papiften, benn fie miffens nit mit Bewalt gu bampfen, nehmen fie nun lift bagu. Und barum Summa Summarum ift meine Meinung, bleibt bei meiner Bergeichnis, bie ich euch mit meiner Sand geben bab. Go aber bie Papiften in ihren Canben wollten bie Drebiger bes lautern reinen Evangelii gulaffen, und ber Pfaffen Che u. Rlofterperfonen Che nit verbieten, auch bie Tobtenbitt u. Deis ligen Unrufen famt bem Canon fallen laffen; fo mare ihnen in anbern Dingen viel um liebe willen nadautaffen. Die Prebig bes Evangelit murbe mohl mit ber Beit ausreuten. - Denn was ift fich Gutes ju vers muthen, bieweil fie bes Teufels Regiment nit verlaffen, und boch bie Bahrheit ertennen, und und gern unfre Freiheit und Lehre in Shrifto binben wollten. Da ift nit Beit Beidens, fonbern fteben bis in ben Zob bei ber Babrbeit. Biet weniger ift ber Bifchofe Jurisdiction gugulaffen , bieweil fie bas Evangelium in ihren gans ben nit ju predigen noch ju treiben geftatten wollen. Denn ba murbe ein fein Rarrenfpiel aus werben , fo bie follten Examinatores über driftliche Prediger fenn, bie felbe in ber lebre und Bes ben Caipbas, Unnas u. Pilatus maren. - Ranns nit aut merben, muß mane Gott befehlen. Billigt aber ber Churfurft in etwas, fo mögt ibre an mich bringen. Beigt ben Stabten biefe meine Sanbidrift , und fant ibnen , baf fie nicht Beiber fenen , fonbern Danner. Es hat feine Roth , Gott ift auf unfrer Seiten. fich gern fürdten will, ber fürchte fich. In feinem Bege verwils ligt, bag man bie 3winglifden mit Gewalt bampfe, noch verjage und übergiebe. Denn Chriftus hat une nicht berufen gu vertreiben, fonbern au beilen. Greift bem vernunftigen, weltweifen, vergagten, ich barf nit wohl mehr fagen, Philippo in bie Burfel." Brud C. 116 fagt, bie Evangelifden batten ben Cathotiten öftere ers

thon, beffen angftliche Befurchtungen 21) allerdings ftart auf

flart, "bag man wol vorftunbe, mas mit folden Rurflagen ges meint wurbe. Remlich bag man biefem Theil eglicher Gebulbung halben bas Daul fcmieren wollte, bamit ihnen ber Same bes Uns fraute mieberum benbracht und unter ben Baigen geftreuet murbe. boch mit bem Schein , bis auf ein Concilium , welche barnach , wie bie Babfte, Carbinal, und Bifchove ju Concilien guft u. Billen hatten, - mit Furmenbung großer furgefallener Sachen u. Gefchaf= ten , barnach alfo von einer Beit jur anbern erftrecen , bag enbli= den nichts baraus murbe." Melanchthon ad Lutherum dd. 29. Aug. (ed. Bretschneider II, 328): Valde reprehendimur a nostris, quod jurisdictionem reddimus Episcopis. Nam vulgus assuefactum libertati, et semel excusso jugo Episcoporum, aegre patitur sibi rursus imponi illa vetera onera; et maxime oderunt illam dominationem civitates imperii. ctrina religionis nihil laborant; tantum de regno et libertate sunt solliciti.

21) Melanchthon ad Lutherum dd. 25. Jun. (ed. Bretschneider II, 125): acerbissimas ac miserrimas curas, in quibus hic versamur. - Brentius assidebat haec scribenti, una lacrymans. ad Vitum Theodorum eod. die (l. c. p. 126): Hic consumitur omne mihi tempus in lacrymis ac luctu. ad Camerarium dd. 26. Jun. (p. 140): Animus est occupatus multo miserrimis curis, non propter causam nostram, sed propter nostrorum hominum incuriam. De me volo te bono animoesse, quia commendo me Deo, αλλά θαυμαστόν τι exercet nos, de quo non possum nisi coram loqui. Die Briefe an Eus ther u. Beit Dietrich v. 26ten u. 27ten Jun. Jonas ad Lutherum fere 29. Jun. p. 157: Ad Philippum vellem dares quam creberrimas literas: mirabili enim tristitia est, qua nonnunquam ob publicam causam afficitur. Osiander ad Linckium dd. 4. Jul. p. 163: Philippus multis laboribus, vigiliis, curis maceratus et exhaustus nonnunquam melancholica quadam tristitia et quasi desperatione vexatur, nulla extante causas quae nostros plerosque valde dejecit.

bie Berhandlungen einwirften 22), murbe megen feiner Buges

<sup>22)</sup> Bie weit Melandthon bes Rriebens wegen ging , beweifen feine Berhanblungen mit bem papftlichen Legaten Campegius. Er fchrieb bemfelben b. 6ten Juli (Bretschneider II, p. 170): Dogma nullum habemus diversum ab Ecclesia Romana. mus obedire Ecclesiae Romanae, modo ut illa pro sua clementia, qua semper erga omnes gentes usa est, pauca quaedam vel dissimulet, vel relaxet, quae lam mutare ne quidem si velimus queamus. - Nullam ob rem aliam plus odii sustinemus in Germania, quam quia Ecclesiae Rómanae dogmata summa constantia defendimus. Den 7ten Jul. p. 173: Paucis rebus vel condonatis, vel dissimulatis posset constitui concordia, videlicet si nostris utraque species Coenae Domini permitteretur, si conjugia sacerdotum et monachorum tolerarentur. Hoc si aperte concedi non videretur utile, tamen praetextu aliquo dissimulari possent, videlicet quo res extrahatur, donec Synodus convocetur. In bemfelben Ginne find bie Borfchlage abgefaßt , welche er ben 4ten Mug, bem Leggten gufenbete (l. c. p. 216). Benn er bier immer berfichert , baf bie proteft. Lebre bie achte alte Lebre ber romifchen Rirche fen, fo tonnte er baburd nicht uber bie Beichaffenbeit berfelben irre leiten wollen, fofern fie ja fo eben in ber Confeffion erft voraeleat more ben mar. Bie ju bem Eribentinum murbe in ber tatholifden Rirche gerabe in ber ftreitigen Anthropologie u. Soterologie eine große Mannichfaltigfeit gebulbet, und ber firenge Augustinismus, ben bie Proteftanten geltenb machten , mar noch feinesmeges verworfen. Goll boch felbft ber Carbinal Campegius gefagt baben, ber 3mies fpalt in ber lehre fen großentheils nur ein Bortftreit (Galig I, 227). Um nun bie proteftantifden Stanbe ber Bereinigung geneigt ju machen, ertfarten ibnen ibre in Melandthone Ginne hanbelne ben Theologen (f. b. Gutachten v. 25ten Mug. b. Bretechneider II, 281), bas bie lebre fren bleiben, bas Abenbmal unter beiber Beftatt, Bermerfung ber Privatmeffen, und Priefterebe feft gehals ten merben muffe; bag aber in allen übrigen Rirchenordnungen nachgegeben werben tonne. Inebefonbere boten fie alles auf, um bie Furften jur Bieberherftellung ber bifchoflichen Jurisbiction geneigt ju machen. G. 283: "Die Drbnung, bag bie Bifdoffe uber

ftanbniffe von Bielen getabelt, und von Manchen fogar als Berrather an ber gemeinfamen Sache betrachtet 23). Rur Lu:

Die Priefter als Superattenbenten gefast finb , bat obn Sweffel viel reblicher Urfach gehabt. Denn bie Priefter muffen Superattenbens ten haben. Go merben bie weltlichen Fürften bes Rirdenregiments in ber gange nicht marten ; ift ihnen auch nicht möglich ; bagu toftet es fie viel, fo bagegen bie Bifchoffe ihre Guter barum haben, baf fie fold Amt ausrichten. Much gebubrt uns nicht, biefe Orbnung , bag Bifchoffe uber Priefter finb , welche von Unfang in ber Rirche aemefen . ohne große und bringenbe Urfache gerreifen. Denn es ift auch vor Gott fabrlich , Politien anbern und gerreifen. Dann wiewohl ber Papft ein Antidrift ift, fo mogen wir boch unter ibm fenn, wie bie Juben unter Pharao in Cappten, und bernach uns ter Gaipha, fo uns bennoch rechte lehre fren gelaffen wirb." Melanchthon ad Camerar, dd. 31. Aug. (l. c. p. 334): Aegre patiuntur civitates reduci in urbes illam Episcoporum dominationem. Et sapiunt, sed quo ore eripiemus eis, si nobis permiserint doctrinam! Quid! quod omnia quae largiti sumus, habent ejusmodi exceptiones, ut hoc metuam, ne Episcopi existiment offerri έήματα αντί άλφίτων: sed quid potuimus aliud? Quanquam, ut ego quod sentio dicam, utinam, utinam possim non quidem dominationem confirmare, sed administrationem restituere Episcoporum? Video enim. qualem simus habituri Ecclesiam, dissoluta noloreia ecclesiastica. Video postea multo intolerabiliorem futuram tyrannidem, quam antea unquam fuit.

## 262 Bierte Periobe. Abicon. 1. B. 1517-1618.

ther, welcher von Coburg aus flets rathenb und begutachtenb

übergeben Articula ju viel begeben." Ramentlich maren bie Rurn: berger febr ungufrieben mit Melanchthon, ogl. bes Rurnbergifden Befanbten Sieron. Baumgartner Schreiben an gagarus Spenge ler v. 13ten Cept. (Lebenebefchr. Lagari Spenglere v. Sausborff C. 72): "Philippus ift finbifder, benn ein Rind worben. - Die anbern fachfifden Theologi borfen miber ben Philippum nit offents lich reben, benn er ben Ropf bermaffen geftredet, baf er neulich gegen ben guneburgifchen Cangler gefagt: "Ber fagen barf, baß bie nachft ubergebne Mittel nit driftlich, ber tuge, ale ein Boswicht." Bom Isten Sept. S. 75. neue Rlagen über "ber Theologen Umlaufen u. undriftlich Practiciren." Sie hanbetten beimlich mit ben Begnern, machten undriftliche Borfchlage, bie gar nicht erfullt werben tonnten, wie es icheine, um Friebe gu erhalten, unb nachher ju thun mas fie wollten. "Uff biefem Reichstag tein Denich bis uff beutigen Sag bem Evangelio mehr Schabens gethan, bann Philippus. Er ift auch in folde Bermeffenbeit gerathen, bag er nit allein niemand will boren anberft bavon reben und rathen , fonber auch mit ungeschidten Fluchen u. Schelten berausfahrt, bas mit er jebermann erfchred, und mit feiner Eftimation und Muctoritet bampfe." Spengler moge beshalb an Buther fcreiben. Doß Spengler bieß icon fruber gethan, ficht man aus guthere Untwort p. 28ten Mug. (be Bette IV. 158): auch fdrieb er barüber an ben Martgraff. Branbenb. Cangler Georg Bogler (Beefenmepers fleine Bentrage gur Gefch. bes Reichstags gu Mugeburg 1530. Rurnberg 1830. 16. G. 32 ff.). Best fcbrieb Benc. Lint beshalb von neuem an Buther , f. beffen Antwort v. 20ten Gept. ben be Bette IV. 167. Melanchthon ad Lutherum dd. 1, Sept. (ed. Bretschneider II, 336): Non credas, quanto in odio sim Noricis, et nescio quibus aliis, propter restitutam Episcopis jurisdictionem. Ita de suo regno, non de Evangelio dimicant socii nostri. Bomgartnerus scripsit, me, si quanta maxima pecunia voluissem a Romano Pontifice conductus essem, non potuisse meliorem rationem suscipere restituendae dominationis Pontificiae, quam hanc esse judicent homines, quam instituimus. Ego nullum adhue articulum deserui, aut abjeci, qui ad doctrinam pertineat; tantum stoma-

### Cap. I. Deutsche Reformation, §. 5, 1530. 263

einwirfte, verkannte feinen treuen Gefährten nicht. Ungeachtet er bon Ansang an klaren Blides die Gefährichfeit bieser Unterhanblungen eingesehen, und flatt aller Bereinigungsbersluche unbedingten Frieden verlangt batte 20, se erkannte er doch

chantur de politicis rebus, quas non est nostrum eripere Episcopia - Umgefehrt murbe Melandthon binterber auch ron ben Geanern ber Falfcheit befduibigt, f. Cochlaei Philipp. 1 (f oben not. 8) p. 10 (b. Raynold 1530 no. 84): Plane intelligit Tua Majeatas, hominem istum blandiloquentia hypocrisique sua vulpina improbius egisse Augustae in comitiis, quam apertis conviciis et amarulentiis egit procul delitescens et absens Lutherua. Hic enim consueto more convitiabatur, plebisque odium in cierum excitabat instar iconis rugientis ferociens; ille vero instar draconis insidiantis fraudea intendens, non plebem, sed magnates hypocrisi sua circumvenire satagebat. - Cumque nos aliquando quereremur Augustae super violentis et seditiosis libris Lutheri, quos unum post alium mittebat illuc eo quoque tempore, quo nobis non parva erat spes tollendae discordiae. Philippus blandins respondebat, non attendendum ease quid Lutherus scriberet, sed quid Principes Lutherani Caesari proponerent, quid facere, quid agnoscere veilent. Quam subdole vero egerit cum Legato nemo melina novit quam Legatus ipse. Qui lachrymis primum precibusque illius non satis fidens, jussit illum petitionem suam in scriptis tradere: nec tamen omnem per hoc vulpeculae fraudem praecavere potuit. Didicit enim paulo post, illi nihil fidendum esse, po-teaquem audivit, illum in odium theologorum, quibus respondendi negotium commiserat Majestaa Tua, - jactitasse, Legatum ea admisisse, in quibus maligne adversarentur theologi. - Tanta est utriusque impudentia, ut et Philippus Luthero suo dixerit privatim, et Lutherus publice scripserit, Legatum illum dixisse, admitti quidem posse Lutheri doctrinam, sed non oportere, ne forte ab aliis quoque nationibus approbetur. Quam impudens vero sit mendacium istud, Majestas Tua probe novit caet.

21) Buthere Brief an ben Carbinal Ergb. gu Deng mit bem ans

auch, daß das von Melanchthon Nachgegebene an sich zuläßig fer 25), er vertheibigte ihn gegen ungerechte Beschulbigun-

bern Pfalm v. 6ten Jul. (fogleich gebrudt nach Augeburg gefchidt) ben be Bette IV. 72 : "Die bitte ich nu aufe unterthaniaft, weil feine hoffnung ba ift , bag wir ber lehre eins werben , G. R. F. G. wollten famt anbern babin arbeiten , baß jenes Theil Friebe halte, und glaube mas es wolle, und taffe uns auch glauben biefe Bahrheit, bie ist fur ihren Mugen befannt, und untabelig erfunben ift. Dan weiß ja wohl, bag man Riemand foll noch tann gum Glauben zwingen, ftebet auch weber ine Raifere noch Papft Ges malt ; benn auch Gott felbe , ber uber alle Gewalt ift , hat noch nie teinen Menfchen mit Gewalt jum Glauben wollen bringen : was unterfteben fich benn folche feine elenben armen Greaturen, nicht allein gum Glauben, fonbern auch gu bem, mas fie felbe fur falfche gugen hatten muffen, ju gwingen? - Bill aber meber Briebe noch Ginigfeit folgen, weber Gamalielis Rath noch ber Upoftel und ber Zuben Erempel betfen : fo tag fahren , mas nicht bleis ben will , und gurne , were nicht taffen will; er wird Borne u. Unfriebes, barnach er ringet, ubrig gnug finben. unb nun ertiart er ben 2ten Pfalm "Barum toben bie Beiben" mit Begiebung auf bie bamaligen Berbaltniffe, ein berrliches Dentmal feines über alle irbifden Schreden erhabenen Muthes. - Bie febr Buther gegen Bergleichehanblungen mar , f. f. Coreiben an Melandthon v. 26ten Aug. (a. a. D. G. 145): Quid ego minus unquam speravi, et quid adhuc minus opto, quam ut de doctrinae concordia tractetur ! Quasi vero nos Papam dejicere possimus, aut quasi salvo Papatu nostra doctrina salva esse possit! --Scio vos Evangelium semper excipere in istis pactis: sed metuo, ne postea perfidos aut inconstantes insimulent, si non servemus, quae voluerint. Ipsi enim nostras concessiones large, largius, largissime accipient; suas vere stricte, strictius, strictissime dabunt. Summa, mihi in totum displicet tractatus de doctrinae concordia, ut quae plane sit impossibilis, nisi Papa velit Papatum suum aboleri. Satis erat, nos reddidisse rationem fidei, et petere pacem.

25) Rur burch bie Rlagen ber Rurnberger (f. not. 23) fcheint er fur

furge Beit beforgt gemacht ju fenn, bag Melanchthon burch bie lis ftigen Rante ber Gegner verleitet werben tonne, ju viel nachjuges ben; war aber überzeugt, bag bas bem Evangelio Frembe von bems felben alsbalb wieber abgeftofen werben werbe. Bgl. feine Briefe pom 28ten Mug. an Spalatin (be Wette IV, 155): Jam in insidiis versari causam nostram, ipsi videtis. - Ipsi quaerunt, ut dominentur fidei et conscientiis, et arte ista vos avocare volunt a verbo, quod satis video, verum nihil metuo, quia si insidiis pergent, impingent ipsi in nostras insidias. Nam ubi hoc unum tenueritis, vos nihil contra Evangelium concessuros esse, aut concessisse, quid tum sunt illorum insidiae! - Et esto, aliquid maniseste (quod non facietis Christo favente) contra Evangelium concesseritis, et ita in saccum aliquem aquilum istam concluserint: veniet, ne dubita, veniet Lutherus, hanc aquilam liberaturus magnifice. Ita vivit Christus, verum hoc erit. an Melanchthon (S. 156): Ego in tam crassis insidiis forte nimis securus sum, sciens, vos nihil posse ibi committere, nisi forte peccatum in personas nostras, ut perfidi et inconstantes arguamur. Sed quid postea! Causae constantia et veritate facile corrigatur. Quamquam nolim hoc contingere, tamen sic loquor, ut si qua contingeret, non esset desperandum. si vim evaserimus, pace obtenta, dolos ac lapsus nostros facile emendabimus, quoniam regnat super nos misericordia ejus. (Diefer lette Cat ift von fatholifden Polemitern ber robern Art haufig gemiebraucht, ale ob Buther hier felbft dolos einge= ftanbe, ba er boch offenbar nur von dolis et lapsibus fpricht, ju welchen Melandithon burch bie insidias bes Gegentheils fich verleiten laffen konnte; f. meine Schrift: Etwas über ben Reichstag gu Mugeburg i. 3. 1530. Samm. 1821. 8.). Bgl. bie Briefe von bemfelben Tage an Juftus Jonas u. Lagarus Spengler S. 157 ff. - Doch überall fpricht fich bier nur Beforgniß im MU= gemeinen , nicht Ungufriebenheit mit etwas bereits Befchehenem aus. Bo Buther über bie ibm vorgelegten Bergleichspuncte fich gu außern hatte, ift er mit Delanchthon in ber Theorie gang einftim= mig, halt biefelbe aber fur unausführbar. Go fchrieb er einem Butaditen Melandithons uber ben Papft ben (Melanchth. opp. ed.

266 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

gen 26), und suchte bem Bangenben seinen freudigen Muth einzuslichen 27). Indeß bie oben als unverglichen bezeichneten

Bretschneider II, 318): "Menn ber Papft folche mollt eingehen, fo acht ich, wir Lutherifden wollten feine Ghr u. Dberfeit beffer helfen ichugen und handhaben, benn ber Raifer felbft u. alle Belt. Denn wir konntens thun ohne Schwerb, mit Gottes Bort und Rraft, welche ber Raifer mit ber Fauft, ohne Gottes Rraft, enb= lich nicht erhalten fann." Bgl. Buthers Bebenfen von ben Com= positionsmitteln (Spalatine Unnalen G. 270. Bald XVI. 1700). Dort heißt es von ber Jurisbiction : "Es ift ein vergeblich Ding, bag man von ber Jurisbiction hanbelt: benn mo fie uns nicht leiben, und nichts nachlaffen, fonbern ftracks immerhin verbammen wollen; fo konnen wir keiner Jurisbiction von ihnen ge= warten , ohn bes Meifters Sanfen (bes Scharfrichters). mahr, wo fie unfere Lehre wollten leiben, u. nicht mehr verfolgen, fo wollten wir ihnen feinen Abbruch thun an ihrer Jurisdiction, Dignitat, ober wie fie es nennen. Denn wir begehren frenlich nicht Bifchof, noch Carbinal gu fenn, fonbern allein gute Chriften, bie follen arm fenn."

- 26) Euther an Melanchthon b. 11ten Sept. (be Mette IV, 163):
  Obsecro te, mi Philippe, ne te maceres ex illorum indiciis,
  qui vel dicunt vel scribunt, vos nimium cessisse Papistis.
  Oportet enim ex nostris esse infirmos, quorum mores et infirmitates feras, nisi velis Rom. 15 Paulum contemnere. Jurisdictionem Episcopis redditam ipsi non satis intelligunt,
  nec attendunt circumstantias adjectas. Atque utinam Episcopi
  eam accepissent sub istis conditionibus: sed ipsi habent nares in suam rem. ad Wencesl. Link dd. 20 Sept. l. c. p. 166.
- 27) wie auch bem Churfürsten und ben übrigen in Augsburg thätigen Glaubensgenossen, vgl. s. Briefe von Coburg aus nach Augsburg geschrieben. Borzüglich sang er seinen kühnen Muth ben Seinigen in bas herz burch ben helbensang: "Eine feste Burg ist unser Gott", welchen er nach ben Zeugnissen von hier. Weller, Sleibarnus (lib. XVI sub fine), Chytraus (Saxonia ad ann. 1530) um biese Zeit in Coburg absaste, s. Riederere Abhandt. v. Einsüs-

Artikel waren beyben Theilen so wichtig, baß sich ihrethalben bie Bereinigung zerschlug, und baß auch bie Berhandlungen eines noch mehr geengerten Ausschusses v. 24ten bis zum 29ten Aug. zu keinem Ziele führten 28).

Am 11ten Juli übergaben auch die vier von dem proteftantischen Bunde ausgeschlossenen Stadte Strasburg, Constanz, Memmingen und Lindau eine eigene Confession (Confessio tetrapolitana) 29), und empfingen b. 17ten Oct. eben-

rung bes teutschen Gesangs in bie evangelisch luth. Kirche. Rurns berg 1759 S. 305 ff.

<sup>28)</sup> Brad S. 105. Matter S. 800. Watch XVI, 1733. Försfremann II, 290.

<sup>29)</sup> beutsch u. lateinisch von Mart. Bucer mit Bulfe von Bolfg. Fa= bricius Capito, u. Caspar Bebio in Mugsburg mahrent bes Reiches tage verfaßt, f. Gottl. Wernsdorff hist, confess, tetrap. Witeb. 1694. ed. IV. 1721. 4. J. H. Fels diss. de varia confessionis tetrapolitanae fortuna praesertim in civitate Lindaviensi. Gotting. 1755. 4. J. G. Schelhorn Amoenitatt. liter. VI, 305. Dan. Gerdes Scrinium Antiquarium V, 193. Die Confeffion latein. in b. Corpus et syntagma confessionem fidei Genevae 1612. 4. 11, 215. in Augusti corpus librorum symbolic. qui in Ecclesiae Reformatorum auctoritatem publicam obtinuerunt. Elberfeld. 1827. p. 327 ss. u. in Niemeyer collectio confessionum in Ecclesiis Reformatis publicatarum. Lips. 1840. p. 740 ss. über bas Abenbmal, ber allein bie Absonberung verantagte, ift bier awenbeutig gefaßt cap. 18: (Christus) non minus hodie, quam in novissima illa coena, omnibus, qui inter illius discipulos ex animo nomen dederunt, cum hanc coenam, ut ipse instituit, repetunt, verum suum corpus verumque suum sanguinem vere edendum et bibendum in cibum potumque animarum, quo illae in aeternam vitam alantur, dare per sacramenta dignatur. - Praecipua vero diligentia populi animos nostri Ecclesiastae ab omni tum contentione, tum supervacanea et curiosa disquisitione ad illud revocant, quod solum prodest, solumque a Christo servatore nostro spectatum est, nempe ut ipso pasti, in ipso et per ipsum vivamus vitam

falls eine Confutation 30). Die von Zwingli eingefenbete Confeffion machte ben ungunftigften Ginbrud 31), und murbe von Ed auf bie rudfichtstofefte Beife beantwortet 32),

Die Protestanten verlangten ein Concilium: ber Raifer ging auf bicfe Forberung ein, wollte aber, bag vorlaufig bie

Deo placitam, - simusque inter nos omnes nous panis, unum corpus, qui de uno pane in sacra coena participamus. 30) Die von Raber , Ed u. Codilaus abgefaßte Confutation guerft berausgegeben von Muller formula confutationie August, Confessionis Lips, 1808 p. 191. Ueber bie Banblungen ben u. nach ber Borlefung f. Sleidanus lib. VII ed. am Ende p. 429. Die Strasburger liegen gegen biefelbe nachber eine "fchriftliche Befchirs mung u. Bertheibigunge begrbeiten , welche mit ber Confessio tetrapol. 1531 herausgegeben murbe.

- 31) Ad Carolum Rom. Imp. Germaniae comitia Augustae eclebrantem fidei Huldrychi Zuinglii ratio, Tiquri 1530. 4. b. Niemeyer p. 16. Sie mar v. 4ten Jul. batirt, und murbe gleich gebrudt nach Muges burg gefchidt (Lebenebefchreibung 3mingli's von Bef, überf. v. Ufteri Bueer u. Capito fchrieben baruber an 3mingli :- Tua confessio quosdam offendit, et potissimum duobus locis: altero cum dicis, quosdam respectare ad ollas Aegyptiacas (bie Butheraner in ber Abendmalslehre), quod urit Lutheranos, altero cum scribis, pedatum et mitratum genus Episcoporum ld esse in Ecclesia, quod gibbi et strumata in corpore (Mile ters Schweizergefch. fortgef. v. hottinger VII, 316) Melanchthon an Euther b. 14ten Jul. (ed. Bretschneider 11, 193): Zwinglius misit huc confessionem impressam typis. Dicas simpliciter mente captum esse, pgl. Salige Gefch. ber Mugeb. Conf. I, 381.
- 32) Repulsio Articulorum Zwinglii Caes. Majestati oblatorum. Aug, Vind. 1530. 4., in bren Zagen abgefaßt, u. bom 17ten Juf. batirt (Des : Ufteri G. 634). Dagegen: Ad illustrissimos Germanine Principes Augustae congregatos, de convitiis Eccis epist. Huldr. Zwinglis Tiguri 1530. 4. v. 27ten Xug. (Bef : Ufferi 2. 638).

alten kirchlichen Ordnungen wiederhergestellt wurden 33). Nachs bem Drohungen und Unterhandlungen 34) vergeblich geblieben waren, wurde der Reichsabschied im Sinne der katholischen Mehrheit abgesaßt, ohne daß der protestantische Theil mit seis nen Entgegnungen gehört, und seine von Melanchthon versaßte Apologie der Augsburgischen Consession 35) angenommen worden wäre.

Der am 19ten Nov. bekannt gemachte Reichsabschieb seite ben Protestanten eine Bedenkzeit bis zum 15ten April 1531, und schien nach beren ersolglosem Ablauf Zwangsmaßregeln anzubrohen 36). Ungeachtet sich aus bem Benehmen ber mache

<sup>33)</sup> f. biefe Berhanblungen b. 7ten Sept. an ben Brud S. 135. Muller S. 842. Bald XVI, 1794.

<sup>34)</sup> Friedensverhandlungen durch Georg v. Truchsef u. ben babiichen Canzier hieron. Behus angefnüpft, Brück S. 155. Müller S. 866. Walch XVI, 1815. Förstemanns Urkundenbuch II, 415.

<sup>35)</sup> Mis am 22ten Gept. ber erfte Reichsabichied ben Glauben betreffenb (f. benf. Bald XVI, 1848. Förftemann II, 474) verle= fen mar (f. bie Ergablungen v. Brud G. 183 u. aus ben martarafl. branbenb. Ucten b. Forftemann II, 473); wiberfprach D. Brud Ramens ber Protestanten ber Behauptung beffelben, als ob ihre Lehre genugsam wiberlegt ware, und übergab bie Apologie. Der Raifer, fdon in Begriff biefelbe angunehmen, murbe burch einen Wint feines Brubere veranlagt, fie gurudgumeifen (Brud C. 184. Spalatine Unnalen G. 197). Die Apologie in ber furgern Geftalt, wie fie in Mugeburg übergeben werben follte, ift lateinifd in zwen verfchiedenen Recenfionen vorhanden, bie eine b. Chytraeus p. 337, die andere b. Forftemann II, 483: beutich b. Forftemann II, 530. Melanchthon überarbeitete fie barauf, u. gab fie mit ber Confession in Wittenberg 1531 4. (f. oben not. 5) beraus : biefe Bearbeitung ift bann fpater unter bie fymbol. Bucher aufgenommen. Röllner's Symbolit G. 419.

<sup>36)</sup> Reicheabschied b. Mütter S. 997. Batch XVI, 1925. Rad

tigften fatholifchen Stanbe mohl foliegen ließ, bag es mit bic-

ber Ginleitung über bie 3mede bes Reichstags , wirb querft bes Religionegwiftes, u. ber Borlefung ber Mugeb. Conf. gebacht. "Und wiewol wir nach gehabtem beftanbigen Rath trefflicher Theologen u. Schriftgelehrten aus vielen Rationen fold ibr Betenntnig mit bem Evangelio u. beiliger Schrift mit autem Grund miberlegen u. abs leinen laffen : fo bat bod foldjes fo viel nicht verfangen , baf fie fich mit une, Churfurften, Fürften, u. anbern gemeinen Stanben in allen Artiteln verglichen hatten." Daber werbe ihnen ber 26s fchieb : "baß fie fich gwifchen bie u. bem nachftfunftigen 15ten Zag bes Monats Aprilis bebenfen follten , ob fie fich ber unveralichenen Artitel halben mit ber driftlichen Rirchen, papftlicher Beiligfeit, uns u. ben anbern Churfurften, Fürften u. gemeinen Stanben bes beil. Reiche, auch anbern driftlichen Sauptern u. Gliebern ber aes meinen Chriftenheit , mitterzeit ber Erorterung eines nachftfunftigen Concilii nadymale betennen und vereinigen wollen, ober nicht. Unb bağ fie une ibrer Gemuthe unter ibren Infiegeln vor Musaana obgemelbte funfgehnten Tages verftanbigen : mittlermeil wollten wir uns barauf auch bebenten, mas une ju thun gebubren wolle, u. alsbann ihnen unfere Dennung gleichfalls eröffnen." Mittlerweile follten bie proteft. Rurften nichts neues über Glaubenefachen in ibren Banben bruden laffen , Riemanben gu ihrer Gecte gieben , ihre bem alten Blauben anbangenben Unterthanen ben ibren Rirchen u. Gots tesbienften laffen, u. mit ben cathol. Fürften gemeinschaftlich gegen Sacramentirer u. Biebertaufer wirten. Da lange tein Concilium gehalten , "und boch in gemeiner Chriftenheit eine lange Beit ber vielerlen Difbrauche u. Befdwerben eingeriffen fenn mochtenfo perfpricht ber Raifer, "ben papftt. beiligfeit, u. allen drifft. Ronigen u. Botentaten fo viel ju verfugen, bas ju driftl. Refore mation ein gemein driftlich Concilium innerhalb 6 Monaten . ben nadiften nach Enbung biefes unfere Reichstags, an gelegene Dals ftabt ausgeschrieben, u. bas jum forberlichften u. aufe langfte in einem Jahre nach foldem Musichreiben gehalten foll merben." Enis lich follen bie proteft. Fürften bie fpolifrten Rlofter u. anbere Beifts lichen nohne alle Mittel u. jum forberlichftenn in ihre Guter wite ber einfegen. "Es haben aber ber Churf. v. Cachfen u. feine Dits verwandten obgemelbt folchen unfern anabigen Abichied nicht anne je men wollen, fonbern abgefchlagen, und barauf jum Theil von binnen verrudt." Dann über bie Confessio tetrapolitana, vier Reichoftabte wim Glauben fich von - ber gemeinen Chriftenbeit abgefonbert, und bie fcmere Irrfal miber bas bodymurbige Gacras ment , beraleichen ber Bilbfturmung u. anberer Cachen unterzogen. - fo haben wir - barauf ein Begenbericht in bem Evangelio u. beil. Schrift gegrunbet, thun verfaffen , ben wir ihnen - offentlich baben fürlefen, fie barauf gnabiglich erinnern - laffen, biemeil fie ob folder unfer Confutation ibren Brrfal ffarlich vermerften. bag fie von bemfelben graufamlichen Irrthum abfünden." Die von ben Stabten verlangte Copie ber Confutation fen abgefchlagen, bas gegen wieberholte Borlefung angeboten , und bie Aufforberung erneut, "baß fie foldem unfern Begehren nachmals Statt thun wolls ten: bann mo folche driftenliche Ermahnung u. Erinnerung ben ibe nen nicht ftatthaben wollte, - fo funnten biefetbe vier Stabt ges benten . baf Dir perurfacht merben . une in ben Sachen au erzeis gen und ju verhalten, wie Une ale romifchem driftl. Raifer, obers ften Boigt u. Schirmhern ber b. dyriftl. Rirden von Umte megen unferm Gewiffen nach gebührt, wie vormals in ber Confutation gemelt ift. Aber auf fold, und bergleiden unfer gnabigft Erinnern u. Begehren feind bie Gefanbten ber berührten vier Stabte auf ibs rer Mennung beftanben." Dagegen habe fich ber Raifer mit ben übrigen Stanben vereinigt, ben bem alten Glauben gu bleiben, unb alle eingebrungenen Brrthumer u. Reuerungen abzuthun. Mis folde werben angegeben bie lehren , bag in bem Sacramente bee Mitars Leib u. Blut Chrifti nicht wefentlich, fonbern figurlich fen; bag jeber ichulbig fen, baffelbe unter benben Geftalten ju empfangen ; bag bie Deffe Gotteblafterung fen ; fernere Menberungen in ber Deffe u. Abthuung ber Tagegeiten ; Bermerfung ber Rinbertaufe. welche Unbere auch burch gagen vollziehen liegen ; Berachtung ber Rirmung u. letten Delung; Berftorung ber Bilber; bie Lebren. bag tein freper Bille fen, fonbern alles aus Rothmenbigfeit ges fcbebe ; bag feine Dbrigfeit unter ben Chriften fenn folle; bag ber bloke Staube ohne Liebe u. gute Berte felig mache; Bermuftung ber Rlofter , Rirden u. Mtare ; Abichaffung ber Gerimonien ; Mbe ftellung ber Prebigten in ben Bettelfloftern; obrigfeitlicher u. berre fchaftlicher 3mang, nicht bie alten, fonbern bie neuen Prebiger gu

### 272 Bierte Periode. 2bfchn. I. B. 1517-1648.

sen Drobungen schwertich Ernst werden wurde 33); so sahen die Protessanten voch die Nothwendigsteit ein, sich im Vertheis bigungsstand zu sehen. Die Bedenklichkeiten über die Buldfr signetit eines Vertheidigungsbundissie gegen ben Kaifer wurden himveggeräumt 38); ber einer Jusammentunft in Schmalcalben

beens Einziehung der geistlichen Guters willführliche Berfaben mit den Klöftens Abe u. Anfehung von Prodigern u. Aufbeung von Ergrichkliche der Bichfelt. des liegt am Zoge, nie diese vum ER Michaug, in welcher die Protestanten ihre Eigenthümlicheiten mit Jerthümern, die fie aufs beftigste bekämpten, jusammengestellt fanden, dieselben aufbrinnen mutte.

37) In ber letten allgemeinen Fürftenversammlung b. 23ten Cept. bielt gwar Churf. Joachim b. Branbenburg Ramens bes Raifers u. ber tathol. Stanbe eine brobenbe Rebe (b. Brad G. 190 val. Rörftemanns Archiv II, 607), in welcher bie proteftantifche Bebre ichlechthin ale teberifch u. hinlanglich miberlegt bezeichnet wurbe, und bann bie Drobung folgte, bag, mofern bie proteft. Stanbe ben Abichieb nicht annehmen wollten , bie tatholifchen efich ju faif. Dai. als geborfame Rurften bes Reiche vorpflicht, ibre Leib u. Gut u. alles Bormugen bargufeben, bamit biefer Gachen geholfen mocht werben, wie bann auch faif. Maj. ihnen binwieber trofflide Bufagung getban, all ibr Bormugen bargufeben, Ronigs reich u. Lanbe , auch aus bem beil. Reich nit ju gieben , bis biefer Danbel jum Enbe bracht murbe" zt. : und es ließ fich nicht zweis feln, bag biefe in Gegenwart aller Rurften ausgesprochene Drobung, wie aud Joadim nachher ertfarte (Brud &. 205), von allen fatholifden Stanben beichloffen mar: bennoch beeilten fich Daing, Erier, Pfalg, Bergog Beinr. v. Braunfchweig u. Lubewig v. Bans ern gleich nadber ben Churfurften ju verfichern , bag jenes feines. meges ibre Befinnungen femen, u. baf fie von einem Angriffefriege weit entfernt fenen (Brad G. 208 ff. Spalatin G. 198).

38) Gutachten ber Rechtsgelehrten ju Wittenberg Malch X, 656: Wenn ein Richter, nachbem appellirt fit, procediret, fo mag man ibm wol mit Gewalt Wiberftanb thun. Gben so einer, ber über bie Grange feiner Jurisblition und außerhalb feines Gerichtsprane

im Dec. 1839, 3u welcher auch die zwinglisch gesinnten vier Stadte Zutritt erhielten, wurde gegen die von dem Kalifer bedbischigte Wahl seines Bruders Ferbinand jum römischen Könige protestiet; der Kalifer um Berhinderung der Restitutis onsmaßregeln des Reichssischs und des Kammergerichts angesangen; und eine den andere diestlichten der Abnigen zugussendenden der der der der der Rechtstellungsschrift beschiedigen Werthert der einem Bersammlung d. 29ten Maz 1831 wurde der Schmack auf esche Tacke geschieftigen Berthelbigung auf sechs Jahre geschieftigen. Der Bund faktse sich daburd noch mehr, daß er in

ges tighet. Deshabs in bielem Kalle und bem Kalifer. Die Gutachten her Afrojeagen (sol. E. 600 fl.) flichen fich auf freesvereit das Evangetium bestätiget wetttliche leibliche Regimente,
foll fich ein jeglicher Färft gegen feinen herrn ober Kalifer halten
vermäge berfelkingen natefischen und wettlichen Regimente und Drie nungen-, über welche eben die Rechtigsfehrten zu hören freen. Gegen unterfelt Genontl, feffik menn fie vom Kalifer unsgehe, fen abeble Derigkeit übre Unterthanen zu schieden verkunden. vgl. Luthere Steirlen mit gesteren Lint v. 1.6 Jan. 1831. 6. ber Metter IV,
212, und bag. Gepenfer v. 16 geben 1831 bol. 6. 221.

39) Afhigieb des erftm Gonnents ju Schmalcalben v. 31 Dez. 1539
6. hortleber v. d. Urjaden bed brutissen Kriegs I. 1 Buch 8
6ap. T. Wald K. XV, 2143. Preteftation gegen die Walt zer binands v. 24 Dez. d. Sieidomus lib. VII. ed. am Ende p. 442.
Destimungsachte wurde gerbinand von den talebissen Spurissen in Destinangsachte wurde gerbinand von den talebissen Spurissen in den gemeen der der der den gewährt. u. siewe im Jan. 1531 in Aachen gerkort, mit Genderte Wertegung der gottenen Bulle u. der talettissen Waltschaft gegintation, Wommet & Hyllipp d. Gresfinistisse 1, 230.

40) Urfunde 6. Deutleder I, S. 8. Walch XVI, 2170. Die ersten Theilundere waren Churf Ischann, die Orzege Philipp, Ernft u. Keung v. Breundfnerdz Läneburg, Linden, Bhilipp v. Orffen, Jürf Wolfgang v. Inhalt, Grafen Gebauth u. Albrecht v. Amarfich, u. die Eldber Geroburg, Ulim Gonffan, Parilingen, Memmingen, Elmbau, Mibrach, Jini, Cobfen, Waghte burg u. Brenen. Son met (1, 296. II, 296.

## 274 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Saalfelb ben 24ten Oct. 1531 ein Bunbniß mit ben Herzogen von Bayern zum Wiberstande gegen Ferdinands romische Konigswahl 11), und mit Bayern gemeinschaftlich im Moster Schenern b. 26ten Mai 1532 ein anderes mit Frankreich 12) und Danemark 13) einging.

Unter biesen Umständen durfte der Kaiser nicht wagen, die Drohungen des Augsburger Reichsabschieds auszusühren: noch dringender wurde aber Ruse und Friede dadurch geboten, daß Solymann im Frühlinge 1532 mit einem ungeheuern Heere gegen Ungarn und Desterreich ausbrach 44). Die Churssürsten von Mainz und von der Pfalz übernahmen die Versmittlung: in Schweinfurt und Nürnberg wurde nach einander unterhandelt 45): und da die Schmalkalbischen Bundesgenossen Lusters Rath endlich einwilligten, den Frieden nur auf die dermaligen Bekenner der Resormation zu beschränken 46);

<sup>41)</sup> Stumpfs Baierns polit. Geschichte I, 59. Urkundenbuch zu derfelben I, 16. v. Buchols Gesch, der Regierung Ferdinands I. Bb. 4 (Wien 1833) S. 151.

<sup>42)</sup> Mémoires et négociations de Guill. du Bellay (translatés en français par l'abbé Cl. Fr. Lambert. Paris 1753. 7 voll. in 12) liv. IV. Stumpf I, 93 urtunbenbuch I, 28. Rommet I, 288. II, 259.

<sup>43)</sup> Rommet I, 286. II, 257. Stumpf I, 92. 97.

<sup>44)</sup> Raumers Gefch. Europa's feit bem Enbe bes funfgehnten Jahrh. I, 433.

<sup>45)</sup> Bald XVI, 2183. Rommel I, 299. II, 272.

<sup>46)</sup> Euther's Bebenken, ob barauf zu bestehen sey, bağ auch bie, welche sich künftig zur Augeburg. Confession bekenneten, in den Frieden eingesschlossen würden, b. de Wette IV, 369.372.380. Schreiben v. 29ten Jun. a. d. Churf. S. 382, a. d. Churprinzen S. 384. Er bemerkt dages gen S. 372: "Wir willigen hiemit nicht, daß den Andern das Evangelium soll verboten ober gewehret werden, sondern such nicht andere Obersben fur uns, sollen u. konnen auch mit Recht nicht andere Obers

fo kam ber Nurnbergische Religionsfriede ben 23ten Juli 1532 zu Stande, burch welchen ber bamalige Religionszustand bis zur Entscheidung eines Concils oder eines neuen Reichstags befriedet wurde 47). Allerdings wurde nur ein uns

feit zwingen, bag fie bie Ihren fichern follten unfere Gefallens. -Wenn wir nu mit freundlichem Suchen u. Bermahnen nicht tonnen erhalten , bag ber Raifer bie Seinen fichern foll , fo fonnen mir nicht mehr thun . u. find entschulbigt. - Bum vierten . fo ift ia ein jeber Chrift fculbig, bas Evangelium auf eigen gahr gu glauben u. ju betennen. - Bum funften, quod tibi non vis fieri. alteri ne feceris: - Ru wollte feine Dberfeit biefes Theile, bag anbere Rebenfurften fie zwingen follten, mit ihren Unterthanen gu machen mas fie wollten." Un ben Churfürften S. 382: "Rurmahr, mo Raiferl. Mai, folde Artifel bewilliget, wie wir fie ist - veranbert; fo bat feine Raiferl. Daj. gnug gethan, u. wirb hinfür= ber benbe Schulb u. Unglimpf unfer fenn. Denn Gott grußet uns anabialich ; banten wir ihm nicht, fo werben wir uns hochlich verfunbigen , bagu aud fein Glud haben. Demnad bitte ich G. R. R. G. allerunterthaniaft, G. R. R. G. wollten mit Ernft einen guten , harten Brief hinaus ben Unfern fchreiben , u. treulich vermahnen, fie wollten boch auch ansehen, wie viel u. gnabig bie Raif. Maj. uns nachgibt u. f. w."

47) b. Hortleber I, 1, 10. Watch XVI, 2210. In bemfelben wurden bie früheren Forberungen bes katholischen Theils (S. 2185), baß über die Augsburgische Confession hinaus keine weitere Neuerung vorgenommen werde, u. daß die Protestanten ben Zwinglischen u. Wiedertäufern nicht benstehen sollten, ausgelassen: die protestantische Forberung, daß der Friede sich auch über ihre künftigen Glaubenszenossen erstrecken solle, wurde freilich daburch, daß die in bensselben zu begreisenden Stände namentlich ausgesührt wurden, völzlig zurückgewiesen. Außer der ausgemeinen Kestkellung des Friedensstandes, u. der Berpstichtung der Protestanten zur Aufrenhülfe ist nur folgender Artikel bebeutend: "Dazu hat die Röm. Kais. Maj. zu mehrer u. beständiger Erhaltung solches obgemelbten gemeinen Friedens gnäbiglich bewilliget u. zugesagt, daß Ihre Maj. alle Rechtsettigungen in Sachen den Glauben belangend, so durch Ihre

vollsommener Friedestand gewonnen: indes war boch der Reformation wiederum eine Beit rusiger Fortentwicktung gesidert. Ein nicht geringerer Gewinn diese Friedens war aber
die Steigerung der moralischen Araft der Schwalkalbischen
Bundesgenossen, sofern die Gewährungen desselbsen nach so
bestimmten Orohungen ihr eigenes Selbspertrauen und ibre
Achtung ber Andern nochwendig erhöhen mußten 49. Gleich

Daj. Riecal, u. anbere miber ben Churfurften gu Cadfen u. ibre Bugewandten angefangen motben , ober noch angefangen merten mochten , einftellen wolle bie au nachftfunftigem Concilio , ober fo bas Concilium nicht gehalten, burch bie Stanbe in anbere Bege barein gefeben merben." Begen Rommet 1, 311 ift ju bemerten, bag biefe Berficherung auch in bie faiferliche Beftatiaung bes Rries bene v. 2ten Mug. mortlich aufgenommen worben ift (b. 2Bald) XVI, 2238): in bas Manbat v. 3ten Mug. geborte fie nicht, ba bief nur ben Stanben bas von ibnen in Rolae bes Friebens ju bes obachtenbe Berhalten vorfchreibt. Der ganbgraf Philipp wollte lange von ber Ginichtiefung ber funftigen Betenner ber Reformas tion nicht abfteben (Rommel I, 305 11, 274. 111, 45 f. bas Butachten bet beff. Theologen in Reubedere Urfunben G. 199), und fand auch an ber Friedensurfunde noch anderes auszuseben-Co fant er mit Recht in ber eben mitgetheitten Berficherung ben Musbrud au unbeftimmt . und wollte biefelbe babin gefagt baben. "bağ in Cachen, ben Glauben und Religion, u. mas baraus fleußt, u. bem anhanat, befangenb, mit allen gerichtlichen Proceffen, Exes cution u. Sanblungen . fo von bem taiferlichen Riscal ober auf jemanbe Unhalten fürgenommen fein ober merben moditen, ftillges fanben werben muffen (Comibte Gefd, b. Deutschen XII, 51), Er nabm baber ben Rrieben nicht foaleich an. bequemte fich aber body b. 13ten Mug. baju (Mommet 1, 311. II, 276).

<sup>45)</sup> Ben dem gegen blesst Fielen Feiden dus aufgefrechenen Andei ist wohl nicht genus erwegen, daß den Schmatcablischen Bundesgenelsen ein so ungewilfer Juffand, wie er vootpresign, werder felte Bereitschaft zum Ariege sobreter, bischt lässe, und das fen der Wenge ber Abritachmer ununterbrochene Einigktit nicht zu erwarten war (Eutber an den Gwerpringen d. 12ten Hebr. der der Verpasse

## Cap. I. Deutsche Reformation. §. 5, 1530. 277

nach bem Abichluffe bes Friedens ftarb ber Churf. Johann ber Standhafte (16. Aug. 1532) und ibm folgte fein Sohn Joshann Friedrich.

#### §. 6.

Gefchichte ber ichweigerifden Reformation bis gu bem gwenten ganbfrieben im Rov. 1531.

306. v. Maller u. Robert Glus Blogheims Geschichten fcweizerischer Gibgenoffenschaft, fortgefest von 3. 3. hottinger 286 7. Burid 1929.

"Bubem feben auch jest G. R. G. wie fefte u. gewiß bie Stabte u. Berbunbnif halten, bag es nichts anbere ift, benn prachtige Bebanten u. toffliche Anschlage , welche faft trofflich icheinen , weil feine Roth vorhanden ift; aber wenn es jum Ereffen tomt, fo wirb es alles ju Baffer , und ift niemand babeimen ; fo finbt fich benn tein Burger noch Stabt, Die um eines Fürften willen fein Leib u. Gut magen willa), bag ferner ber Raifer nicht mehr bewillis gen tonnte, wenn er fich nicht feine treueften Anbanger entfremben wollte. Ronig Ferbinand wollte nicht eber ruben, bis bie lutheris fche Secte vertilgt fen , "und follte er betteln gebn" (Seckendorf 111, 27), und benachrichtigte ichon im Darg meinenb bie papfit. Beagten von ben beimlich gehaltenen Rriebensbandlungen (Pallavicini hist. Conc. Trid. III, 9, 5). Churfurft Joachim v. Branbenburg fagte : er "wolle lieber fant u. Leute verlieren , fferben u. verberben", ale in einen Arieben mit ben Evangelifchen willigen (Seckendorf I. c.). Die papftl. Gefandten machten, fobalb fie von ben Friedensverhandlungen erfuhren , geltenb (Pallavicini l. c. §. 6): baereticis inducias quovis modo laxari, idem esse ac opportunitatem iis largiri suae potentiae confirmandae, qua magis insuperabiles redderentur. Getoft Franfreich u. Bapern ließen bem Papfte porftellen , wie fchimpflich ein folder Rriebe fenn wurde (Pallavicini I. c. §. 7) : jugleich ein Beweis , mas bie Pros teftanten von biefen Bunbesgenoffen ju erwarten hatten, wenn bie politifchen Berhaltniffe fich anberten.

### 278 Bierte Periobe, Abfchn. I. B. 1517-1648.

Mis Burich fich entichieben von ber romifchen Rirche los: machte, ba ichien fich zwar fast bie gange übrige Gibgenoffenfcaft ju vereinigen, um baffelbe jur Burudnahme feiner Reuerungen au nothigen: inbeg maren bie Unfichten und Beffres bungen ber einzelnen Cantons ju verfchieben, als baf fie ge= meinschaftlich mit Rachbrud batten banbeln tonnen. Die Befcbluffe bes Tages ju gucern (b. 28. Jan. 1525) 1) follten ben allgemein anerkannten Dangeln ber Rirchenverfaffung und Rir= denaucht abbelfen, um ber Gebnfucht nach einer Reformation ohne Rirchentrennung ju genugen: aber fie traten nicht ins Leben, weil fie bier ju unbedeutend, bort ju vermeffen erfchies nen, und bie Berhandlungen über biefelben bienten nur bagu, ben innern Zwiefpalt gwifchen ben eifrig tatholifchen und ben fcmantenben Cantons recht augenfällig ju machen 2). Je hart: nadiger jene am Alten feftbielten, ihren Sag gegen Burich aussprachen, und mit Feuer und Schwert alle Reime ber Reformation in ihren Gebieten ju erftiden fuchten; befto mehr fühlten fich biefe, welche bie Rothwenbigfeit firchlicher Berbef: ferungen mohl empfanben. augleich aber burch biefelben bie burgerliche Rube nicht geftort ju feben munichten, bon ib= nen jurudgeftogen, und neigten fich mehr und mehr ber Seite ber Reformation ju 3). Die fatholifchen Cantons er-

<sup>1)</sup> f. biefelben b. Bullinger I, 213. im Ausguge b. Maller-Dots tinger VII, 159.

Bullinger I, 223. Galat (b. Maller-hottinger VII, 161): "Alfo gerfielend bie Ort ber Artiften halb, machtend viel befondres; wenn bas bie Burider merktend, wurden fie ftolg und banbfelt in ibrem Ausremmene u. f. w.

## Cap. I. Schweiger. Reformation. §, 6. 1526. 279

griffen nun bas Anerbieten bes D. Ed, burch eine Disputation bie Reuerungen nieberzuischlogen i), und brachten bieseben nach langen Berbandiungen in Baben (b. 19ten May 1526) ju Stanbe 3). Biwingli felbft fonnte ohne Lebensgefahr bort nicht ericheinen 9): fatt feiner trat Derelampabius an bie

- Roge in 189 Etabt Salten Insfired." Butch ichnie ben Antrag ab, f. a. a. D. Xis nun aber bis ferme fatsbilgen Det in 18em brangen, Jürich von den Anglehungen ausgufchließen; ertließ Bern b. 31ten Jan. 1326 eine öffentliche Ertlätung (b. 26 ist) 111, 302 ft.), beb es, ungangdert feine Bermittung vergebtig geblieben fep, 166 weber von Jätrich noch anderen Geblieben fer 166 weber von Jätrich noch anderen Geblieben 162 ft. die weber von Jätrich noch anderen Geblieben 162 ft. die februaren Bunker tertuich batten wolfe. Geblieben 250 qui nicht februaren 162 ft. an Jürich 162 ft. an Jüric
- 4) Ed datte fic dagt ichen duch ein Schreiben an die Asglaum b. 13tm Aug. 1524 erbeint, welches dwinglig gleich deren noch einer Antwort herausgab, f. 3wingli's Werte II, II, 399, wo denn auch der weitere Schriftwechfel mitgetheit fie dag. Butling gr 1, 331,
- 5) Die Einfabung bau ging b. 23ten Mary von einer Zagfabung in Lutern aus, Bullinger I, 337. Müller: hottinger VII, 80. Das Ginfabungsifieriben an ben Bifchof v. Gonftang f. in Aappe Rachtefe III, 352.
- 6) Sein Schwager Lenhard Aremp, Mitglieb bet großen Rathe, warnte ibn acht Waft (Areinglie opp. VII, 489); "öhlet nich bep feit ut keben, des sie nicht gen Baben kommert benn es würde er nuch frin Geit nicht gehatten. Und das weiß ich; darun so häter Guch! der Benner, der Batersbud, ist au Eugern öffentlich an die Angel geschaften und gestabeten Arm gerebet: Bwingtl, ich so der bet an erhot.

# 280 Bierte Periode, Abicon, I. B. 1517-1648.

Spike der reformirten Theologen. In dem katholischen Orte schien zwar der zahlreich und mit großem Pompe auftretende katholische Theil durch sein entschiedenes Benehmen die Augen zu blenden und einzuschüchtern: doch machte des Decolampabius ruhig sesse Gegenrede ben ben vielen Schwankenden tiesen Eindruck 7), und der Erfolg des Gespräches war, so sehr sich

u. will bich unterrichten, bag bu ein Berführer bes armen Shris stenvolks bift etc.« Zwingli lehnte baher bie Einladung ab, s. Ein fründliche Geschrift an gmein Eidgenossen v. 21ten Apr. (Zwings li's Werke II, II, 424): zwar sendeten die 7 feinblichen Orte noch einen Geleitsbrief für ihn nach Jürich (s. bens. a. a. S. S. 460): Zwingli entwickelte bagegen wiederholt die Gründe, weshalb er nicht nach Baden kommen konnte, erklärte sich aber gern bereit, an einem sicheren Orte zu disputiren (a. a. D. S. 462).

<sup>7)</sup> Es murben von funf tatholifden Schreibern Protocolle geführt, welche nachher von bem fatholifchen Theile langere Beit gurudige= halten murben. Die erfte Nachricht ericbien nun reformirter Geits, nach ben Mufzeichnungen , welche Thomas v. hoffen , Stadtfchreiber gu Bern , nach jeber Geffion ju Baufe gemacht hatte: "Babrhaftige handlung ber Disputation in Dbern Baben" (Strasburg 1526), welche vom tathalifden Theile ale lugenhaft verfolgt murbe (f. hottingere belvet. Rirchengefch. 111, 328). Jest gab Thomas Murner bas von Bane Buber, Unterfdreiber von Lucern, geführte Protocoll, nachbem es mit ben übrigen vier verglichen mar, beraus: "Die Disputacion por ben XII Orten einer lobt. Gibae» genoffenschaft - von wegen ber Ginigfeit in driftl. Glauben - bes fcheben, - und ju Baben - gehalten. Lugern 1527, 4.4 (vgl. Beefenmenere Bentrage jur Gefch. ber Literatur u. Reforma= tion. Ulm 1792. S. 68). Die vier übrigen Protocolle find jest in Burich : ihre Bergleichung zeigt , bag bie Musgabe treu ift (Müller = bottinger VII, 84). Murner gab auch eine lateis nische Ausgabe: Causa Helvetica orthodoxae fidei. tio Helvetiorum in Baden superiori etc. Lucernae 1528. 4: (f. Altborfifches Literar. Mufeum I, 542). Ueber bas Gefprach f. Bullinger I, 348. Lebensgefch. Decolampabs von G. Def G. 181. Muller : Bottinger VII, 83. 3men Spottlieber über

auch die katholische Parthen des Sieges rühmte, entschieden günstig für die Reformation. Graub ünd ten hatte an dem Gespräche gar keinen Kheil genommen: und ließ sich durch dasselbe nicht abhalten, noch im Sommer 1526 völlige Relizgionöfreiheit zu bewilligen <sup>8</sup>). Am sichtbarsten aber war jener Erfolg in Bern. Nachdem die resormirte Parther durch die Rathswahl v. 23ten Apr. 1527 das Uebergewicht in der Rezgierung gewonnen hatte <sup>9</sup>), trat des Bolkes Hinneigung zur Resormation ungehindert hervor. Der Rath veranssaltete in Bern d. 6ten Jan. 1528 eine neue zahlreich besuchte Disputation <sup>10</sup>), welche mit so entscheidendem Siege für die Resor-

biefes Gefprach gegen Ed u. Faber, eins von Manuel, f. in Nisclaus Manuel von Gruneifen S. 408. vgl. S. 216. Bullinger I, 357.

<sup>8)</sup> Gespräch zu Alang im Jan. 1526. Bullinger 1, 315. Acta besselben von Seb. hofmeister bey Füßli I, 337. Müller = hotz tinger VII, 148. Im Sommer Religionsfreiheit beschlossen, die Beschlüsse in P. D. R. de Porta hist. reformationis Ecclesiarum Rhaeticarum (Tomi II. Curiae Raetorum et Lindaviae 1772 — 75. 4.) I, 1, 146.

<sup>9)</sup> vgl. §. 2. not. 99 Müller=Hottinger VII, 102. Bertolb Haller ober bie Reformation von Bern, von Melch. Kirchhofer. Bürich 1828. S. 88. Der frühere Rath hatte noch am Pfingstmontage 1526 ben 7 Orten das Bersprechen ausgestellt (f. dasselbe 6. Müller=Hottinger VII, 456. vgl. Bullinger I, 361) behm alten Glauben zu bleiben, und ben Artisel, wein jeden im Glauben zu lassen, so ihn gut bünktw, abzuthun. Zest wurde die Predigt des Evangelii sogleich wieder freygegeben (Mandat b. Bullinger I, 390).

<sup>10)</sup> Handlung ober Acta gehaltener Disputation zu Bern im Uechte Iand. Zürich Apr. 1528. in 8. u. 4. wiedergedruckt in Strasburg 1528. 4. Bern 1608. 4. Auszug aus diesen Acten in Zwingli's Werken von Schuler u. Schulteß II, I, 70. Einen kurzen Berricht giebt ber gegenwärtig gewesene Martin Bucer praes. Com-

#### 282 Bierte Periobe. Abichn. 1. 2. 1517-1648.

mation enbete, baß biefelbe gleich nachher von Dbrigfeitsmegen

mentarii in Joannem (abacht, in Sculteti Annales Evano, renovati ann. 1528). Bie bie Ratholifen felbft ihre Rieberlage anertannten , zeigt bas Schreiben Jacobi Monasteriensis , eines Bries ftere v. Colothurn, an Sigism. de Trudone, Canonicus in Maing v. 29ten Jan. (b. Scultetus I. c.): Effecerant quidem fidi nobis servatores Bernae, et ii certe, apud quos hactenus summa rerum fuit, ut et Episcopi, quibus est Ecclesiae in illorum ditione jurisdictio, additis etiam minis, ad suam disputationem vocarentur, sed nulla alia spe, quam ut eruditos illi adducerent, qui haereticos consutarent. Sed quid1 nemo illorum vel ipse venit, vel eruditos misit. - Venit post aliquot dies Augustinianus quidem frater, Provincialem salutabant, ac Traegerinum dicebant, sed loquentiae aliquid, eruditionis ac eloquentiae nihil in eo deprehensum est. Ubi enim scripturae exigebantur, maluit abire, quam disputare. - Clamosier alius, sed neguaquam doctior Dominicaster per dies aliquot strepuit ex scripturis, sed quam feliciter, hinc conjice. Probaturus Pontificem quoque esse caput Ecclesiae, adduxit id a Petro eum accepisse, qui ideo fuisset a Domino vocatus Cephas, caput: sic enim se legisse ajebat in Vocabulariis. quales habeamus propugnatores; et adhuc miramur, vulgo nos contemni, et passim multos a nobis deficere l -Praelatorum et Capituli Bernensium audi constantiam. Com, nno aut altero excepto, nemo eorum non agnosceret blasphemos illos haereticorum articulos, omnibus tamen subscripserunt singuli, idque in capitulo congregati: tantum quod indoctae bestiae nihil possent haereticis objicere. Si cordati fuissent, vel mediocri dexteritate praediti, ita valebat adhuc factio nostra Bernae, si nihil aliud, ut in annum usque potulssent disputationem extrahere. Sed sic decet nos poenas dare contemptarum literarum, et neglectus studiorum, Horum vero insannm consilium sequuti sunt in ditione Bernatinm monachi et sacrifici. - O tempora, o mores, o nostram socordiam! Quam facile potuisset hoc malum caveri, si studiosorum quam scortorum nostri Episcopi amantiores essent! - Quid nunc faciant alii! Senatum quoque Basieingeführt wurde 11). Dieser Uebertritt des mächtigen Berns entschied nun auch die andern dis dahin schwankenden Cantons. Je ungerner dis dahin die der Reformation geneigte Mehrzahl sich durch die politischen Rucksichen der Regierungen hatte aufphalten lassen; desto heftiger erfolgte jeht die Umwälzung. St. Gallen bezeichnete seinen Uebertritt durch die Verweisung hartnäckiger Gegner der Reformation, und durch harte Behandlung standhafter katholischer Nonnen 12). In Basel wurde der Kampf von Seiten der Resormirten mit großem Eiser erneuert 13), dis dieselben endlich d. Iten Febr. 1529 den Austritt der katholisch gesinnten Regierungsmitglieder bewassinet erzwangen, und die allgemeine Einsuhrung der Resor-

liensem scis metu plebis suae, quam incantat Oecolampadius non tam eruditione quam hypocrisi sua, nihil posse. Idem paulo post usu veniet et aliis. Unum equidem timeo, paulo post Helvetios aeque Pontificis excussuros jugum, atque excusserunt jam pridem Caesaris. Et utinam Constantia et aliquot urbes Imperii non sequantur exemplum! — vgl. Buttinger I, 395. Mütter= hottinger VII, 105. Bertolb Galeter v. Kirchhofer S. 99.

<sup>11)</sup> Bullinger I, 437. Schon am 7ten Febr. erschien gebruckt: "Gemein Reformation u. Berbesserung ber bisher gebrouchten u. verwändten Gotsbiensten u. Geremonien, die nabent bem Wort Gotetes burch menschich Gutbunken nach u. nach ingepflanzet, u. durch bes Bapsthums huffen trozlich gehandhabet, aber bieser Jyt uf Gnazben Gottes u. Bericht spas heil. Worts burch Schultheiß, Kein u. groß Rath ber Stadt Bern im Uechtland usgerütet sinder, b. Bullinger I, 440. Müller=hottinger VII, 116. Kirchshofer S. 125.

<sup>12)</sup> vgl. §. 2. not. 112. v. Arr Gefci. v. St. Gallen II, 529. Sartmanns Gefci. v. St. Gallen S. 308. Müller. Hottinger VII, 119.

<sup>13)</sup> vgl. §. 2. not. 110. Bullinger II, 35. Ochs Geschichte von Bafet V, 607. Muller : hottinger VII, 122.

mation mit einem Bilberflurme begannen 14), worauf alsbald ber Gottesbienst neu eingerichtet 15), bie theologische Facultät neu besetzt, und die Klöster aufgehoben wurden. In Glarus begannen die zahlreichen Anhänger der Reformation sogleichnach dem Berner Gespräche Gewaltthätigkeiten, die mit gleischer Heftigkeit von der andern Seite erwidert wurden, und es drohete schon innerer Krieg, als durch einen Vergleich (25 Apr. 1529), wie früher in Appenzell, jedem Kirchspiele freyzgegeben wurde, sich für oder gegen die Resormation zu entscheiden 16).

Als die erbitterten katholischen Cantons ihren evangelischen Sidgenossen den Bund aufsagten 17), mußten diese an Verztheidigung denken. Bu diesem Ende richteten Zürich und Costzniß den 25ten Dec. 1527 ein Bundniß, unter dem Namen Burgrecht, auf 18): Bern und St. Gallen traten demselben 1528, Biel, Mühlhausen und Basel Anf. 1529 bep 19). Die eifrigsten unter den katholischen Cantons, Lucern, Zug, Schwyz, Uri und Unterwalden, munterten dagegen eine Emporung des

<sup>14)</sup> Ueber biese Ereignisse s. Occolampadii ep. ad Capitonem dd. 13. Febr. in Holtinger hist. eccl. 1X, 12.

<sup>15) &</sup>quot;Ordnung, so eine ehrsame Stadt Bafel ben Iten Tag Aprilis in ihrer Stadt u. Lanbichaft fürhin zu halten erkannt. Darin wie die verworfene Misbrauche mit wahren Gottesdienst erfeget, auch wie die Laster zu chriftlicher Tapferkeit unträglich, Gott zu lob abgestellet u. gestraft werden sollen, begriffen ift, als man zählt 1529. 4." b. Butlinger II, 82.

<sup>16)</sup> Müller= hottinger VII, 138.

<sup>17)</sup> fcon auf bem Tage ju Lucern ben 18ten Jul. 1526 f. Bullins ger 1, 362. Muller : hottinger VII, 165.

<sup>18)</sup> Butlinger I, 418. Mütter-hottinger VII, 222, bie urfunbe S. 463.

<sup>19)</sup> Butlinger II, 8. 26. 46. 63. Muller: hottinger VII, 223 ff.

Bernischen Oberlandes gegen die Reformation auf, Unterwalsen unterstückte dieselbe sogar 20). Als dieser Bersuch ohne Erfolg blieb, und die Emporung alwalb unterdrückt wurde; so knüpsten jene funf Cantons selbst mit dem bis dahin als Erbseind betrachteten Desterreich Unterhandlungen an, und schlosen mit dem Könige Ferdinand ein Bundniß zur Erhaltung des alten Glaubens (Upr. 1529) 21).

Einen ununterbrochenen Anlaß zu Streitigkeiten gaben bie gemeinen, b. i. mehreren Cantonen zugehörigen, Herrschaften, in benen bie benden Religionspartheven, jede von ben ihrem Glauben anhängigen Cantons unterstütt, sich, oft auf geswaltsame Weise, bekämpsten 22). Dieser Zustand war schlimmer als offener Krieg: um ihn zu beendigen erhob Zurich, von dem feurigen Zwingli aufgemuntert 23), als Unterwalden

<sup>20)</sup> Bullinger II, 21. Müller: hottinger VII, 180. Nisclaus Manuel von Gruneifen. Stuttg. u. Tübingen 1837. S. 111. 118 ff.

<sup>21)</sup> Bullinger II, 48. Muller : hottinger VII, 225, bie Urfunbe f. S. 469.

<sup>22)</sup> Muller = bottinger VII, 199.

<sup>23)</sup> Zwinglius ad amicos Bernenses dd. 30. Moj. (Müllerz Sottinger VII, 244 in Zwinglii vita auct. Myconio im Archiv f. Rirdjengefch. I, II, 24): Quod hactenus ad vos scripsi, iterum atque iterum facio, ut constantes sitis, neque bellum metuatis. Nam ista pax, quam quidam tantopere urgent, bellum est, non pax; et bellum, cui nos instamus, pax est, non bellum. Non enim sitimus cujusquam sanguinem, neque etiam per tumultum hauriemus, sed in hoc sumus, ut oligarchiae nervi succidantur. Id nisi fiat, neque Evangelii veritas, neque illius ministri apud nos in tuto erunt. Nihil crudele cogitamus: sed quicquid agimus, amicum et paternum est. Salvare cupimus quosdam, qui per ignorantiam pereunt, servare libertatem satagimus. Vos igitur nolite tantopere abhorrere a consiliis nostris. Mitiora sunt et

eigenmächtig bewaffnete Macht in die frepen Aemter fenden wollte, Fehde gegen die fünf Orte, von denen es so vielsach verletzt war (Jun. 1529) 24). Schon standen die Heere einsander gegenüber, als durch die Bemühungen der übrigen Cantons ein Friede vermittelt wurde, der zwar den Bunschen Zwinglis noch nicht entsprechend 25), aber doch für Zürich sehr günstig war 26). In Folge besselben erhielt die reformirte Parthey das Uebergewicht, und Schafhausen trat entschies

aequiora, quam quidam apud vos dictiant. Schon früher hatte 3wingli einen Plan zu einem Feldzuge entworfen, s. benselben in Eschers u. hottingers Archiv f. schweizerische Gesch. u. Literatur Bb. 2. heft 2. (3ürich 1830) S. 263. Er selbst 30g bewassnet mit, s. Bernh. Weiß Beschreibung ber Glaubensänderung, in Füßli's Berträgen IV, 102: "Mr. Gonrad Schmidt war bestellt zu predigen im Kelb, bann man wollte Mr. Ulrich zwinglin nicht in ben Krieg lassen: — aber er wollt nicht bleiben, sondern sas auf ein Roß, und führte eine hüblsche helparten auf ben Achslen "

<sup>24)</sup> Bullinger II, 155. Muller - Sottinger VII, 247.

<sup>25)</sup> f. 3wingli's Gutachten an bie Büricher Regierung über basjenige, was von ben 5 Orten zu forbern fen v. 11ten Juni 6. Müller-Hottinger VII, 479. Er verlangte, baß bie 5 Orte Gottes Wort fren prebigen lassen, bie Pensionen abschwören, unb Kriegskosten bezahlen sollten.

<sup>26)</sup> Müller pottinger VII, 270 f. die Urkunde Samftag nach Johannis d. A. 1529 b. Bullinger II, 185 und in Eschere u. Hottingere Archiv f. schweiz. Gesch. u. Landestunde I, I, 78. Beydrief v. 24ten Sept. d. Bullinger II, 212. Die hauptbez dingungen waren, daß der Glaube frey seyn (b. i. daß jede Obrigzteit über benselben bestimmen), das Bündniß mit König Ferdinand ausgehoben, gegenseitige Schmähungen vermieden, und von den 5 Orten Kriegskosten bezahlt werden sollten. In einem allgemeinen Landgebot v. 15ten Oct. (das. S. 108) wurde darauf wen hoher u. schwerer Straf u. Ungnade alles Schmähen u. Schesten unterzsagt.

Cap. I. Schweiger. Reformation. §. 6, 1529. 287

ben gur Reformation über, und in bas driftliche Burgrecht ein (25. Oct. 1529) 27).

Burich fuchte biefe Berhaltniffe ju benuben, um nicht ohne Eigenmachtigfeit bie Cache ber Reformation fur immer ficher In ben gemeinen Berrichaften, in welchen bie Dehrheit ber Reformation geneigt mar, murbe bie lettere jett von Burich vollig eingeführt 28). Den neugewählten Abt von St. Gallen ließen Burich und Glarus, ungeachtet bie benben anbern Schirmorte Lucern und Schwyg fur ihn maren, nicht jum Befige fommen, und verwandelten bie Stiftslande in eine weltliche Berrichaft 29). Begen bie Befahr, welche von Geis ten bes Raifers brobete, ale berfelbe nach Befiegung feiner Feinbe feine Macht gegen bie Reformation wenben ju wollen fcbien, fuchte Bmingli, ben bie Berbaltniffe jest gum Benter ber Burichifden Politit gemacht batten, auslandifche Bunbniffe Das Gefprach in Marburg 30) tonnte gwar eine allgemeine Bereinigung mit ben beutichen Proteffanten nicht bewirfen, biente aber bagu, engere Berbinbungen mit bem ganb= grafen von Beffen angufnupfen, und hatte, obwohl vergebliche, Berfuche jur Folge, mit Benebig und Frankreich Bunbniffe gegen ben Raifer gu fcbließen 31). Strasburg, bon ben beut:

<sup>27)</sup> Bullinger II, 222. Muller: Sottinger VII, 134 ff. 256.

<sup>28)</sup> Bullinger II, 221. 240. 247. Muller . Dottinger VII, 282.

<sup>29)</sup> Buffinger II, 114. 144. 244. Muffer . hottinger VII, 295.

<sup>30)</sup> f. §. 4. not. 37.

<sup>31)</sup> In Marburg wurde auch eine Gefeinicheift puissen bem tande grafen u. Benigli veracherte, in metiche ibt Smenn burch Gbiffern bezeichnet wurden (Mäller-hottinger VII, 282). So gefichte bene Briefe zwingtil's an ben Tandparfen f. in Reubeders Urtune ben aus ber Affernationspiel. S. 180 ff. Mubolph Gollin wir

schen Protestanten verstoßen, trat im Aan. 1530 bem driftlichen Burgrechte bes 23). Der Landgraf von Opfsen wurde werissense om Aufric und Bafel (30. Auf. u. 16. Rov. 1540) ebenfalls in dossells des Abel (30. Auf. u. 16. Rov. 1540) ebenfalls in dossells des Abel (30. Auf. ber andern Seite beschichten bie Latholissen Cantons ben Reichstag zu Augsburg, und bie ausgegeichnete Aufnahme, weich hier Sefandber von bem Asiser sanden, verstells der der verstellt der ber der der ber bem Asiser sanden, verstellt der eine Frichte 24), bes glinstigte allerten Gerüchte von heimtigen unterhandlungen 25). Unter ben Katholisen sitz glichter die hoffnung, der Keberey balb ein Ende gemacht zu sehen, und gab sich in Beleidigung nund Mishandlungen gegen Resomitiet tund 24).

So trat der vorige Bustand bes Schwantens und ber Ungewißheit wieder ein. Zwingti und Zufrich drangen, um demselben ein Ende zu machen, ben ihren Bundesgenossen auf Krieg, durch welchen allein die Berhältnisse scheiden Waschregel, den konten. Diese aber bewilligten nur die halbe Waschregel, den funk tatholissen Drien ben frepen Kauf von Lebensbedufnissen aufzusigen 39. Durch Vold gezwungen ergriffen bie tege

nach Benedig geschicht, f. f. eigenem Bericht über die Aublem, ber Dogen d. 28ten Dec. 1529, u. Zwinglis Bemerkungen dazu in Escherte u. hettingere Archio f. schwei, Besch u. Lendekunde 1, II, 273. Wältere-hottinger VII, 308. Ueder die Berhandlungen mit Krantrich Wältere-hottinger VII, 318.

<sup>32)</sup> Mutter . hottinger VII, 314. Urfunben in Efchere u. Dottingere Archiv I, III, 419.

<sup>33)</sup> Bullinger II, 289. Müller Dottinger VII, 318. Bern fehnte ben Bentritt ab f. Riclaus Manuel von Gruneifen 6. 149.

<sup>34)</sup> Müller - hottinger VII. 317.

<sup>35)</sup> baf. G. 336.

<sup>36)</sup> Bullinger II, 336.

<sup>37)</sup> Bullinger 11, 362. 383. Muller : bottinger VII, 312.

tern bie Massen, und fielen in das Gebiet des unvorbereiteten Burich ein B.). Die ihnen in der Eile entgegengestellte Schaur wurde ber Cappel (II. Set. 1531) geschlagen, und viele ausgezeichnete Buricher, unter ihnen auch Zwingsi, sanden bier ihren Zod. Zwar zogen jeht die Herer der verbündeten tesper mitten Cantons berber; aber est sichte unter ihnen an einigt, der mitten Ganton berber, der est sichte unter ihnen an einigt, der mächtigen Berner Schaar an Eiser, und so gingen Zurich (k. lösen Nov.) und Bern (den Leten Nov. 1531) einen bes mütigenden Trieben ein, durch welchen zwar die beitverlichen Glaubensbesenntnisse sieher gestellt, aber die reformirten Cantons zu Gelbentschäungen, zur Ausgedung ihres Bundnisse, und zur Anerkennung des Abes von St. Gallen verpflichtet wurden B.).

#### §. 7.

Gefdichte ber beutiden Reformation bis gum Regense, burger Reichsabichiebe b. 29ten Juli 1541.

Dbgleich nicht gu erwarten mar, baf bie Protefianten

<sup>38)</sup> liefer biefen sogen. Cappeler Krieg find Souphaustien Butlim gere Reformationsgifte. 11, 116 u. Argid. Zichwis truge Beschreibung der fünf fatbolischen Ortz — Kriegs wider ihre übger nossen, obgedruckt in d. Settoetia BB. 2 (Marau u. Bern 1826) S. 165 u. 321. Waller-obetinger VII, 362 ff.

<sup>39)</sup> f. den Krieden mit Zürich d. Achabi in der helvetia II, 245. Bullinger III, 247 d. Mällers-hottinger VII, 437 ogl. C. 427. Den Krieden mit Bern in der helvetia II, 325. Buls linger III, 270. Demütigend war gleich die Follom des erfrei Kritists: "Dum erfre gleicht u. möllen wir, die von Järich, uns fer gerrüme liede Eidynoffen von den V Orten — do iderm maheren, ungswoffleten, deilentlichen Gludden — gänzich ungsacht unter deilentlichen Gludden — die wöllent wir, von den V Orten, unfer Eidynoffen von Jürich u. ihre eiger Mitoerwandten die übern Gludden auch die der ihre die Kritisten und der die der die der die den die den der die der die der die den die den der die der die der die den der die der die der die den der die der die der die der die der die den der die der die der die der die der die der die den der die der die

## 290 Biette Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

sich, wie von katholischem Standpunkte aus vorausgeseht wurbe, unbedingt der Entscheidung eines Concilii sügen würden 1); so betrieb der Kaiser doch die Zusammenberusung eines solchen ben dem Papste sehr eifrig: theils weil er durch dasselbe mehr Mittel erhielt, die Widerstrebenden zu zwingen, theils weil unter den gegenwärtigen Verhältnissen die schon lange ersehnte Resormation der Kirche an Haupt und Gliedern von einem Concilio erwartet werden zu dürsen schein. Clemens VII.

<sup>1)</sup> Dag Concilien irren tonnten, war ja von Unfang an von Luther behauptet worben, f. Responsio ad Prierat. S. 1. not. 22. u. feine Erflarung in Borme f. 1. not. 79. Die Protestanten bat= ten ben ihren Berufungen auf ein Concilium ftets geforbert , baß baffelbe fren fen, und allein nach beiliger Schrift urtheile. Je un= wiberfprechlicher ihnen bie Bahrheit ihrer Lehre erfchien, befto mehr tonnten fie von einem folden Concilio bie Unertennung berfelben erwarten. So mar ihnen alfo bie Ergreifung biefes Mittels Pflicht, ohne bag fie beshalb fich verbunben hatten, jeber Enticheibung eines Concile fich zu unterwerfen (cf. Luther de captiv. Babyl. fol. 273. b. §. 1. not. 61: neque Papa, neque Episcopus, neque ullus hominum habet jus unius syllabae constituendae super christianum hominem, nisi id fiat ejusdem consensu). Bufammenhang gehoren folgende Meußerungen Luthers in einem Gutachten Mitte Gept. 1530 (b. Coelestinus III, 78 b): Concilium est permittendum jure, tanquam medium humanum, Hoc necessario tenemur facere, et nisi facimus, peccamus et delinquimus. Scriptum est, dormientibus hominibus venit inimicus, et superseminavit zizania, et cavendum est, ne dormiamns, et sinamus crescere zizania, id quod insidiose quaeritur. Bebenten v. Upr. ob. Man 1532 (b. be Bette IV. 374): "Bom Concilium ift muglich etwas ju cavirn; fo ift obn 3meifel gnugfam cavirt burd biefe Bort: Gin fren driftlich Concis lium. Sollen bie Bort nicht helfen, fo wirb ber Bufat auch me= nig helfen, nach bem reinen Gottes Bort zc. Denn fo bie Nationes wider und conclubirn, werben fie gleichwohl ben Ruhm baben wollen, bag fie nach bem reinen Gottes Bort fprechen ze "

bagegen stellte, um ber ihm brohenben Gefahr zu entgehen 2), Bedingungen, welche, wie sich voraussehen ließ, bie Protesianten zurückweisen mußten 3). Zugleich schloß er sich wieder enger an ben König von Frankreich an, um ben biesem einen Ruchalt gegen ben Kaiser zu sinden 4).

Indessen wurden die schmalcaldischen Bundesgenossen trot des Nürnberger Friedens von dem Kammergerichte wegen einz gezogener Kirchengüter beunruhigt 5), und es droheten neue

<sup>2)</sup> Rante Fürften u. Wolfer von Gub : Curopa im 16ten u. 17ten Sahrh. II, 114.

<sup>3)</sup> Im Juni 1533 erschienen beshalb ein papstel. u. ein kaiserlicher Gesanbter ben dem Churf. v. Sachsen. Die Articuli, welche von dem Nuntius dem Churfürsten in Weimar übergeben wurden, b. Raynald 1533 no. 8. Walch XVI, 2263. Luthers u. anderer Theologen Gutachten darüber b. de Wette IV, 454. Die ihnen auf einem Tage in Schmalcalben von allen Bundesgenossen gegebene Antwort v. 30ten Jun. b. Walch XVI, 2281. Die Protestanten nahmen Anstoß an den papstichen Bedhngungen: daß das Concil nach gewöhnlichem Brauch der Kirche gehalten werden, "daß diez jenigen, so in dem Concilioms Abschieden, unverbrücksich zu halten und gehorsamen", daß es in Mantua, Bononia ober Placentia, nicht in Deutschland gehalten werde, und daß wider biezenigen, die dem Concilio nicht gehorsamen würzben, alle Undere dem Papste Beystand leisteten.

<sup>4)</sup> Ranke II, 118. Nady Sarpi hist. du Concile de Trente traduite par le Courager I, 122 bewog ber Papft ben ber Jusammenkunft mit bem Rge v. Frankreid, in Marseille (Dct. 1533) ben lehe
tern, burch ben Landgrafen ben ben Protestanten zur Bereitelung
bes Concils zu wirken. Nach Gesandtschaftsberichten wurde bamals
auch die Unterstügung bes Landgrafen zur Eroberung von Wirtemberg beschoffen, um Unruhen in Deutschland zu erregen, Ranke
II, 121.

<sup>5)</sup> Die Unbestimmtheit bes Ausbrucks im Marnberger Frieben, welche gleich anfangs Landgraf Philipp gerügt hatte (f. §. 5. not. 47),

#### 292 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

mar baran Schutb. Das Gericht befauptete, causae possessoriae und Seftitutionstelagen gebötern nicht zu ben erächen, den Glauben befangende, f. 3. d. v. darpprecht Staatsarchiv bes Kaif. d. h. R. R. Sammergreichte (tilm 4 Zheite 1757 – 60. 4.) P. V. 5. 136 – 115. Beil. no. 46 – 70.

<sup>6)</sup> Rommels Philipp ber Großmuthige I, 323.

<sup>7)</sup> Stumpfe Baierns polit. Gefchichte I, 140 ff. Urfunbenbuch S. 51. Rommel I, 319. II, 287.

<sup>8)</sup> Bufammentunft bes Landgrafen mit bem Konige ju Bar le Duc im Jan. 1534, u. über ben bort abgeschloffenen Aractat Rommel 1, 335. 11, 298.

<sup>9)</sup> Rommel I, 344 ff.

<sup>10)</sup> Rommel I, 371. Friebensurfunde b. hortleber I, 885. Bald XVI, 2241.

<sup>11)</sup> S. G. Babn's Arformationägeich, Des Dergagth, Butermereg (Albingan IV)D. S. Z. G. B. E. S. S. murches Arfalterungere Butermereg, Nichens, Arformations u. Gelehrtengeichigte (Aufbingen IV98) S. St. Jul. hartmanns Gelich. D. Reformation in Wältermerin (Guttgare I 1868) S. 33.

baburch die protestantische Macht vergrößerte. In eben jenem Bertrage wurde Ferdinand von den protestantischen Fürsten als römischer König anerkannt, versprach ihnen aber dagegen Siecherheit gegen die Ansprüche des Kammergerichts 12). Gleichzeitig hatte sich in Münster der wiedertäuserische Unsinn in einem alle Gränzen übersteigenden Maaße erneut, und einen Schneider Sohann Bochold aus Leyden zum Könige von Zion erhoben. Borzüglich durch den in Kadan ausbedungenen Beyzstand des Landgrasen wurde Münster d. 24. Juni 1535 erozbert 13). Der Unfug hatte die Folge, daß die in jener Stadt

<sup>12) &</sup>quot;Erstich, daß der Friede u. Stillstand, zu Nürnberg jüngst ausgericht — in alle Wege foll gehalten — werden. Und nachdem ein Misverstand darin vorgefallen, so hat die Kön. Maj. gnädiglich bewilligt, daß Ihre Kön. Maj. von wegen Kais. Maj. verschaffen wolle, daß mit den Processen am Kaiserl. Cammergericht, zu Ershaltung solches Friedsstands, wider die, so darin benannt seyn, still gestanden, auch daß alle bisher genommene Processe wirklich abgeschafft werden, alles nach Laut besselben ausgerichteten Friedenstandes."

<sup>13)</sup> Ueber biefe munfterfchen Unruben Berichte von Mugengengen: 1) Bahrhaftige Siftorie, wie bas Evangelium ju Munfter angefangen, u. barnach burch bie Biebertaufer verftoret, wieber aufgehoret hat, burch Henricum Dorpium Monasteriensem (über benf. f. Hamelmanni opera genealogico - historica de Westphalia p. 1256) mit einer Borrebe von Bugenhagen. 1536. 4. wieber= abgebr. in bem Bittenbergifchen 2ten Theile v. Buthers beutiden Berten C. 391. von Sleidanus lib. X, u. vielen anbern Sifto= rifern ale Sauptquelle benutt. 2) Dietrich v .- Samburg glaubiger Anzeig von ber Munfterifden Aufruhr , Berftodung u. Jammer. 1535. 1 Bogen 4. Der Bf. mar 14 Bodjen ben ben Wiebertaufern gefangen, und gebentt ber Eroberung von Munfter noch nicht (f. Fortgef. Sammlung v. alten u. neuen theol. Gaden 1725. G. 719). 3) Auszuge aus bem hanbichriftl. Berichte eines Augenzeugen in D. J. G. Liebknecht disp. de fraternitate Hortensium ober Gars tenbrubern. Giegen 1724. 4. 4) Unton Corvinus (bamale Dreb.

# 294 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

fehr erfolgreich begonnene Reformation wieber unterbrudt

in Wigenhausen) Acta, Sanblungen, Legation u. Schriften, fo burd ben gandgrafen v. Beffen in ber Munfterfchen Sache gefche= hen, item Gespräch u. Disputation Antonii Corvini u. Johanns Rymei mit bem Munfterichen Ronig, ehe benn fie gerechtfertigt worben finb , gehalten im Januar 1536. Wittenberg 1536. wieber= abgebr. in bem Bittenberg. 2ten Theile v. Buthere beutschen Ber= Ejusd. lib. de miserabili Monasteriensium anabaptistarum obsidione, excidio, memorabilibus rebus tempore obsidionis in urbe gestis, Regis, Knipperdollingi, ac Kreitingi confessione et exitu wieberabgebr. in Schardii Scriptt. rer. germ. II, 314. 5) Bermann v. Rerffenbroid (als Rna= be Mugenzeuge, fpater Rector in hamm, Munfter, Paberborn u. Berl) fchrieb zuerft in Berametern Belli Monasteriensis contra anabaptistica monstra gesti descriptio. Colon. 1545.º 8. (wie= berabgebr. in Gerdesii Scrinium antiquarium II, 377 u. 569), bann bie ausführlichfte Beschichte biefer Greigniffe: Historia belli Anabaptistarum Monasteriensis, 1569, wegen welcher er viele Berfolgungen in Munfter ju erbulben hatte (f. baruber 3. Ronig gefchichtl. Nachrichten über b. Gymnafium zu Munfter. Munfter Das Driginalmanufcript ift in ber Dombibliothet 1821. G. 155. in Munfter; mit großen, mehr ale bren Biertheile bes Bertes betragenben, Luden abgebr. in Menckenii Scriptt. rer. Germ. III, 1503; vollständige aber ungenaue leberfetung : Gefchichte ber Biebertäufer gu Munfter in Beftphalen. 1771. 4.; ein beutider Musjug aus bem Driginale ift : Driginalactenftuce jur mahren u. voll= ftanbigen Renntnig ber munfterifden Biebertaufergefchichte. a. M. 1808. 8.). - Bon andern Beitgenoffen: 1) Conradi Heresbach (Rath in Cleve) hist. anabaptistica ad Erasmum, ed. Theod. Strackius. Amstelod. 1637. 8. 2) Lamberti Hortensii (Rector zu Raerben in Solland) tumultuum anabaptisticorum lib. unus 1548 (auch in Schardii Scriptt. rer. germ. II, 298). 3) Herm. Hamelmanni (Generalfuperint. in Olbenburg + 1595) hist. renati Evangelii, deinde schismatum Anabaptistarum exortorum in urbe Monasteriensi in beff. Opp. genealogico - histor. de Westphalia et Saxonia , ed. E. C. Wasserbuch , Lemgov. 1711. 4. p. 1175. 4) Gerhard v. Rleinforgen (foin. Rath

#### Cab. I. Deutsche Reformation. §. 7. 1535. 295

wurde: ber protestantischen Sache im Allgemeinen konnte er aber nicht schaben, ba man biefelbe von ber Wiebertauferen au scheiben gelernt hatte.

Bereitwilliger als Ciemens VII. († 25. Sept. 1534) foien bessen nachfolger Paulus III. auf die Jusammenberum inng eines Goneills einzugeben, und ließ beshalb burch seinen Muncius Petrus Paulus Bergerius mit ben Pootestanten unterhandeln. Da indeh biese auf seine Borschüsge nicht eins minen 110, und 1536 ein neuer Krieg zwischen bem Kaiste

in Wert † 1301) Richengeschiste von Westpolern (hreunbegt. Münfter 1773. 80. 3 Th. 8.) II, 309. — Urfunden f. in Ries fert's Begetägen ju einem Wänsferssen Urtumbenduchen Münfter 1873 u. in dess, Wünftersser Urtumbendumutung We. 1. Greekfelt 1892. nur dengan ju St. 3. — 6. 3 Commus Gesch. der Richenersserung ju Münfter u. ibers Untergangs durch die Wiederstäufer. Münfter 1925. 8. 3. 4 aß Gesch. 5. Niederstäufer. Münfter 1825. 6. 3. 4 aß Gesch. 5. Niederstäufer.

<sup>14)</sup> Actenftude b. Bald XVI, 2290, beffer, gerftreut in Opp. Me-.. nehthonis ed. Bretschneider 11, 962, mo insbesonbere bee Legas ten Berbandlung mit bem Churfurften in Drag p. 982. Vergerii Ep. ad Jo. Frider. p. 991 u. Principum Protest. ad Vergerium dd. Smalcaldiae 21. Dec. 1535 p. 1018 guerft im latein. Driginale ericheinen. In bem letteren von Melandithon abgefaßten Schreiben beißt es: Propter communem Ecclesiae salutem et emendationem omnibus votis expetimus generalem, piam, christianam et liberam synodum. - Quod vero ad locum attinet, de quo exposuisti, Mantuam placere Rom. Pontifici, confidimus, invictiss. Imperatorem non discessurum esse ab iis deliberationibus conventuum Imperii, in quibus jam judicatum est, expedire, ut in Germania habeatur synodus. -Deinde opus est Ecclesiae libera synodo, et ad talem nos provocavimus. At oratio tua negat, mentionem faciendam esse de ordine et forma cognitionis, camque rem totam revocat ad arbitrium Rom. Pontificis. Id non est liberam synodum promittere. - Cum autem tot praejudiciis causam

und Frankreich ausbrach 15); so wurde die Absicht des Papsies sehr zweydeutig, als er den Zten Jun. 1536 wirklich das Concilium für den May 1537 nach Mantua ausschrieb 16). Denn unter jenen Verhältnissen konnte dasselbe offenbar nicht zu Stande kommen.

Indessen hatte ber schmalcalbische Bund sich bebeutend erzweitert. Nach einigem Zaubern entschied er (Dec. 1535), daß er durch ben Nurnberger Frieden an Aufnahme neuer Glieder nicht gehindert sen 17), und so traten alsbald die Herzoge Uzrich von Wirtemberg, Barnim u. Philipp v. Pommern, der Psalzgraf Nuprecht v. Zweybruden, die Fürsten Georg u.

nostram Rom. Pontifex toties improbaverit, palam est adver-Porro neque libera synodus neque legitima erit, si adversariis permittetur cognitio et judicium, eamque ob causam flagitata et promissa est libera Synodus, h. e. in qua communi judicio Imperatoris, Regum, Potentatuum, Principum, ac Statuum deligantur ex omnibus ordinibus homines idonei non partiales ad cognoscendas et dijudicandas has controversias juxta verbum Dei. Primum enim synodi debent esse judicia non tantum Pontificum, sed etiam reliquae Ecclesiae, sicut et sacrae literae et vetera ecclesiastica exempla docent, quae testantur, pios Principes interfuisse cognitioni in synodis. Estque impudentia et tyrannis, Rom. Pontificis auctoritatem in judiciis dogmatum religionis anteferre auctoritati universae Ecclesiae, Quare valere in synodis autoritas Regum, Principum, Potentatuum, ac Statuum debet, praesertim in causis fidei, cum accusantur Pontificum vitia et errores, videlicet impii cultus, prava dogmata cum Evangelio pugnantia.

<sup>15)</sup> Raumere Gefch. Europas feit bem Enbe bes funfgehnten Jahrh. I, 447.

<sup>16)</sup> Bulle Ad dominici gregis curam b. Raynald 1536 no. 35.

<sup>17)</sup> Steidanus lib. 1X in fine. Seckendorf III, 100. Rommel6 Philipp b. G. I, 406. II, 369.

Joachim v. Anhalt, Graf Wisselm v. Naffau, und viele Stüde bew. Nachdem in Danemark 1536 bie Reformation allgemein eingeführt war, scholof sich auch dieses Reich bem Bunde an, und wurde 1538 sormlich in benfelben aufgenommen.

Als bie papfliche Berufungsbulle ju einem Concilio erfcbien, mußte gwar Luther jum 3wecke etwaiger Borlegung ben protestantischen Lehrbegriff in Artikel fassen 18), welche

<sup>18)</sup> Buther u. Melandthon maren nicht fur Ablehnung bes Concile (f. bie Bebenten in Melanchth. opp ed. Bretschneider III, 121 as. u. Luthers Bebenten v. Rebr. 1537 b. be Bette V, 51). Daber jener Auftrag bes Churfürften. Buther faßte bie Artitel beutfch in Bittenberg ab, und fenbete fie, von ben bort gegenmars tigen Theologen bereits unterzeichnet (f. Spalatine Unnalen S. 307), an ben Churfurften b. 3ten Jan. 1537 (f. Schreiben b. be Bette V, 45). Das eigenhanbig von guther gefdriebene Eremplar finbet fich in ber Beibelberger Bibliothet : aus bemfetben finb bie Artitel von Marbeinete herausgegeben in bem Berliner Programme jum Reformationsfeste 1817: Articuli qui dicuntur Smalcaldici e Palatino Codice Ms. accurate editi et annotationibus criticis illustrati, und von IR. Meurer, ber Jag ju Schmaltalben u. bie Schmalt. Artitel. Leipzig 1837 G. 42. Das von ben Theologen unterzeichnete u. baburch jum Originale geworbene Exemplar ift eine Abichrift Spalatins, u. wird im Beimarichen Archiv aufbes mabrt. Seckendorf III. 152. Bemertenswerth ift bef. bas Ib. 2. Art. 4 guerft vollftanbig und beutlich ausgesprochene Urtheil ber Proteftanten vom Papfte: "Dag ber Bapft nicht fen jure divino ober aus Gottes Bort bas Baupt ber gangen Chriftenbeit (benn bas geboret einem allein gu, ber beift Jefus Chriftus), fonbern allein Bifchof ober Pfarrherr ber Rirchen ju Rom , und berjenigen , fo fich williglich ober burch menichliche Greatur (b. i. weltliche Dbrig: feit) ju ihm begeben haben, nicht unter ihm, ale einem Berrn, fonbern neben ibm ale Bruber u. Gefellen . Chriften au fein . wie foldes auch bie alten Concilia u. bie Beit St. Eppriani meifen. Rebt aber thut tein Bifchof ben Bapft Bruber beifen . wie au ber Beit, fonbern mus ihn feinen allergnabigften Berrn beigen, menns

auch ein Ronig ober Raifer mare. Das wollen, follen u. tonnen wir nicht auf unfer Bewiffen nehmen, wer es aber thun will, ber thue es ohn uns. hieraus folget, baß alle basjenige, fo ber Bapft aus folder falider, freveler, lafterlicher angemaßter Gewalt ge= than u. fürgenommen bat, eitel teuffelifch Beichicht u. Beichaft ges weft u. noch fen (ohn was bas leibliche Regiment belanget, barin Gott auch wol burch einen Inrannen u. Buben lagt einem Bolt viel auts gefcheben) jur Berberbung ber gangen beiligen driftlichen Rirchen (fo viel an ihm gelegen) u. ju verftoren ben erften Baupts artitel von ber Ertofung Jefu Chrifti. Denn ba fteben alle feine Bullen u. Bucher , barinnen er bruttet , wie ein Lowe (ale ber Engel Apoc. 12 bilbet), bag fein Chrift fonne felig werben, er fei benn ibm geborfam (f. Bb, 2. Abtb. 2. §. 59. not. an). - Go es boch offenbarlid) ift , bag bie beil. Rirdje ohn Bapft geweft jum wenigften über fünfhundert Jahren, u. bis auf biefen Zag bie gries difche u. viel anderer Sprachen Rirden noch nie unter bem Bapft geweft u noch nicht find. Go ifte, wie oft gefagt, ein Denfchengeticht , bas nicht geboten , ohn Rot u. vergeblich , benn bie beilige driftliche Rirche ohn fold Saupt mol bleiben tann . u. mol beffer blieben mare. Und ift aud bas Bapftum tein Rus in ber Rirden; benn es übet fein driftlich Umpt, u. mus alfo bie Rirche bleiben u. befteben ohn ben Bapft. Und ich fege, bag ber Bapft wollte fich bes begeben, bag er nicht jure divino ober aus Gottes Bebot ber oberfte mare, fonbern bamit bie Ginigfeit ber Chriftenheit wiber bie Rotten u. Reberen befto bag erhalten murbe, mußte man ein Saupt baben. baran fich bie anbern alle hielten. Colche Saupt murbe nun burch Menichen ermablt u. ftunbe in menichlicher Babl u. Gemalt , baffelbe Saupt ju anbern , ju entfeben , wie ju Conftang bas Concilium faft bie Weife bielt mit ben Bapften, festen ber bren ab u. mableten ben vierten. 3d fese nun (fage ich) , bag ber Bapft und ber Stuhl ju Rom foldes begeben u. annehmen wollt . welches bod unmuglich ift: benn er mußte fein gang Regi= ment u. Stand laffen umbtehren u. gerftoren mit allen feinen Reche ten u. Budern. Summa er fanns nicht thun. Denned mare bamit ber Chriftenbeit nichts geholfen, u. murben viel mehr Rotten merben , benn gupor. Denn weil man foldem Saupt nicht mußte unterthan fein aus Gottes Befehl , fonbern aus menfchlichem guten Billen, murbe es gar leichtlich u. balbe veracht, gulett fein Glieb bebalten. Dufte auch nicht immerbar au Roin ober anberm Orte fein , fonbern wo u. in welcher Rirchen Gott einen folden Dann hatte gegeben, ber tuchtig bagu mare. D bas wollt ein weitlaufe tig wuft Befen werben. Darumb fann bie Rirde nimmermehr bag regieret u. erhalten merben, benn bag mir alle unter einem Baupt Chrifto leben . u. bie Bifchoffe atte aleich nach bem Umpt fob fie wol ungleich nach ben Gaben) fleiflig gufammenbalten in eintrachtis ger Lehre , Glauben , Sacramenten , Gebeten u. Berten ber Liebe zc. wie St. hieronymus fdreibt, bag bie Priefter ju Meranbria famts lich u. in gemein bie Rirchen regierten (28b. 1. §. 30. not, a. §. 33. not. b). wie bie Apoftel auch gethan, u. bernach alle Bifchoffe in ber gangen Chriftenbeit, bis ber Bapft feinen Ropf über alle erbub. Die Stud geiget gewaltiglich, bag er ber rechte Enbedrift ober Biberdrift fen, ber fich uber u. wiber Chriftum gefegt u. erhobet bat , weil er will bie Chriften nicht taffen felig fein obn feine Ges walt, welche boch nichts ift, von Gott nicht geordnet, noch gebos ten. Das beift eigentlich über Gott u. miber Gott fich feben, wie St. Paulus fagt. Goldes thut bennoch ber Turfe noch Tatter nicht, wie große Reinbe fie ber Chriften finb , fonbern laffen glaus ben an Chriftum mer ba will, u. nehmen feiblichen Bine u. Gebors fam von ben Chriften. Aber ber Bapft will nicht taffen glauben, fonbern fpricht : man folle ibm geborfam fein, fo werbe man felig. Das wollen wir nicht thun ober bruber fterben , in Gottes Ramen. Das tompt alles baber, bag er jure divino ber oberfte bat follen beißen über bie driftliche Rirche. Darumb bat er fich muffen Chris fto gleich u. über Chriftum fegen, fich bas Baupt, bernach einen herrn ber Rirchen , gulest auch ber gangen Belt u. fchlecht einen irbifden Gott (28b. 2. 26th. 3. §. 101. not. c. 26th. 4. §. 136. not. t) rubmen laffen , bis er auch ben Engein im himmelreich ju gebieten fich unterftund (28b. 2. Abth. 3. §. 118. not, k). Unb wenn man unterfcheibet bes Bapfte lehre von ber beiligen Schrift, ober fie bagegen ftellet u. halt, fo finbt fiche, bag bee Bapfte Lebre, wo fie am allerbeften ift, fo ift fie aus bem faifertichen beibnifchen Recht genommen, u. Ichret weltliche Banbel u. Berichte, wie feine Decretales zeugen. Darnach lebret fie Geremonien von Rirchen , Rleibern , Speifen , Perfonen , u. bes Rinberfpiels , Parben u. Rarrenwerfs obn Dage. Aber in biefem allen aar nichts bon Chrifto, Glauben u Gottes Geboten. Bulest ifte nichte, benn eitel Teufel, ba er feine Lugen von Meffen, Reafeuer; Rlofteren, eigen Bert u. Gottesbienft (welches benn bas rechte Rapfithum ift) treibet , über u. miber Gott , verbampt , tobtet u. plaget alle Chris . ften, fo folden feinen Greuel nicht über alles beben u. ehren. Darumb fo wenig wir ben Zeufel felbe fur einen herren ober Gott anbeten tonnen, fo wenig tonnen wir auch feinen Apoftel, ben Bapft ober Enbedrift, in feinem Regiment gum Saupt ober Beren leiben. Denn Lugen u. Morb, Leib u. Geel gu verberben emiglich, bas ift fein bapftlich Regiment eigentlich. Wie ich baffelb in vielen Buchern beweifet babe.

In biefen vier Artifeln werben fie genug ju verbammen haben im Contilio. Dann fie nicht bas geringfte Blieblein von ber Artitel einem und laffen tonnen noch wollen. Des muffen wir gewiß fein, u. uns ermagen ber Soffnung , Gbriftus unfer herr babe feinen Biberfacher angegriffen, u. werbe nachbruden, beibe mit feinem Geift u. Bufunft. Amen. Denn im Contitio merben wir nicht fur tem Raifer , ober meltlicher Dberfeit (wie ju Mugepurg) , ber gang ein gnabiges Musichreiben that u. in ber Gute lief bie Cachen verboren , fonbern fur bem Bapft u. bem Teufel felbe merben mir ba fteben, ber nichts gebenft ju boren, fonbern fchlechts verbammen, morben u. jur Abgotteren ju zwingen. Darum muffen wir bie nicht feine guße tuffen , ober fagen : ibr fent mein gnabiger herr; fonbern mie im Bacharia ber Engel gum Teufel fprach : Strafe bich Gott . Satan." Melanchtbon unterzeichnete bie Artitel in folgenber Art: "3ch, Philippus Melanchthon halte biefe obgeftalte Arti: tel auch fur recht u. driftlich. Bom Papft aber batte ich. fo er bas Gpangelium wollte gulaffen , bag ibm um Ariebens und gemein ner Ginigfeit willen berjenigen Chriften, fo auch unter ibm finb u. funftig fenn mochten, feine Superioritat uber bie Bifchofe, bie er fonft bat, jure humano, auch pon und gugulaffen fen." Bgt. f. Erflarungen in Mugsburg oben § 5. not 22. Der Churfurft bemertte barüber in feiner Antwort an Luther v. 7ten 3an. b. Seckendorf III, 152 : "fo wir aus auter Meinung u. um Rriebens willen, wie Dag. Philippus vorgiebt, ibn einen herrn bleiben taffen , ber uber uns , unfere Bifcoffe , Pfarrer u. Prebiger au

#### Cap. 1. Deutsche Reformation. §. 7. 1537. 301

auf ber Bunbebverfammlung in Schmalcalben im Febr. 1537 genehmigt murben (Schmalcalbener Artifel) 19); indeß

gebieten, festen wir und felber in die Fabe u. Beschwerung, weil er boch nicht ruben würde jund feine Rachtommen, und u. under allersteif Rachmenn glanisch au vertigen u. unstguerten, wochschwir boch, weil und Gott davon beferzet u. ertöfet, gar nicht bedürfen, follte auch wohl mit unferer Alasheit (da wir einmah) von feiner Babel, Geffangung wend, Gest fron woeben, und und wieder in select über und verfachten beschwerten, alse Gott werfuchten) von Gott über und zerehanget werden, das sonlien abneilet wohl beifen weithe.

<sup>19)</sup> Gie wurden von ben Theologen unterfcrieben, um bemnachft nothigenfalls auf bem Concilio gebraucht ju werben. Inbef fanb man es nothig, bas Urtheil über papftliche u. bifcofliche Bewalt in einer öffentlich befannt au machenben Schrift aufauftellen u. au begrunben . um baburch bie Ablebffung bes Concils au rechtfertigen. Diefe Schrift , von Melanchthon lateinifc abgefaßt (f. beffen Ep. ad Camerarium v. Iten Mary 1537 in Melanchth. opp. ed. Bretschneider III, 291. und binter Camerarius de vita Mel. ed. Strobel p. 433) und pon ben Theologen ebenfalls unterfdrieben. iff De potestate et primatu Papae tractatus (b. Bretschneider III, 271), welcher jest ben Appendix ber ichmalcalbifchen Artifel bilbet (val. M. 3. Chr. Bertrams Gefch. bes fombol. Anbanas ber fcmalfalb. Artitel, berausgegeben von 3. B. Rieberer. Mitborf 1770. 8.). - Die beutiden ichmalcalbifden Artitel bat guerft Butber mit bingugefügter Borrebe, bebeutenben Bufaben, unb mit Beranberungen im Ausbrude berausgegeben : "Artitel fo ba betten follen auffe Concilion ju Mantua, ober mo es murbe fenn. überantwortet werben, von unfere Theils megen. D. Mart. Bus ther. Bittemberg 1538. 4." Bateinifch überfest von Detrus Ges neranus ericienen fie querft Vitebergae 1541. 8. Die Schrift Melandthone De primatu Papae murbe lateinifch querft in einer Sammlung gebrudt: Defensio conjugii sacerdotum etc. Argentorati 1540. 8.; in ber beutfchen leberfebung von Beit Diete rich "Bon bes. Bapfte Gewalt , item von ber Bifchoffen Jurisbis ction, gestellet burch herrn Phil. Melanchtbon, u. verbeutichet

#### 302 Bierte Periode. Abidon. I. B. 1517-1648.

durch Littum Dietherich, Wiltenb. 1511. 4. — In das Genersbienbuch find bir (findacabilifien extitel dieregrapung, deutsch nach der ersten Ausgabe Lutbers, lateinisch nicht nach der überfesung der Generaum, in sieher nach der zu biefem Invert gemacken schoffen teren überreigung Schneders. Die Weinnotzensche Schrift de poteut, et prim. Papus, als Appendix, sinder sich im Generobiens wuch beutig nach der überfessen von Wilt dieserkatig, werde lange Zielt für das Driginal gatt, sateinisch in der ersten u. einigen siese erem Ausgaben nach einer aus Schrift erbeitreig Exert, wobrickeinschip von Schneder gemachten, überriebung in den meisten Ausgaben, nammett, in der Aktenderschiffen, ader in dem Orielandstetzt.

21) Urfunden b. hortleber Ih. 1. Buch 8. Cap. 14. 15. Walch XVII, 4. Theilnehmer waren der Kaifer, König Ferdinand, Churf. v. Maing, Ergh. v. Salgburg, die herzoge von Bayern, jeht zwen Bundniffe in feindlicher Spannung einander gegenüber: welche, obgleich fie bende nur den 3wed der Bertheidigung erklart hatten, fich doch gegenseitig so mistraueten, daß ber Kampf nur durch Waffenstillstandsvertrage vermieden wurde 22).

Die Aussichten ber schmalcalbener Bunbesgenossen auf Bunbnisse mit Frankreich und England wurden zwar vereitelt; die erste durch personliche Einwirkung des Kaisers auf Franz I. 23), die zweyte durch die theologische Hartnäckigkeit Heinrichs VIII. 23): dagegen knupften sie jeht freundschaftliche

bie feit bem Bertrage von Caban bie heftigsten Feinbe ber Protes ftanten waren, Bergog Georg v. Sachsen, u. Beinrich v. Braunsichweig. vgl. Stumpf's Baierns polit. Geschichte 1, 207.

<sup>22)</sup> Waffenstillstand zu Frantsurt b. 19ten Apr. 1539 auf 15 Monate, j. Urfunde b. Hortleber I, I, Sap. 32. Walch XVII, 396.

<sup>23)</sup> Bis babin hatte ber Ronig ein Bunbnig mit bem Edymalcalbi= fchen Bunbe gefucht, Gifer fur Reformation ber Rirde und Ueber= einstimmung in ben wefentliden Grunbfagen mit ber beutfdien Reformation vorgegeben (uber bie Berhandlungen bes frang. Gefand= ten Bellay in Schmalcalben f. bie Actenftude in Melanchthonis opp. ed. Bretschneider II, 1009. 1023. cf. Seckendorf 111, 104), und fogar ben Delandthon einige Beit ben fid ju haben gewunfdit, f. Strobel von Melandthons Ruf nach Frankreich u. feinem ba= hin gefchickten Religionsbebenfen b. 3. 1535. Rurnberg u. Altborf. 1794. 8. Durch Bermittlung bes Papftes fam jest b. 18ten Jun. 1538 in Digga ein Baffenftillftand auf 10 Jahre gwifden bem Rai= fer und bem Ronige gu Stanbe: gleich barauf erfolgte eine perfon= lide Bufammenkunft gwifden benben in Miques Mortes, in beren Folge bie Unterhanblungen mit ben ben bem Konige anwesenben Be= fandten ber Schmalcalbifden Bunbesgenoffen eine folde Wenbung nahmen, bag bie lettern unverrichteter Sache wieder abreifen muß= ten , Seckendorf III , 178 s.

<sup>24)</sup> Auch heinrich hatte 1535 Bundniß und Lehrvereinigung angestragen, und ben Melandithon ben sich ju sehen gewünsicht (Meloppied. Bretschneider II, 1028. Seckendorf III, 110). Die

#### 304 Bierte Periobe. Mbfchn. I. B. 1517-1648.

Berhaltniffe mit ber Schweig an. Die vier oberlandischen Stader nämlich waren, obwohl langs! Mitglieder bes Bunses 20 und feit 1522 auch ber Augsburglichen Sonissisch unterschrieben 20), burch ben Berbacht, welcher sonwährend auf ihrer Abendwalsiehre gelaster hatte, zu neum Jandlungen eranlasst worden 21), in benem ihre Abgeorbetten Buere und

theologischen Erörterungen, welche bie 1538 zu ihm gelchidten Gessandten bes Bundes mit ihm hatten, s. in Burnet diel. reform.
Anglicanae (ed. Genev. 1686. fol.) P. I. Add. p. 152. cs. Seckendorf III., 180.

- 25) Bucer fuchte bamale ben Streit ale einen blogen Bortftreit barauftellen, u. machte in biefem Ginne bem Bergoge Ernft v. gunes burg Bergleichevorschlage. Darüber Luther an ben lettern b. Iten Rebr. 1531 (be Bette IV, 219): "Dag aber DR. Bucerus furgibt, es ftebe ber haber in Borten allein: ba wollte ich gerne umb . fterben , wenn es fo maren: inbef mar auch Luther bem Frieden ges neigt ad M. Bucerum dd. 22 Jan. 1531 (baf. S. 217): commendamus causam Deo, interim servantes pacis istius qualiscunque et concordiae eatenus firmatae, quod confitemur, corpus Domini vere adesse et exhiberi intus animae fideli. -Et volo te mihi credere, - hoc nostrum dissidium optare me compesci, etiamsi vita mea ter esset impendenda, quia vidi, quam sit necessaria nobis vestra societas, quanta tulerit et adhuc affert incommoda Evangelio, ita ut certus sim, omnes portas inferni, totum Papatum, totum Turcam, totum mundum, totam carnem, et quicquid malorum est, non potuisse tantum nocere Evangelio, si concordes essemus. Sed quid faciam in eo, quod impossibile est fieri?
- 26) auf metde Beile fest Buter ben Augsburgern mettfauftig aus einander Fp. ad Bonifacium Woffhardtum et Augustanos (aus Opp. Zanchii in Gerdesii Serinium V, 222), nömtig: Legati nositarum urbium palam et disertis verbis testati sont, se ideo pretere nostram Saxonicam quoque Confessionum et Apologiam recipere, quod haec reipsa cum nostra congrust.
- 27) Bucer legte querft 1531 burch ben Landgrafen (über beffen Ihas

Capito ber überwältigenben Perfonlichkeit Luthers unterliegend in ber Concordia Vitebergensis (1536) die strenge lutherische Kormel angenommen hatten 28). Dennoch suchte Bucer burch

tigfeit in biefer Sache f. Bald XVII, 2379. Rommele Phi= lipp b. G. 11, 343) ben Bittenbergern eine Concordienformel por, welche Luthern nicht migfiel. Melanchthon antwortete bem ganb= grafen ben 16. Gept. 1534 (Opp. ed. Bretschneider II, 788): "3ch will auch fur mein Perfon J. R. G. nit bergen, bag ich an bem unfrundlichen Schreien und Schreiben auf unferm Theil nie Befallen gehabt habe, fonbern alle Beit baran Bergleib getragen habe und noch trage. Ich hatt auch bie Sach gern ju driftlicher Einigfeit gearbeit, wie G. F. G. felb aus etlichen Umbftanben abnehmen mogen. Rachbem ich aber fo große Bartifeit befunden, baraus anber mehr Befdmerung gefolget, hab ichs auch muffen Gott befehlen". Melandithon hatte barauf im Jan. 1535 eine Unterres bung mit Bucer in Caffel, ju welcher Luther ihm eine Inftruction mitgab (be Bette IV, 570): Buther mar mit bem Resultate nicht ungufrieben (f. Bebenten baf. G. 588), ba Bucer beutlich befannt hatte, "bag Chriftus Leib mahrhaftig u. mefentlich im Abendmahl im Brob gereicht, empfangen u. geeffen werbe", wollte gwar Muf= fcub bes Abidluffes ber Concorbia, um ber allgemeinen Benftim= mung von benben Seiten ficher ju fenn, bezeugte aber fomobl ben Mugeburgern, (b. 20ten Juli baf. G. 612 u. 613) ale in Briefen nach Strasburg, Ulm, Eflingen (5. Dct. baf. E. 636 ff.) feine Bereitwilligfeit gur Concorbia.

28) Ueber ben Theologenconvent in Wittenberg im Mai 1536 f. die Berichte der gegenwärtig gewesenen Frid. Myconii ad Vitum Dietrich (ed. Nicol. Selneccer 1581 b. Wigandus de Sacramentariismo p. 351 u. in Lommatssch narratio de Frid. Myconio p. 56 beutsch b. Walch XVII, 2532), des Ishannes Bernhardi, Pred. zu Franksurt (in Ritters Franksurt. Denkmat & 345. b. Walch XVII, 2543) und M. Buceri (in dess. Scripta Anglicana Basil. 1577. fol. p. 648). Die Concordia, von Melanchthon abgesaft, Seckendorf III, 132. hinter Camerarius de vita Melanchth. ed. Strobel p. 431 Opp. Melanchth. ed. Bretschneider III, 75.: I. Consitentur juxta verba Irenaei, constate Eucha-

# 306 Bierte Periode. Abidon. 1. B. 1517-1648.

Deutungen berfelben feine Schwache ju verhullen 29), und auch

ristiam duabus rebus, terrena et coelesti. Itaque sentiunt et docent, cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus Christi et sanguinem. II. Et quanquam negant fieri transsubstantiationem, nec sentiunt fieri localem inclusionem in pane, aut durabilem aliquam conjunctionem extra usum Sacramenti: tamen concedunt sacramentali unione panem esse corpus Christi (corpus esse cum pane), h. e. sentiunt porrecto pane simul adesse et vere exhiberi corpus Nam extra usum, cum asservatur in pixide, aut ostenditur in processionibus, ut fit a Papistis, sentiunt non adesse cornus Christi. III. Deinde hanc institutionem Sacramenti sentiunt valere in Ecclesia, nec pendere ex dignitate ministri aut sumentis. Quare sicut Paulus ait, etiam indignos manducare, ita sentiunt porrigi vere corpus et sanguinem Domini etiam indignis, et indignos sumere, ubi servantur verba et institutio Christi. Ideo enim propositum est, ut testetur illis applicari beneficia Christi (et fieri eos membra Christi), et ablui sanguine Christi, qui agunt poenitentiam, et erigunt se fide in Christum.

29) f. Articuli concordiae cum explicatione Buceri in beff. Scrintis Anglicanis 'p. 665. b. Bretschneider III, 78. Schwierigfeit machte ibm Art. III, bag auch bie Ungläubigen Leib und Blut empfingen. Darüber fagt er: Omnino enim tria genera hominum sacramenta sumere possunt. Quidam qui omnia hic contemnunt et rident, qui prorsus impii sunt, nec quicquam Domino credunt: hi nihil quam panem et vinum agnoscunt et sentiunt, coque nec amplius percipiunt, quia pervertunt verba et institutionem Domini. Alii verbis hic Domini porrigentis corpus suum credunt, eaque fide sacramentum accipiunt, ut simul rem sacramenti percipiant, nec tamen donum hoc Dei digne perpendunt: hi ea indignitate reos se faciunt corporis et sanguinis Domini, quae tamen sumere volunt et sumunt, quia verba et institutionem Domini amplectuntur: non manducant autem revera, ut Augustinus dicit, h. e. non fruuntur plene hoc cibo vivifico, quem in mentem non satis demittunt. Tertii sunt, qui non cre-

#### Cap. 1. Deutsche Reformation. §. 7, 1537. 307

bie Schweiger zu biefer Bereinigung zu bewegen 30). Die offene Erklarung berfelben 31) nahm Luther mit ungewöhnlicher Milbe auf (1537) 32), und so trat an die Stelle ber Spaltung

dunt tantum institutioni Domini, et accommodant se illi sacramento sumendo, sed simul viva fide omnia expendunt, considerant et amplectuntur, indeque virtutem et jucunditatem hujus cibi solide percipiunt.

- 30) Wie er schon früher die Schweizer zur Abeiltachme an den Einie gungsbereiuchen zu demegn sich bemührte, f. Dönach Wisconius von Litchhofer S. 1711. tedensgeschichter Wullingers von S. "def I. 185. Die weiterem Berhandlungen über die Wittend. Concordia f. Nichdofer S. 263. S. des S. 239.
- 31) in einem Schriben an Luther, in welchem se unter ber Borr aussleum, de hie Generolie and Bueres Artlaung u versteben, und fosgilich mit ihrem Leiebegriffe einstimmig sep, sich zur Bereinigung bereit erflüren, Kirch bofer S. 289. S. 49e S. 232. Das gange Schriben tatein. in Hospiniam ikin. neuermentzims II, 151. Buere suchte bennoch Luthern zu zeigen, wie die Schweizer unt m Auberuch, nicht in der Leier erflichen sepen st. 6. Schriben vom Won. 1537 d. 6. pe S. 290).
- 32) Das Schreiben ber Schweiger murbe von Bucer nach bem Cons vente ju Schmalcatben im Rebr. 1537 mitgebracht, u. in Gotha Butbern übergeben, tonnte von biefem wegen Rrantheit nicht foaleich beantwortet merben , murbe aber von ibm freundlich aufgenommen (f. Bucers Bericht b. Des G. 271. u. Buthere Schreiben a. 3. Meper Burgemeifter v. Bafel v. 17ten Rebr. 1537 , b. be Bette V, 54). Die formliche Untwort Buthers a. b. Schweiger erft b. Iten Dec. 1537 (be Bette V, 83): - "Ru ifts mobil mabr, u. tann auch nicht anbere fenn, bag folde große Bwietracht nicht tann fo leicht u. balb ohne Rig u. Rarben gebeilet werben. Denn es merben benbe ben euch u. uns Etliche fenn, welchen folche Concordia nicht gefällig, fonbern verbachtig fenn wirb. Aber fo wir ju benben Theilen, bie wirs mit Ernft meinen, werben fleifig anbalten , wird ber liebe Bater u. Gott mobl fein Gnabe geben, bağ es ben ben Anbern mit ber Beit auch ju Tob blut, u. bas trube Baffer fich wieberumb fest. 3ft berhalben mein freundlich

jest icheinbare Ginigfeit. Noch bedeutenbern Gewinn hatte ber Protestantismus in Deutschland burch ben Tob feiner benben beftigften Gegner, Joachim's 1., Churf. v. Brandenburg, († 1535) und Georg's, Berg. v. Cachfen, († 1539). Churbrandenburg gemahrte Joachim II. ber Reformation fogleich Dulbung, und trat, nachbem auch ber Bifchof von Brandenburg, Matthias v. Jagow, fich fur biefelbe erklart batte. 1539 ju ihr über: fein Bruber, Markgraf Johann, Beherr: fcher ber Neumart, hatte fich fcon 1536 berfelben entichieben augemenbet 33). 3m Bergogthume Gachfen fuhrte Berjog Beinrich gleich nach feinem Regierungsantritte bie Reformation ein 34). Much katholische Fürsten bewilligten ihren Un-

Bitte , G. G. wollten bagu thun u. mit Ernft verschaffen , bag ben euch u. ben Guern bie Schreier, fo wiber uns u. bie Concorbia plaubern , fich ihres Schreiens enthalten , u. bas Bolf einfältiglich lebren. - Gleichwie auch wir allhier, benbe in Schriften u. Prebigten, une gar ftill halten u. magigen wiber bie Guren gu fchreien, bamit wir auch nicht Urfach fenn, bie Concorbia gu hinbern ; meldie wir ja von Bergen gern feben, u. Gott gelobet, bes Rechtens u. Schreiens bisher gnug geweft, wo es hatte follen etwas ausrichten."

<sup>33)</sup> Nic. Leuthingeri (branbenburg. hiftoriograph + 1612) comm. de Marchia Brandenburgensi lib. IV. (in Krausii Scriptt. de rebus March. Brand. I, 152. 157). Seckendorf III, 234. Dr. 20. Müller's Gefch. b. Reform. in ber Mart Brandenburg. Berlin 1839. 8. Chr. 2B. Spieter's Rirden = u. Reformationsgefch. ber Mart Branbenburg. 3 Theile. Berlin 1839 ff. Jul. Gdla= bebach ber Uebertritt bes Rurfürften Joachim II gur Buth. Rirde am Iten Dov. 1539. Leipzig 1840. 8.

<sup>34)</sup> Um feinen ber Reformation ergebenen Bruber Beinrich von ber Rachfolge auszuschließen , und feinem blobfinnigen Sohne Friebrich unter einer Regentichaft bie Regierung ju fichern, wollte Georg bas unabweisbare Berlangen feiner Unterthanen nach ber Reforma= tion burch eine awifden bem Alten u. Reuen vermittelnbe Drbnung

terthanen Religionsfreiheit: fo ber Churfurft Ludwig in ber Dberpfalg (1538) 25), ber Churf. Albrecht v. Maing im Magbeburgifchen und halberfiabtifchen (1539) 36).

Noch einen Bersuch machte ber Kaiser, um einen Religiondvergleich zu bewirken. Es wurde ein Religionsgespräch gepere berufen , im Juni 1540 in Hagenau versammelt, und b. 14ten Jan. 1541 in Worms wirklich eröffnet 37),

beschwichtigen , f. barüber bie mit Churfürftlichen u. beffischen Mbs geordneten im Jan. 1539 gepflogenen Unterhandlungen b. Seckendorf III, 208. Daben war befonbere Beorg Bicelius thatig, ber 1631 von ber lutherifchen gur fatholifden Rirde gurudgetreten war, in benben große Dangel fanb, u. beshalb einen mittleren Beg gettenb gu machen fuchte (f. Bicels Leben in Strobels Beptragen 11, 331. 250, von Rienader in Batere firchenbift. Archiv f. 1525 S. 325. 356). Inbes farb Friedrich noch por Georg , ber lettere b. 17ten Apr. 1539. Best bot auch ber Bifchof von Deifen bem neuen Bergoge Beinrich eine folche batbe Reformation an , ben bes ren Entwerfung Julius v. Pflug u. Bicelius thatig waren, bie aber nicht angenommen murbe, Seckendorf 111, 215. Beinrich vers verorbnete fogleich eine große Rirchenvifitation, burch welche bie Reformation allgemein eingeführt murbe. Die Inftruction ber Bis fitatoren f. in Chr. &, Beife Dufeum ber fachf. Gefchichte Eb. 1. (Leips. 1794) G. 210. - vgl. R. G. hofmanns ausführl. Res formationebifforie ber Stabt u. Universitat Leipzig. Leipz. 1739. 8. Bering Gefch. ber 1539 im Martgrafth. Reiffen u. bem thuring. Rreife erfotgten Ginführung ber Reformation. Leipzig 1839. Winer de facultatis theol. evangelicae in Universitate Lipsiensi originibus (Leipziger Program jur Garularfeper 1839).

 H. Allingii hist, ecclesiae palatinae in f. Monumentis pietatis et literariis Francof. 1701. 4. p. 155. Dan. Parei hist. Polatina p. 247.

36) Spalatine Annalen S. 491; in halle erft 1541, Seckendorf 111, 373 Dreybaupte Reichreibung bee Sauffreifes I, 2017, 971. Knapp narratio de Justo Jona in beff. Scriptis varii argumenti ed. 11. 11, 622.

37) Spalatine Unnalen G. 431 - 491, 511 - 532. Melanthonis

#### 310 Bierte Periode, Mbfchn. I. B. 1517-1648.

Die Aussichten waren guerst ganftig. Der pakptliche Legat, Gastpar Contarini, unter desen einstulle die fatholischen Gallscutzern flandem, neigte sich in manchen Puncten der protessandischen Echweiste zu 2003: andere fatholische Zheologen zeigten sehr verschnliche Gestmungen 201. Als der Kaifer im April einen Reichstag in Regensburg eröffnete, wurde das Gespräch dertien der einen forfische vorgelegten Vereinigungsentwurf Wegen der der die forfische Vorgelegten Vereinigungsentwurf (Wegen der der einen forfische vorgelegten Vereinigungsentwurf (Wegen der der einen forfische Vorgelegten Vereinigungsentwurf (Wegen der der eine forfische Vorgelegten Vereinigungsentwurf

episit. ed. Bretschneider IV, 1. J. P. Roederus de colloquio Wormatiensi ex Mac. Edneriano, Norimb. 1744. 4. E. W. hering 3's Gesch. ber kirchi. Unionsversuche seit ber Resormation bis auf unsere Zeit Wb. 1. (Leipz. 1836) S. 40.

<sup>38)</sup> vgl. unten §. 19. not. 5 ff. 22. 23. bef. 24. Rante Fürsten u. Bolfer von Gubeuropa im 16ten u. 17ten Jahrh. II, 146. 151.

<sup>39)</sup> vgl. bes Joh. Cochlaus, bamals Domherrn in Breslau, Gutachten über die Augsburgische Confession u. die Augsburgischen Bergleichshandlungen, zu bem hagenauer Convent b. Seckendorf III, 284. u. b. Raynatikus 1540. no. 49.

<sup>40)</sup> Acta in concentu Ratisbonensi von McCandichon Ferusügegeren Witeb. 1511. 4. Acta calloquisi in comutis Ratisbona kohiti per M. Bucerum. Argentor. 1511. 4. hortleber I, 1. Sap. 37. Wa (d XVII, 695. die vollfähigen Acta in Michandinsie spittiche Bretschaffer IV, 119. vgl. Spalatin & Annalen S. 514.

<sup>41)</sup> in ben verschiedenen Actensammungen, b. Breteschneider IV.
190. außerhem im fat. Drig, in J. C. Bie ech verglache Jareim Leipz, 1721. 8. S. 200. Der Kaller überreichte biefe Schrift ben Stäcken als eeinen schriftlichen Begrif, burch ettliche geschreibt vorten sig, justams mengetragen u. Ihrer Waj, befanbete (Wald WVII, 858), Granvella theilte sie hen päpstt. Legaten mit als librum consecuent pils doctisque viris in Belgio (Pollavicini ikist. Conc. Trick. IV., 14, 4). Den Kinstiden Teologan Jodann Gropper ertätern sie werden.

### Cap. I. Deutsche Reformation. §. 7. 1511. 311

früher in Augsburg: über blos speculative Formeln vereinigte man fich balb 42), sobalb aber bie außern Berfassungen und

Bretschneider IV. 329), Ed (Strobels Bentr. II, 342) u. bet papfti. Legat Contarenus (Pullavicini I. c.). Mußerbein finb auch Bucer u. Bicelius bafur gehalten. Das Bahre ergiebt fich mohl aus Melandthone Bericht an ben Churfürften ed. Bretschneider IV, 577 (vgl. Illgens Beitichr. f. bift. Theol. 11, I. 297). Das Buch murbe , unter ber Mitmirtung eines jungen unter Grans vella arbeitenben Staatsmanne Berbarb Boltrud, von Gropper abgefafit , bann Bucer u. Capito mitgetheilt , u. befonbers nach ben Erinnerungen bes Erften mehrfach geanbert, eben fo bem papfti. Leggten Contarenus, ber ebenfalls manches anberte (f. bes Canglere Burtharb Schreiben an ben Churf. v. Sachfen v. 13ten Dan b. Bretschneider IV, 290. Pallavicini I. c.). Darauf wurbe bafs felbe bem Churfurften v. Branbenburg u. bem Banbgrafen von Beffen jugefchieft, u. biefe fur ben Bereinigungevorschlag gewonnen. Der Churfurft fenbete es mit einem Schreiben dd. 4ten gebr. (Bretschneider IV. 92. pal. Reubeder's mertw. Actenftude 1, 218) Luthern gum Gutachten gu: biefer ertfarte fich nicht gang ungunftig, mennte aber , bag man tatholifcher Geits auf biefe Borfchlage nicht einaeben tonne, und bag auch vieles proteftantifcher Geite nicht ans . aunehmen fen. Darauf erft überreichte ber Churfurft bas Buch bem Raifer, um es ben Bereinigungsbanblungen gum Grunde legen gu laffen. Bis babin mar es im ftrenaften Gebeim gehalten.

42) Bu Golfstutern ermannte ber Kalfer bie kath. Abeologen Juf.
10. Pflug, 3. 50., Eropper u. Job. Ed. bie preteft. Meinachten,
Muter u. Job. Piforius, 3u Präftbenten Pfalgaraf Friedrich u.
Estanetla. Das Gefpräch begann b. Aften Apr. u. 186 zum Gern
Mwi (f. Aften beitigher. bift. Abeol. II. 1, 30) voraren
fix Attitt De condition kominis ante lapsum, De libera arbeitighen.
In ben vorhandenen Awageben ber Interims find biefe Artifet, wie
fie in bem Gefpräche angenommen werben, abgebrucht (f. Bucers
Ara b. hortleber 1, I, Sap. 37. no. 30 ff. Mie febr mbier fatbolischer Geiffs nachgegeben bet, seigt besondere ber Artifet
de justification: — Films staque ext et assa doctina, per

#### 312 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

Ordnungen, mit benen bas Unfeben ber Rirche gufammenbing,

fidem vivam et efficacem justificari peccatorem. Nam per illam Deo grati et accepti sumus propter Christum. mus autem fidem vivam motum Spiritus sancti, quo vere poenitentes veteris vitae, eriguntur ad Deum, et vere apprehenduut misericordiam in Christo promissam, ut jam vere sentiant, quod remissionem peccatorum et reconciliationem propter meritum Christi, gratuita Dei bonitate acceperunt, et clamant ad Deum Abba pater, id quod tamen nulli obtingit, nisi etiam simul infundatur charitas sanans voluntatem. ut voluntas sanata, quemadmodum D. Augustinus ait, incipiat implere legem. - Etsi autem is qui justificatur, justitiam accipit et habet per Christum etiam inhaerentem, quare ss. paires justificari etiam pro eo, quod est inhacrentem justitiam accipere, usurpurunt: tamen anima fidelis huic non innititur, sed soli justitiae Chri-ti nobis donatae, sine qua omnino nulta est nec esse potest justitia. Et sic fide in Christum justificamus, seu reputamur justi, i. e. accepti, per ipsius merita, non propter nostram diguitatem aut opera. Et propter inhacrentem justitiam eo justi dicimur, quia quae justa sunt operamur, juxta illud Johannis: qui facit justitiam, justus est. - Item Chri-tiano cuique debet esse compertum, non in hoc datum esse pobis hanc gratiam, et hanc regenerationem, ut in eo gradu innovationis nostrae, quem primum nacti sumus, otiosi consistamus, sed crescamus in ipsum per omnia, qui est caput. Ideoque docendus est populus, ut det operam huic augmento, quod quidem fit per bona operà. et interna et externa, a Deo mandata et commendata, quibus Deus promisit propter Christum in pluribus locis Evangelii clare et manifeste mercedem. - Ideoque quamvis haereditas vitae aeternae propter promissiouem debeatur renatis, etiam cum primum in Christum renati sunt; nihilominus reddit Deus etiam bonis operibus mercedem, non secundum substantiam operum, neque secundum quod sunt a nobis, sed quatenus in fide fiunt, et sunt a Spiritu Sancio, qui habitat in nobis, concurrence libero arbitrio, tanquam partiali ageure. - Qui autem dicunt, sola fide justificamur,

### Cap. I. Deutsche Reformation. §. 7. 1511. 313

berührt wurden, blieb ber Zwiespalt 43). Indes wurden die Friedenshamblungen bepben Theilen verdächtig: Katholische Kirsten erkläten, die vier verglichenen Artifel nicht annehmen zu können 44), die protessansischem fürcheten Trug und List in

simul tradere debent doctrinam de poenitentia, de timore Del, de judicio Del, de bonis operibus, ut tota summa praedicationis constet, sicut Christus inquit: praedicantes poenitentiam, et remissionem peccatorum in nomine meo, idque ne hace loquendi formula aliter quam praedictum est intelligatur.

- 43) vgl die protestant. Gegenartitel ben Wald, XVII, 798. Melanth. epistis ed. Bretschneider IV, 348.
- 44) Die Bergoge von Bapern maren von Anfang an gegen bas Befprach , und verlangten , bag ju ben Baffen gegriffen wurbe : vgl. bie Berichte eines romifchen Maenten in Regensburg, Claubius, an ben Carbinal Farnefe v. 4ten Mary 1541 (b. Raynald 1541 no. 3): Nudius tertius Duces Bavariae convenisse ad Caesarem. illique repetito Lutheranismi principio, in memoriam revocasse omnes errores, qui admissi fuerant in non exscindenda haeresi . nec tenenda vera religione . qua labefactata pariter Caesareae Majestatis Imperiique auctoritas labefactaretur; exposuereque quanto studio - semper paratissimi fuerint - ad vitam ipsam periculis objiciendam pro divino cultu asserendo (! !): - ac saepius illud inculcarunt, nimia Caesareae Majestatis clementia indulgentiaque, quam ipsi etiam Lutherani negligentiae et inertiae vitio tribuebant, rem in praesens discrimen adductam fuisse, p. 4ten April (l. c. no. 4): Duces Bavariae in Comitiis in id incubuisse, ut bellum Lutheranis indiceretur; sed Caesarem ipsis ac Moguntino Cardinali aperte denuntiasse, se ab iis consiliis omnino alienum, suscipere nolle bellum, cum ab aeracio imparatus sit, ac si opibus instructus esset, nolle eas in Germania sine nlla utilitate profundere, sat expertum, quantae opes exigantur pro gerendo bello: expeditionem eam difficillimam futuram, cum tam Catholici quam Lutherani sint Germani, excitum iri a Lutheranis Turcica et Gallica

auxilia: parta etiam de Lutheranis victoria non tamen corum animas in viam salutis traductum iri, atque ita omne gerendi belli pro religione consilium abjecisse. v. 6ten Upr. (l. c. no. 7): Significavit VI Aprilis Cardinali Farnesio Claudius Internuntius, Ducibus Bavariae maxime suspectam concordiae cum Lutheranis actionem, ne religionis causa prodatur, atque Granvellanum tum ab ipsis, tum a Moguntino in suspicionem adduci, nec spem bonam ex iis comițiis ipsis affulgere. vgl. Bintere Gefch. ber evangel. Lebre in Baiern Nachbem bas Gefprach mit bem 22ten Man abgebro= chen war, liegen bie fatholifden Stanbe, meiftens Bifdofe, eine beftige gegen bie Bereinigungefdrift u. bas Colloquium gerichtete Borftellung an ben Raifer abfaffen (in Spalatine Unnalen S. 592) : biefe murbe inbeg gurudaehalten , und es murbe eine milbere b. 2ten Jul überreicht (Bucere Ucta b. Bortleber I, I, Cap. 37. no, 293), bes Inhalte, ber Raifer moge nebft bem papftl. Lega= ten bas Werk ber Colloquenten prufen, ob etwas barin ber tatho= Ed war besonders thatig, ben tatholi= lifden Bebre gumiber fen. ichen Stanben Berbacht einzuflößen : in ihrer Berfammlung erflarte er. ibm babe "biefes ungefdmadte Bud nie gefallen", in welchem er "fo viel Jrrthumer u. Mangel erfunden habe." Die benben an= bern tatholifden Collocutoren beflagten fid beebalb über ibn , u. wiesen nach , baß Gd ben allen Bergleichsartiteln mit eingewilligt habe: erhielten auch von bem Raifer ein ihre orbnungemäßige Birtfamteit belobenbes Beugnif (f. Bucer b. Bortleber a. a. D. Bon ber tatholifden Parthen gingen Beforgnif er= no. 673). regenbe Berichte nach Rom , 3. B. v. 7ten Juni b. Raynaldus 1541 no. 25: video maximam pusillanimitatem et stupiditatem in processu hujus negotii: nunc nihil attentatur, quod possit adversariorum temerariam audaciam deprimere, sed contra, omnia quae eis placent et ad suam rem faciunt fieri permittuntur et conceduntur. Primo, in hoc colloquio (sicut prolixe scripsi Rev. Cardinali Farnesio) habuerunt pessimos suae sectae et pertinaciores, tam collocutores quam assistentes, et ex nostris assistentes fuere facti fere faventes haereticis, ji Phlugius et Gropperus, qui male consenserunt, hominem sola fide justificari, de quorum lapsu Bucerus impie triumphavit; -

benfelben 45). Go enbete bas Gefprach erfolglos ben 22ten

ex colloquentibus uaus duntaxat perius Theologus (Cd) ablibitur restitit: jadices vero fisere laici contra omne jus in magnum praejadicium. Auch ber Rinig som Frankrich, ber cine jebe Vereinigung in Deutschlond aus politischen Grünben zu hintertreiben flucte, elkegate fig fiber bei Laugschähnuffte des Legaten in Mer gensburg (Nante Fächen u. Beiter II, 181). Go erhielt ber Beact jet Besch, teine als unspecibentig tarbolische gemein zu bisligen (del. G. 167), und biefer riech unn, ainil amplius de reliquis omnibus agendum, sed remittenda Summo Pontifici, et Apostolicae Sedi (Roynald Islat no. 14. 15.)

45) Der Churfürft v. Cachfen war von Anfang an febr ungufrieben, bag man ein anderes Buch als bie Augeb. Confession gum Grunbe gelegt batte, und mistrauete bem Churf. v. Branbenburg, bem Bandgrafen u. Bucern. Dann mar er mit bem berglichenen Artis tel über bie Rechtfertigung ungufrieben , weil er buntel und gweye beutig fen (Seckendorf 111, 356). Buther beftartte ihn barin (be Bette V, 353 : "G. R. F. G. haben recht geurtheilt, baf bie Ros tel ber Bergleichung ein weitlauftig u. geflict Ding ift." Der Churfurft fchidte jest Amsborfen nach Regensburg , um Delanche thon ju bewachen, u. befahl bem lettern von guthere Lebre nichts nachaugeben , u. ben allen Beichtuffen bie Genehmigung ber Stanbe porgubehalten (Seckendorf III, 356. 360). Inbef beburfte es bies fer Borficht nicht: ben ben folgenben Artiteln über Rirde, Abenbs mal u. f. w. flodte obnebin bie Bereinigung. Churfurft Joachim v. Branbenburg fchidte jest in Berbinbung mit einigen anbern proteft. Stanben eine glangenbe Gefanbtichaft (Fürften Johann u. Georg b. Anbalt, Matthias p. Schulenburg u. Mler. Meffus) an Lutber, um ihn für bas Bereinigungemert gu gewinnen (ogl. Bretichneiber in 3llgens Beitfchr. f. bift. Theologie II, I, 293). Deren Berbung b. Bald XVII, 846). Buther ermieberte b. 12ten Jun. (baf. G. 848 be Bette V, 366,, es fen unmöglich eine Bereinis aung mit bem anbern Theile ju bewirten. "Denn ob es aleich Raif. Maj. aufe allerhobeft u. gnabigft ernft u. gut meinet , fo ift boch jenem Theil nicht Ernft mit Gott r. nach ber Babrbeit vertragen ju merben ; wollen aber Raif. Dai, vielleicht alfo ein Rafen May 46), und ber Kaifer sah sich genothigt, um schleunige Turkenhulfe zu erlangen, in dem Reichsabschiede v. 29ten Juli 1541 ben Nurnberger Frieden mit einem die Beschwerden der Protestanten gegen das Cammergericht gunstig erledigenden Bussabe zu erneuern 47), und in einer hinzugesugen Declaration

- 46) Der Kaiser schlug ben Ständen ben 12ten Juli vor (Balch XVII, 913. Metanth. epistt. ed. Bretschneider IV, 510), die vier verglichenen Artikel anzunchmen, und die übrigen bis zu dem Goncilio aufzusparen: die katholischen Fürsten tehnten dieß ab (Bretschneider IV, 526), die Protestanten waren dazu bereit, wenn auch der andere Abeil sich daran binden wolle (l. c. p. 591), erklärten aber zugleich in einer ausführlichen von Melanchthon abegesaßten Schrift v. 23ten Jul. (Walch XVII, 863), daß sie jene Artikel nur in dem Sinne nähmen, wie sie in der Augsb. Confession u. Apologie dargelegt sepen.
- 47) b. Walch XVII, 962. Der Colloquenten handlung foll auf ein gemein christlich Concilium, in beutscher Ration zu halten, welches balb ausgeschrieben werben solle, remittirt werben. Bon ben Protestirenben soll über u. wiber bie verglichenen Artikel nicht geschritten werben. "Darzu haben wir neben Pabstlicher heiligkeit Legaten allen geistlichen Prälaten aufgelegt u. besohlen, unter ihnen u. ben Ihren, so ihnen unterworsen sennt, eine christliche Ordnung u. Reformation vorzunehmen u. aufzurichten, bie zu guster, gebührlicher u. heilsamer Abministration ber Kirchen sörbertich und bientich sen, auch über solcher Ordnung u. Reformation ernstslich u. strenglich zu halten, u. sich baran nichts irren noch verhinz

brehen. Denn wo es Ernst ware, so würden sie die andern zehen Artikel nicht lassen unverglichen senn, als die wohl wissen u. versstehen, daß sie alle zehen gewaltiglich u. in bona consequentia aus ben vier verglichenen, sonderlich aus bem Artikel der Zustissecation, verbampt sind. — Wo aber Kais. Maj. ausschriebe u. verschüffe, daß die vier Artikel burchaus rein u. klar gepredigt, u. für christlich gehalten sollten werben", so könnten die andern vorstäussig noch unverglichen bleiben, es würde ihnen burch jene das Gift genommen werden, u. sie würden von selbst fallen.

## Cap. I. Deutsche Reformation. §. 7. 1511. 317

auch ben übrigen Bebenklichfeiten berfelben gu genügen 49); fo bag bie Reformation auf biefem Reichstage offenbar einen besteutenben Fortschritt gur formlichen Anerkennung gewann 49).

- 49) Das Urbergemigt ber Processanten in Deutschand voor so ent-schieden, das der Gburt. v. Manns aus dem Reichstage durch den Eegaten berm Papste bringend abrieth, in diesem Sande das Goncitium zu halten, s. Roynald 1541 no. 27: nequaquam convenire,

bern laffen." (val. bes Legaten Contareni Ermahnungefchrift gur Reformation an bie Pralaten b. Raynald 1541 no. 29) sunb fennb ber Buverficht, folde Orbnung u. Reformation follte au enblicher driftlicher Bergleichung ber ftreitigen Religion eine Borbereitung, t, berfelben fonber 3meifel boch bienftlich fenn." Der Rurnberger Friedeftand foll bis ju Enbe eines Generaleoneile, ober einer Ras tionalverfammlung, wober fo ber teines feinen Fortgang erreicht, auf nadiftfunftigen Reichstage aufrecht erhalten merben. "Und mas betrifft bie Meten und Proceffe, fo bieber in Religion und anbern gefcheben , an unferm Cammergericht anbangig gemacht und ergan: gen fennb, bermegen bieber Streit gemefen, ob biefetben in bem Rurnbergifden Friedftanb begriffen fenn follen ober nicht; biefelben Acten u. Proces wollen wir ju Erhaltung Friebens, Rube u. Gis nigfeit im beil. Reich heutscher Ration , u. aus unfer Raiferlichen Dacht u. Bolltommenbeit, fo lang bis bas gemeine ober Rationals concilium, ober in biefer Sachen eine gemeine Reicheversammlung, wie obfteht, gehalten wirb, fuspenbirt u. eingeftellt baben."

£ 8.

Fortfegung bis jum Enbe bes Schmatcalbifden Rrieges 1547.

Während Kaiser Carl burch einen unglücklichen zweyten Bug gegen Algier (Det. u. Nov. 1541) geschwächt, und gleich barauf in einen neuen Krieg mit Frankreich verwickelt wurde 1), mußte König Ferdinand, der in seinem unglücklichen Türkenskriege der Hülse der Protestanten bedurfte 2), ihnen auf einem

ut Concilium generale celebretur in Germania ob diminutionem auctoritatis sedis Apostolicae, et totius ecclesiastici status. Ne etiam pro arbitrio Protestantium omnia fiant, et quia virus haereticum in ipsa Germania viget. -Germania animosiores et obstinati magis in eorum perversitate erunt Protestantes. -Cogere etiam poterunt Catholicos astutiaque et artibus malis domare eosdem, vel etiam ipsum Caesarem pro eorum more - Etiam in ipso Concilio, si in Germania fieret, tum per malas practicas, - tum etiam per publicas conciones, si licebit, alioquin in aliis privatis, a quo non cessabunt sub praetextu, verbum Domini non esse celandum, - studebunt virus suum spargere, et sectas ampliare. - Propterea considerandum est, quod, si Concilium fieret in Germania, et Caesar pro quorundam arbitrio ad hoc induceretur, cogeretur Sanctitas Pontificia forsan annuere quaedam, quae non essent concedenda, quinimo pro Caesaris jussu urgeri posset inique, ut haec sua Sanctitas melius perpendere poterit. -Nequaquam etiam conveniet, ut dimisso seu suspenso generali Concilio celebretur Nationale Germanicum, aut alia imperialis Dieta, quia tunc vere dubitandum est de schismate, et Catholici quidam prolaberentur ad Protestantes, caeterique cogerentur deficere, aut supprimerentur.

<sup>1)</sup> Schmibts Gefch. ber Deutschen Buch VIII. Cap. 29. 31. Rausmere Gesch. Europas f. b. 15ten Jahrh. 1, 497.

<sup>2)</sup> Schmidt a. a. D.

Reichstage ju Spener (Rebr. 1542) ben Religionsfrieden ver-Der Protestantismus gewann fortwahrend neuen långern 3). Unbang, und feine Uebermacht in Deutschland trat immer fichtbarer hervor. 2018 ber Bifchofeftuhl von Naumbura b. 6ten San. 1541 erlebigt, und von bem Domcapitel eiligft, ohne bie gewohnliche Rucfficht auf ben Churfurften von Sachfen, mit Julius von Pflug wieder befest worden mar; vernichtete ber Churfurft biefe Bahl, erhob im Jan. 1542 Nicolaus von Umsborf jum Bifchofe. jog aber bie weltliche Regierung bes 2016 ber Bergog Beinrich von Braun-Stiftes an fich 4). fcmeig bie Ucht bes Reichskammergerichts gegen Goslar voll= ftreden wollte, ohne bie faiferliche Guspenfion zu achten 5), und auch die Stadt Braunschweig befriegte, fo famen ploblic ber Churfurft von Sachsen und ber Landaraf von Seffen ben benben verbundeten Stadten ju Bulfe, nahmen bas Bergogthum in Befit (Jul. 1542) 6), erklarten, es nur ben Cobnen

<sup>3)</sup> Ueber bie Berhanblungen biefes Reichstags f. Seckendorf III, 382. Schmibt Buch VIII. Cap. 30, ben Reichsabschieb f. b. Wald XVII, 1004 (insb. 1057).

<sup>4)</sup> Urfunden b. hortleber Th. 1. Buch V. Cap. 11, unter benfelben zuerst Nachweisungen, baß die sächsischen Fürsten Landesfürssten u. Erbschuchfürsten ber brey sächsischen Biethümer seyen. Spatatine Annalen S. 655. Seckendorf I, 397. Einen gleichzeit.
Bericht über die Wahl u. Einführung des Nic. v. Amsdorf aus
dem städtischen Archive zu Naumburg s. in Förstemanns Neuen
Mittheilungen des thuringisch. sächsischen Bereins Bb. 2. heft 2.
(halle 1835) S. 155.

Die Goßlarische Acht war in ber kaiserlichen Declaration bes Regeneburger Reichsabschiebs (§. 7. not. 49) in einem besonbern Artikel namentlich suspenbirt.

<sup>6)</sup> Die früheren Urkunden u. zwischen benden Theilen gewechselten Schriften, welche bald einen sehr roben leibenschaftl. Ton annahmen, f. b. hortleber Th. 1. Buch IV. Cap. 1 — 34. 3u benstelben gebort auch Luthers Schrift wiber hans Worst 1541 b.

#### 320 Bierte Periode. Abicon. I. B. 1517-1648.

bes Herzogs junidigeben zu wollen, fichten bie Reformation in demletten ein '), und fündigten dem Kammergerichte, als sich dolffelte des Bertriedenen annahm, allen Gehorfam auf '). Gleichzeitig erflätten sich die Stickte Regensburg ') und hilbesbeim "), und der Phoflygtes Letto Heinrich von Neuburg !!) offen für die Reformation; im Clevischen wurde dieselbe von dem Herzoge Wildelm beginfligt, und verbreitet sich rassen.

Bald XVII, 1645 (der Altel baber, weit heintich in einer Schrift gegen ben Gburführte gefogt hatte, Lutter hote ben Churführte genacht. Unterben fichtige, ulterhen f. b. hortlieber a. a. D. Cap. 35 ff. Byl. Spalating Annalen C. 631 - 651, 672 - 680. Rommels Philipp b. Großm. I, 461, 11, 447.

- 7) bef. burch Bugenhagen , f. Bent Gefch. b. Einführung bes evans gel. Betenntniffes im Berzogth. Braunschweig . Bolfenbuttet 1830. S. 109 ff.
- 8) Die Reufationsschrift v. 4ten Dec. 1542 b. hortleber Ab. 1. B. VII, Cop. 21 b. Walch XVII, 67. vgl. Barthol. Saftros wen (ber damals Schreiber ber einem Pocucator bes Cammerger richts war) Leben, herausgege. v. Mohnife 1, 227.
- 9) Spalatine Annalen E. 683. Seckendorf III, 396. Befc. b. Rirchenreform. in Regeneburg. Regeneb. 1792.
- 10) als das benachbarte Bruunschreiglich in proteft. Sande gefallen war. Bugendagen fland auch hier an der Spife ber die Kestermatien einsthiernden Gestimut, inneh det auch Bugendagen Antheil. Spalatien Umenten. 6.61. Honechmann darp, geneal, hierorica die Westphalia p. 937. Seckendorf III, 397. Schlegeis Airchens u. Betfermationsgesch. d. Narbdeutschland u. den hannon. Staaten II, 197.
- 11) Durch Gbiet v. 22ten Jun. 1542. Reuburgifche Rirchenorbnung v. 1543. Seckendorf III, 396. Strubens pfaigifche Rirchens biftorie C. 29.
- 12) Bilbelm regierte feit 1539. Berg's Reformationegefchichte ber

### Cap. I. Deutsche Reformation. §. 8. 1542. 321

Gegner und Berfolger derschem, König Ferdin and 123, und bie Bergoge von Bapern 133, hatten den Verdruft, von ihren landflächen um Gewössenfreicheit angegangen zu werden, und mußten badurch erkennen, wechte niese Westeumstein geschafte. Westeumstein lied Westeumstein und unter ihren Unterthanen geschaften gen batte. Wen entscheiderber Wirfum sichen um verden. Der Ghurfürft von Colin, dermann 133, Graf von Wickender Greift gesche der Vermann 133, Graf von Wickender geschen hatte dann, dem früher Keind bes Protestantismus gewesen, hatte dann, dem sich nicht eine der der hendige den der der früher keinde kein bestehen, dem den frechten stelltweise nachgebend, den Westeumstellung genacht, war aber seit dem Religionsgespräcken von Wennes und Begensburg gang sie der Religionsgespräcken von Wennes und Vergensburg gang sie der Religionsgespräcken von Wennes und berief 1312 Buter 1343 Welandstehn 133 und andere protessantige Theodorn zu den der kein 1343 Welandstehn 133 und andere protessantigen Theodorn zu der kein 1343 Welandstehn 133 und andere protessantigen Erhalber Erhologen zu

21

Lanber Julich, Gleve, Berg, Mart, Ravensberg u. Lippe, berausgeg. von Trof, hamm 1826 G. 55 ff.

<sup>13)</sup> Birtiferiben ber Alleröfferichtische Efinde auf bem Ennbegg zu Frag b. 181m Der. 1511, gerkinnabt Antrect, u. ber Einbe Ernbirerung, in Spalatina Annaten 6.690 Raupach Connegt. Orfterreich 1, 35 Beilagen S. 75. Ball. Raupach von den Schieffalra der esnaget. Lett., Beilagen in Gerermarf, Käntigen u. Geint, in Windferf Anecdola bist. ecclesiastica novantiqua 8rd u. 1920 Ettle Einfeld.

<sup>14)</sup> Spalatine Annalen G. 683.

<sup>15)</sup> Ueber ihn u. feine Reformation f. Seckendorf III, 435. Berge Reformationsgefch, ber Canber Julich, Giror, Berg C. 64 ff. Red Gefch. ber graft. u. furfit. Spaijer Zienburg, Runkel, Wieb. Weis mar 1875. 4. S. 154 ff.

<sup>16)</sup> Canones provincialis concilii Coloniensis sub Rev. in Christo patre Hermanno celebratum anno 1336, Colon. 1538. fol. von Gropper abgelaßt.

<sup>17)</sup> Bur Geschichte ber coln. Reformation aus Melanchthons Briefen, in Strobels Reuen Bentragen V., 273.

#### 322 Bierte Periobe, Abichn. I. B. 1517-1648.

sich, um bieselbe einzusühren. Die von ihm erlassen Keformationsordung 19 fand in der Landschaft großen Anslang: obs Domcapitel und die Gessstätischert der Stade seklie erkläten sich sehr vertige dagegen 19), und lagten ben Papst und Kaiser. Rach Hern Franz, Graf von Walbed, an, sich der Reformation zuzuwenden (1612) 20). Weniger Ausschen machte es, daß

<sup>18)</sup> Bon Gottes Genaben unfer , hermanne Ergbifchofe gu Goln u. Churf. einfaltiges Bebenten , worauf eine driftliche in bem Bort Gottes gegrundte Reformation an Bebr. Brauch ber beil. Sacramente zc. bis auf eines freien - Concilii - Berbefferung, ben benen, fo unferer Beelforge befohlen, angurichten fene. Bonn 1543. fol. Das Buch ift von Bucer abgefaßt , Melanchthon u. A. murben babei gu Ras the gezogen. Der Abschnitt vom beil. Abendmale übergeht bie mes fentliche Gegenwart bes Leibes. Es ift "bie Gemeinschaft bes Leibs u. Blutes unfere herrn Jefu Chrifti, ben welcher Gemeinichaft wir fein Gebachtnus halten follen , - uff bag wir im Glauben an ihne geftartet, und ganglicher in ibm bleiben u. leben, u. er in und. - Und bieweil biefe Ubergebung u. Entpfahung bes Leibs u. Blutes Chrifti unfere herren ein himlifch Bert, u. Sanbel bes Glaubens ift, follen bie Leut alle fleifcbliche Gebanten in biefer Ges beimnuß ausschlagen u. f. m." Euther mar beshalb mit biefer Schrift febr ungufrieben, val. f. Schreiben an Brud (be Bette V. 708): "Es treibt lange viel Gefdmas vom Rus. Arucht u. Ehre bee Sacramente, aber von ber Subftang mummelt es, bag man nicht foll vernehmen , mas er barvon halte in aller Dage. -Summa bas Buch ift ben Schmarmern nicht allein leiblich , fonbern auch troftlich , vielmehr fur ihre Lebre , ale fur unfere. Darum bab ich fein fatt , u. bin uber bie Dagen unluftig barauf. - Unb ift auch ohne bas, wie ber Bifchof (Ameborf) zeigt, alles und alles gu lang u. groß Gemafche, bag ich bas Rlappermaul, ben Bucer, bier wohl fpure." Ameborf ichicte eine Genfur bes Buches ein , welche Buthern noch mehr reigte , Strobele Reue Bentr. V, 285.

<sup>19)</sup> Die gewechselten Streitschriften f. b. Strobel a. a. D. S. 300 ff.

<sup>20)</sup> Spalatine Unnalen S. 682. 3m 3. 1543 bewarb er fich

nach bem Absterben bes katholischen Bischofs b. Merfeburg für biefes ichon ganz der Reformation anhängige Stifft, der protestantische Prinz August von Sachsen, Bruder bei herzogs Woris, zum Bischofe gerwhlt, und ihm Fürst Georg von Anhalt als geistlicher Administrator bergegeben wurde (1544) 21).

Die burd biefe Fortschritte bes Protestantismus tief verletten Katholischen Stande hatten es lange verhindert, daß die faiserliche Declaration bes Regensburger Reichsalschiebes von einem Reichstage bestätigt wurde: indes auch dies erhielten die Protestanten, nachdem sie der Kriegberflärung bes Reiches gegen Frankreich bergetreten waren, durch ben Speperschen Reichsaldschiebe (Juni 1544) 23.

um ben Beytritt in ben ichmalcald. Bunb, Seckendorf III, 418, u. 1544 machte er ernstliche Bersuche bie Reformation einzusubren l. c. p. 513.

<sup>21)</sup> Seckendorf III, 497.

<sup>22)</sup> Die Proteftanten verlangten auf bem Reichstage beftanbigen Frieben u. gleichmäßiges Recht mit ben anbern Stanben. Berhanblungen barüber mit bem Raifer f. Schmibt Gefch. b. Deutschen Buch VIII Cap. 33. Der Reicheabichieb b. Bald XVII, 1198. In bemfelben verfpricht ber Raifer jugleich, ba es mit bem Concilio noch febr ungewiß fen , nachftens weinen anbern gemeinen Reichstag, pornehmlich von ber ftreitigen Religion u. mas berfelben anbangte, ju berufen, wauch mittlerweil burch gelehrte, gute, ehrs u. friebs liebenbe Berfonen eine driftliche Reformation verfaffen ju laffen. Bleichergeftalt mogen bie Stanbe burch bie 3hren auch thun, unb fold aller Theil Bebenten alebann gemeinen Stanben porlegen, unb mit ihnen auf freundliche u. driftliche Bergleichung hanbeln, wie u. welchermaffen es in ben ftreitigen Artiteln ber Religion bis gu mirtlicher Erlangung u. Bollgiebung eines Generalconcilii , wie obfteht, im beil. Reich beuticher Ration gehalten, u. baburch bie fcmere eingeriffene Digbrauche gebeffert, u. bie nachtheilige Erens nung u. Spaltung ber Religion , auch ber Stanbe baraus erfolgtes Difftrauen , Bibermill u. Unfreunbichaft geringert - werbe."

### 324 Bierte Periode. Abidon. I. B. 1517-1648.

Dies war aber auch bet Sobepunet, welchen sie erreichten. Der Kaiser zwang, indem er jeht bem Kriege mit Frankreich neuen Bladdrud geben tonnte, seinen alten Gegner Frang zum Frieden von Erespy ben 1sten Sept. 1544 20), und erbielt nun endlich free Sand, sich ernflich mit ben kirchlichen Spallungen Qualfchlands zu beschäftigen. Zeht sonnten die Protestanten nicht mehr von zufälligen außern Umsfänden, son bern nur von ibre eigenen Krass eines ermeten. Erder

Der Papft machte bem Raifer barüber barte Bormurfe in in einem Schreiben v. 24ten Mug. 1514 (b. Pattavicini V. 6): Nos vero, fili, cum a te indigna quaedam decreta in Conventu Spirensi ex ipsis actis animadverterimus, indigniora vero designata esse, - noluimus sane praetermittere, quin tea Deo nobis honore et amore Primogeniti commendatum, his nostris literis de tanto tuo et Ecclesiae periculo admoneremus. Der Raifer habe bie Regel verlest, ut, quoties de his quae ad religionem pertinent disceptatur, ad sedem Apostolicam judicium referatur, nihil illa inconsulta statuatur. In Spener fen pieles feftgefest, quae maxime et pietatem laedunt, et omnem legum ordinem confundunt, Nam quod laicos de rebus spiritualibus judicare vis posse (auf einem Reichstage, menn bas Concil nicht ju Stanbe fame), neque laicos modo, sed nullo discrimine laicos, et damuaiarum haeresum assertores; quod de bonis ecclesiasticis, et de eorum futuris controversiis statuis; quod eos, qui extra Ecclesiam sunt, et per edictum tuum pridem damnati, honoribus pristinis in judiciis ac tribunalibus restituis, - quid tandem horum cum divinis institutionibus ac legibns - convenit | caet. Roch beftiger ift ein anberes Schreiben b. Raynald 1544 no. 7, welches aber nicht abgefanbt wurbe.

<sup>23)</sup> Die Urtunde in Damont corps universet diplomatique IV, II, 219. фізе wirb wieber beftimmt, que cette dite pair se fait et sonde pour le service de Dieu notre souverain Oreateur, reduction de notre sainte soi et Religion en union bêrreitene, unb depte Técile verpflichten sich dises ju tsun, pour procurer d'acheminer et conduire ladite réinion.

war aber biese Kraft schon lange burch Uneinigkeit gelahmt. Innerhalb bes schmalcalbischen Bundes klagten bie State über bie Eigenmachtigkeit ber Fürsten, befonders bes Chursursten und Landgrasen 24); Herzog Moriz von Sachsen verseindete sich mit bem Chursursten, und verließ ben Bund (1542) 25); bie Concordie mit ben Schweizern horte, als Luther von neuem ben Kampf gegen beren Abendmalslehre begann (1544) 26),

<sup>24)</sup> Schon 1540 war bie Lauheit so groß, baß ber Churfürst nur nach langem Zaubern, und nur auf ein Jahr die hauptmannschaft wieder annahm, Seckendorf III, 300. In der Bersammlung zu Schmalcalben 1543 klagten die Städte über die Fürsten, u. verlangten, baß die fürstl. Gesanbten ihred Sides gegen ihre herren entlassen u. als Bundedrathe vereidet werden sollten l. c. p. 418. Sie waren mit dem Unternehmen gegen Braunschweig unzufrieden p. 428. vgl. überhaupt p. 570.

<sup>25)</sup> herzog heinrich † 18ten Aug. 1541, Moriz fünbigte b. 21ten Jan. 1542 ben Bund auf, versprach aber zur Vertheibigung ber Beligion nach wie vor bereit zu seyn, Seckendorf III, 371. Der Landgraf versuchte auf Verantassung ber Bundesgenossen wiederholt ihn zum Wiederanschluß zu bewegen, l. c. p. 418, erhielt aber die Antwort, der herzog meide den Bund, um nicht in Sachen verwickelt zu werden, welche die Religion nicht beträfen p. 428. Die Feinbschaft mit dem Chursürsten steithum Weißen gehörigen Stadt Wurzen. Beyde standen im April 1542 bewassen gehörigen Stadt Wurzen. Beyde standen im April 1542 bewassent einander gegenzüber: Luther forderte sie in einem heftigen Sendschreiben v. 7ten Apr. zum Frieden auf (de Wette V, 456), der schnell herbeigezeilte Landgraf vermittelte densethen, Rommel Philipp der Großm. 1, 459, 11, 441.

<sup>26)</sup> Luther feste voraus, bag bie Schweizer in Folge ber Concordie ihren Zwingli u. Decolampabius aufgeben mußten, u. griff baher biefe Manner wegen ihrer Irrlehre fortwährend ohne Rückhalt an (So 1539 "Bon ben Concilien u. Kirchen" Walch XVI, 2730. i. 3. 1541 "Bermahnung zum Gebet wider den Türken" Walch XX, 2742), ohne sich burch Bullingers Borstellungen irre machen zu

wieber auf; ber Chursurst Friedrich v. b. Pfalz wendete sich zwar 1545 ber Resormation zu 27), trat aber nach dem schon altern Borgange Churbrandenburgs dem Bunde nicht ben 28).

Der Papst schrieb jett bas schon långst angekundigte Concisium für ben Marz 1545 nach Trident aus 29): auf bem Reichstage zu Worms (Marz 1545) lehnten aber die Protestanten dasselbe, weil von dem Papste berufen, völlig ab, und verlangten, daß der Fried von ihrer Theilnahme an diesem Concisio nicht abhängig gemacht werde 30). Scheinbar

laffen, f. Bullingers Lebensgeschichte v. heß I, 362. 392. Darauf sagte sich Luther ganz von aller Gemeinschaft mit ben Jürcher Prebigern tos in einem Briefe an ben Buchhändler Christoph Frosschauer in Jürich, ber ihm bie Jürcher Bibet zugesandt hatte, v. 31ten Aug. 1543 (be Wette V, 587). Roch mehr wurde er gereizt burch bie von Rub. Walther 1543 veranstattete Ausgabe bewette Zwologie besselben vorgesest war, und schrieb nun "Kurzes Bekenntniß vom Abendmal" 1544 (Walch XX, 2195), in welchem Zwologie von Gendmabius als Seelensmörber u. Keher auf das heftigste angegriffen wurden, s. Bullinger von Heß I, 430.

<sup>27)</sup> Seckendorf III, 616. Struvens pfalgifche Rirchenhiftorie S. 32.

<sup>28)</sup> Bey ben Berhanblungen barüber in Frankfurt im Jan. 1546 fuchte er Aufschub, um zuvor mit seinen Stänben zu berathen Seckendorf III, 617: als gleich barauf bie Berhaltnisse ernster wurden, zog er sich gang zuruck.

<sup>29)</sup> Durch bie Bulle Lactare Hierusalem v. 19ten Nov. 1544, in Eunigs Reichsarchiv Spicil. eccl. Cont. III p. 14.

<sup>30)</sup> Sleidanus lib. XVI ed. um Ende II, 373. Seckendorf III, 543. Die Protestanten erstärten (Sleidanus p. 377), religioni datam quidem esse pacem adusque Concilium, se vero non agnoscere Concilium hoc Tridentinum pro legitimo, quale sit in Imperii comitiis promissum: et cur non agnoscant, jam antea saepe demonstrasse: pacem igitur sibi necessariam

ihnen nachgebend funbigte ber Raifer im Reichsabichiebe ben 4ten Aug. 1545 34) neue Bergleichshanblungen fur ben nachften

esse, quae non sit astricta Concilio pontificio, sed quae locum habeat, donec de re tota pie fuerit et christiane transactum: et quia pax vel constitui vel esse firma non possit, nisi juris administratio sit aequabilis, et vero Spirensi conventu proximo decretum sit, quid in eo fieri oportent, non se defuturos, quo minus ei decreto satisfiat : haec ergo duo capita si decidantur, non se recusare belli Turcici deliberationem. Um bie Bermerfung bes Concils au begrunben, mußten bie fachfifden Gefanbten auf Befehl bes Churfürften guthere 1539 verfaßte Schrift "bon ben Conciliis u. Rirchen" (Bald XVI, 2615) unter ben Reichoftanben vertheilen. Balb barauf wurbe aber auch Buthere fo eben erichienenes Buch "Biber bas Pabfithum ju Rom, vom Teufel geftift" (Bald XVII, 1278) am Reichstage verbreis tet, und erregte unter ben Ratholifen große Erbitterung, Seckendorf III, 556. Muf Courfurftt, Befehl ichrieb barauf Delandthon: Causae, quare et amplexae sint et retinendam ducant doctrinam, quam profitentur, Ecclesiae quae confessionem Augustae exhibitam Imperatori sequentur: et quare iniquis judicibus collectis in Synodo Tridentina, ut vocant, non sit adsentiendum. Witch. 1516. 4. (in Melanchth, opp. ed. Witteberg. IV, 772, b. Seckendorf 111, 602).

31) Wa cich XVII, 1464. Der Aufgeberung bes Keifere im Spreerfehre Reickschöfter (f. no. 22) gemß ist ihre Gewürfft WreiWe (aucht) des einen Arfermationsentwurf entwerfen, percher Westendt WreiWelst nicht eine Aufgemation Keiter Arferde gestellt und bei Keittenbergische Refermation, in Septians Arfermations interholm II, 410. Mefandt. opp. ed. Berteckneiser V, 575b. In bemistien waren 
two Bischfer iber etten Reise jaugeschen, sens ihr er erinan Teiger an 
bangen würden. Indeh auf bem jedigen Gesatlie zu Westen, wo biefe 
Keformation von Gestandie vorkenst wurde, gesteuert fich der dure 
jächfigte Cangler Burchparb uur einen Kuspag aus beriefen mit
guteltien, im wedern die "Berfellung ber sichfor. Gestant wengetaffen war, Seekenderf III, 555. Einen andern Interwel beite 
Burce bem Gewirftler einsterriecht im Westen des Seekenderf Reichstag an. Durch biefelben konnte offenbar nur Zeitgewinn beabsichtigt werden: ber Kaiser bedurfte besselben, um einen besio sicherern Schlag zu suhren 32), die Protestanten bekunzbeten aber durch ihre Einwilligung nur ihre in innerer Uneinigkeit begründete Schwäche. Der Landgraf hatte die glückliche Idee, an die Stelle des kraftlosen Schmalcaldener Bundes ein

III, 539. Dagegen war vom Kaifer felbst Balentin v. Teuts leben, Bisch. v. hilbesheim, mit Anfertigung eines Reformationssentwurfes beauftragt, unb überreichte benselben wahrscheinlich auf biesem Reichstage, im Auszuge b. Seckendorf III, 547.

<sup>32)</sup> Der papftliche Legat Alexander Karnele fant anfange ben bem Raifer in Worms einen falten Empfang (Pallavicini lib. V. cap. 12): inbeg im Laufe bee Reichstage naberte fich ihm ber Raifer mehr u. mehr , u. Karnefe reifete Unfange Juli mit ber Berfiche= rung ab, Caesarem expeditioni catholici foederis intentum (l. c. cap. 13. §. 4). Gleich barauf murbe Unbelot von bem Rais fer nach Rom gefanbt. Diefer mußte bem Papfte portragen (l. c. cap. 14), per reliquos ejus anni menses - videri Carolo arma Protestantibus inferri non posse, sed suam operam in annum proximum offerre. - Hac admissa mora cupere se interim, ne Synodus inchoaretur, aut, ubi ea mora Pontifici non probaretur, duo postulare, alterum, ut, antequam aperiretur, Caesar commonefieret, quo posset illico Wormatia discedere et molestis Lutheranorum querimoniis se subducere, alterum, ut abstineret eo tempore Synodus a dogmatum decisione, quae dum haereticos lacesseret, ad ultionem extimularet, sed tantum generalibus quibusdam atque novis disciplinae legibus edendis se contineret. hilominus contingere, ut Protestantes, etiamsi de illis haberetur ratio ad Concilii initia, furore perciti, in Catholicos debaccharentur: proinde opus esse, praesidium aliquod, si quid accideret, paratum habere. Quo eos lactaret, se a Pontifice poscere, ut per eum sibi fas esset, in exitu comitiorum ipsis colloquium et alium conventum indulgere per hiemem habendum, in quo spondere se Pontifici haud quidquam noxium permissurum orthodoxae religioni ac Pontificiae auctoritati.

engeres Bundniß zwischen ben benben Sachsen und heffen zu seigen: ber Worschlag scheiterte aber an ber Abneigung bes Churfurften gegen ben Bergog Morit 33).

Das vom Raifer verheißene Religionsgesprach wurde ben 27ten Jan. 1546 in Regensburg unter weit ungun= stigeren Aussichten, als die fruberen, begonnen 34). namlich ichon im Dec. 1545 bas Concilium in Tribent eroffnet worden mar, und fich fogleich gur Berurtheilung ber proteftantischen Lehre anschickte; fo mußten bie katholischen Collocutoren fürchten, burch jede Nachgiebigkeit gleiche Bannfluche mit ben Protestanten auf fich zu leiten. Sie weigerten fich baber bie fruber verglichenen Artikel anzuerkennen, und ichon bas Streitgesprach über die Behre von ber Rechtfertigung bewich, bag es hier nie zu einer Einigung fommen werbe. Jest erließ ber Raifer ben Befehl, bag bie Collocutoren fich eiblich jum Schweigen über bas Befprach, felbft gegen ihre Fürsten, verpflichten sollten. Er mußte voraussegen, daß ber protestantische Theil biefe Bebingung nicht eingeben konnte, und fo ichien er auf biefem Wege nur auf die Protestanten ben Schein malgen zu wollen, als ob burch ihre Schuld ber

<sup>33)</sup> Seckendorf III, 570. Rommel Philipp ber Großmuthige I, 520. 11, 480.

<sup>34)</sup> Actorum Colloquii Ratisponensis ultimi verissima relatio. Ingolst. 1546. 4, auf kaiserlichen Besehl gebruckt (f. Unschuld. Rachr. 1719 ©. 205). Bericht von dem Golloquio von G. Major Wittenb. 1546. 4. (b. hortseber Ab. 1. Buch 1. Cap. 40), von M. Bucer. Strasburg 1546. 4 (b. hortseber a. a. D. Cap. 41. b. Walch XVII, 1529), der hess. Gesandten, nebst andern Actenstenstiden, in Neube der's merkw. Actenstide aus d. Zeitalter d. Reform. Mürnberg 1839. II, 727. Wie abgeneigt der zum Prässibenten ernannte Moris, Bisch. v. Eichstädt, u. die herzoge v. Bapern dem Golloquio waren, s. Winter's Gesch. d. evangel. Lehre in Baiern II, 127. vgl. hering's Gesch. der kirchs. Unisonsversuche Bd. 1. (Leipz. 1836) ©. 133.

neue Friedensversuch vereitelt fen. Die protestantischen Collocutoren reifeten ab, und alle friedlichen Mittel gur Bereinigung schienen erschöpft.

Bahrend dieses Gespraches starb Luther ben 18ten Febr. 1546 in Eisleben 35). Nachdem er in seinen letten Jahren mancherlen Leiden ertragen hatte, entzog ihn die gottliche Enade den Graueln des Religionskrieges, welcher jest unaufbaltsam bereinbrach.

Sett follten die Protestanten sich dem Concilio unterwersfen 36). Als sie sich weigerten, und der Reichstag zu Regensburg (Apr. 1546), auf welchem dieß besonders betriesben werden sollte, trot der dringendsten Einladungen nicht personlich besuchten; da hielt der Kaiser seine Absicht nicht länger zuruck, sich mit den Wassen Gehorsam zu erzwingen 37).

<sup>35)</sup> Doctor Martin Luthers Lebensenbe, von Augenzeugen befchries ben, herausgegeben von G. Chr. F. Mohnite, Stralfund 1817. 8.

<sup>36)</sup> vgl. bie Unterrebung bes landgrafen mit bem neuen Churf. v. Mainz in hochft b. 6ten Febr. in Reubecker's merkw. Actenstüschen II, 675; mit bem Raiser in Speyer b. 28ten Marz b. Sleidanus lib. XVII ed. am Ende p. 442 ss.

<sup>37)</sup> Ein kurzer Bericht fiber biefen Reichstag, erschienen Enbe Jun. 1546, b. hortleber Th. 2. Buch 3. Cap. 2. Die kaiferliche Proposition stellte zur Berathung, wie beständiger Friede u. gleiche mäßiges Recht durch Wieberherstellung des Cammergerichts auszurichten, und dann den Türken stattlicher Wieberstand zu leisten see. Die Protestanten daten darauf, der Kaiser wolle "die streitige Resligion Sachen durch den Weg eines gemeinen christ. Coneilii in teutscher Nation zu halten, Nationalversammlung, Reichstag, auf die von der Kaiserl. Was. vorgeschlagene u. bewilligte Form des Spenerischen Reichsabschiedes Inno 1544 aufgericht, oder durch ein dristlich Solloquium — zu christlicher Erörterung u. Bergleichung bringen lassen", und zeigten, warum "das zeige Arientische Concilium kein solch gemein fren christlich Concilium in teutscher Nation seyn könnte, wie es verabschieder, und darauf sie die Stände

## Cap. 1. Deutsche Reformation. §. 8. 1546 331

Um die machtige protestantische Parthen getrennt besto ficherer gu unterjoden, ertlatte er b. 17ten Juni, blos ben Shuffürsten bon Cachsen und ben Landgrafen als Landfriedensbrecher bestrafen zu wollen 30), ungeachtet die Eigenmachtigfeiten ber

<sup>36)</sup> Raiferl, Refeript an bie Reicheftabte p. 17ten Jun. b. Sortles ber a. a. D. Bald XVII, 1817. Der Raifer babe bis babin mancherlen Prattiten nachgefeben, um beftanbigen Frieben im Reiche ju erhalten. Geine Bemühungen um Ginigung fepen aber vereis telt , "nicht von megen ober aus Lieb u. Buneigung , fo biefelbigen Berhinderer u Berftorer folder Bergleichung gu unferer beilmartie gen und driftl. Religion , ober ber Ehren Gottes , bie fie allein ju einem Dedmantel u. Befconigung ibres unbilligen Bornebmens allenthalben vorwenden ; fondern vielmehr um bag fie alle andere Stanbe bes beil. Reiche - unter foldem Schein ber Religion uns ter fich bringen, u. fich ihrer Guter mit Gewalt unterziehen mos gen ; wie fie benn auch berfelbigen nunmale einen guten Theil an fich gezogen - haben - ju bobem befchwerlichen Rachtheil - vieler armen verjagten Parthepen, Die folder entwandten Guter balben weber Recht noch Billigfeit pon ihnen befommen mogen , bieweil fie nunmale bie Sache fo fern getrieben, bas fie weber Bericht noch Recht im beil. Reiche, welche fie lange por biefer Beit, fo viel an ihnen, gewaltiglich unterbrudet und umgeftoffen, gu beforgen baben." Best brobeten fie fogar bem Raffer mit ben Baffen , und ließen gegen ibn Schmabbucher ausftreuen. Dieg tonne ber Raifer

felben, welche bazu einen Vorwand hatten geben können, von ihm langst verziehen waren. Während er aber die andern protestantischen Stände ermahnte, sich durch das Vorgeben eines Religionskrieges nicht täuschen zu lassen; schloß er heimlich mit dem Papste ein Bundniß zur Unterdrückung des Protestantismus ab (26. Jun.) 39). Da indeß der Papst die

nicht länger bulben, und habe sich "enblich enschlosen, bie bemelbte unsere u. bes Reichs ungehorsamen, ungetreuen und widerspenstigen Berauber u. Zerstörer gemeines Friedens u. Rechts — zu gebührzlichem Gehorsam anzuhalten, zu weisen, u. bardurch gemeine beutesche Bation in Friede u. Einigkeit zu segen." Dies zeige der Kaisser Städten hierdurch an, "damit ihr des Wissen habt, u. euch so wiel besto weniger abwenden, bereden oder berichten lasset, als ob wir eines andern gesinnet u. bedacht wären, benn daß wir bey unsern Kaiserl. Worten u. Würden behalten, u. euch des versichert haben wollen, daß unser Gemüth u. Meynung anders nicht gerichtet ist, dann ihr hieben vernommen habet." Ein ähnliches Schreiben erließ er an den Herdog Ulrich v. Wirtemberg (s. Sattzlerd Gesch. v. Wirtemberg 111, 233) u. an den Churf. herm ann v. Cöln v. 7ten Jul. (Sleidanus XVII, ed. am Ende p. 488).

<sup>39)</sup> Das Driginal b. Raynold 1546 no. 94. Die capita foederis: ut Caesarea Majestas in nomine Domini cum auxiliis Pontificiae Sanctitatis proximo mense Julii in expeditionem educat omnes copias suas summo virium molimine adversus Protestantes, et Smalcaldianos, omnesque alios baereticos cujuscunque sectae, et ad veram et antiquam religionem, et obsequium Sedis Apostolicae revocentur, possitque Caesarea Majestas tentare omnes modos, si forte sine armorum vi ipsos ad Religionem Catholicam traducere possit, temporeque constituto, si res e sententia non successerit, capessantur ar-Non possit Caesarea Majestas cum Protestantibus et Smalcaldianis, vel aliis haereticis foedus ullum, aut concordiam inire, quod expeditionem dissolvat, aut retardet, maximeque quippiam permittere non possit contra religionem catholicam, atque Ecclesiae sanctiones sine expresso consensu Sedis Apostolicae vel Legati Apostolici.

kaiserliche Arglist dadurch enthullte, daß er mit Beziehung auf jenes Bundniß Aufforderungen zur Bekampfung der Keher erließ 40); so konnten um so mehr nur die getäuscht werden,

foll 200000 Ducaten zu bem Feldzuge geben, 12000 Fußgänger u. 500 Reuter, verwilligt bem Kaifer die Hälfte aller firchlichen Einfünste eines Jahres in Spanien, u. ben Berkauf spanischer Kloskergiter bis zum Betrage von 500000 Kronen. Alle katholische Fürften sollen an biesem Bündnisse kieltnehmen können. Der Schluße Ut expeditionis consiciendae mense Junio proximo tempus designatum exprimatur de mense Junio praesentis anni 1546, cum haec capita multo ante descripta suerint, licet consignata non essent, ut omnis erroris scrupulus eximatur.

40) dd. 2ten u. 3ten Jul. an bie Ronige v. Franfreich u. Polen, Raynald 1546 no. 96. 98. an Benedig 1 c. no. 101. an bie fathes lifden beutiden Furften no. 102. Das Schreiben an bie Schweizer wurde fogleich bekannt u. von bem Churfürften u. Banbgrafen burch ben Druck verbreitet, jum Beweife, bag nunter bem Schein vermeinten Ungehorfams nicht anbere benn Ausreutung u. Berbruckung Bottes allein feligmachenben Borte, unferer mabren chriftl. Reli= gion , auch bes Reichs teutscher Ration Freiheit u. Libertat gemeint fen (Bortleber Ih. 2. Buch 3. Cap. 12). Die papiti. Bulle v. 15ten Jul., in welcher alle Glaubigen aufgeforbert werben, bie fatholifden Baffen mit Gebet u. Faften gu unterftuben, beutich mit Gloffen von Ameborf a. a. D. Cap. 10, im latein. Driginale in Massarelli Acta Conc. Trid. p. 85 hinter Galige Siftorie bes trib. Conc. III. Der Raifer war mit biefen papftlichen Ent= hullungen febr ungufrieben, f. Pallavicini lib. IX, cap. 3. §. 6: Querebatur Caesar, Pontificem scriptis ad Helvetios et ad Galliae Regem literis expeditioni obsuisse, cum per eas palam fieret, bellum non ea sola gratia susceptum, ut Protestantes ob contumaciam in Imperium plecterentur, sed ut ad veterem religionem adigerentur. Ad haec Pontisex: mirari hujuscemodi querimoniam; cum enim Caesare ipso petente hae conditiones in sancito foedere fuissent appositae, et Apostolicus Legatus cum tanto militum numero contra fidei perduelles missus esset; quisnam verum rei consilium ignorare posset, bello prorsus politico sibi conficto?

welche sich tauschen lassen wollten. Die Churfürsten von ber Pfalz 41) und von Brandenburg verhielten sich ruhig, Herzog Morit schloß sogar (19. Juni) ein Bundniß mit dem Kaiser 42). Der schmalcalbische Krieg 43) begann mit einer uns

<sup>41)</sup> Diefer erhielt auf feine Anfrage über bie Ursach bes Rrieges bie gewöhnliche Antwort, und versuchte bann eine nuglose Bermittlung Sleidanus lib. XVII p. 463 ss.

<sup>42)</sup> Der Bertrag ift aus bem Originale mitgetheilt von Pontius Heuterus Rerum Austrincarum lib. XII. c. 6. p. 290, auch in Weich felbaumere Gefch. Johann Friedriche G. 222. Bal. Delandthons besonnenes Urtheil über Moris an Camerarius v 27ten Sul. (ed. Bretschneider VI, 207): Multa mihi in mentem veniunt, cur συμμαχίαν vitarit: οὐ θέλει ίσως δορυφόρος είναι τῶν στρατηγών, ών τινα υποπτα οίεται φυλακτία. Et ut vincerent. ne hoc quidem volet, ad horum arbitrium constitui statum vel publicum, vel suae ditionis; τοιαύτα δε καὶ ένθυμηθηναί τινα ού δοκει ούτε άκαιρον ούτε επίμεμπτον. ήν δε βέλτιστον πανταχού φρονείν είς το σωφρονείν. Erunt certe alii eventus, quam hi aut illi putant atque sperant. Nam omnino ingens mutatio rerum impendet. Die benben Markgrafen von Branbenburg Johann von Ruftrin und ber frivole Albrecht von Bapreuth (cf. Seckendorf III, 662) nahmen fogar Rriegebienfte ben bem Raifer, Sleidanus lib. XVII, p. 461. Bgl. bie Abmahnungefdreiben an ben erften von bem Churf. v. Gadifen und bem ganbarafen, und von feiner Mutter ber verwittweten Churfürftinn v. Branbenburg b. hortleber Ih. 2. Bud 3. Cap. 14. Berantwortung benber Martarafen v. 29ten Jul. baf. Cap. 17. - Das bis babin gegen Defferreich fehr eiferfüchtige Banern murbe burch bie 1546 erfol= genbe Bermählung bes Pringen Albrecht v. Bayern mit Unna, ber Tochter bes Konigs Ferbinand gewonnen, f. Binter's Gefch. b. evang. Lehre in Baiern II, 137.

vorzüglichste Quellen: 1) günstig für ben Raiser: Lud. de Avila, span. General, los commentarios de la guerra del Emperador Carolos V contra los Protestantes de Alemania, lat. Antverp. 1550. Argentor. 1630. 12. beutsch b. hortleber Th. 2. B. 3. Cap. 81. 2) für bie Protestanten: "Schmalkalbische Rriege

erwarteten Thatigkeit bes, wie es schien, sast erstorbenen Bundes, welche ben nur mit einem kleinen Heere in Regenssburg weilenden Kaiser in große Gesahr zu bringen schien. Im Unfange des Juli stand ihm schon ein weit überlegenes Wirztembergisch Derländisches Heer, und bey demselben der auszgezichnete Feldherr Sebastian Schärtlin von Burtenbach, gezgenüber, bald schloß sich demselben ein Sachsisch zestsiches an. Dennoch geschah nichts Entschedendes. Die Willkuhr des kaisserlichen Versahrens, welches den 20ten Juli mit der Ucht gezgen den Chursursten und Landgrasen 44) schloß, und die hinter demselben lauernde Absicht, den Protestantismus zu zerstoren, wurden in den protestantischen Schuhschriften sehr überzeugend dargethan 45): aber die Villestiet der Stimmen im Kriegsrathe

anno 1546 - angefponnen, urfprunglichen befdrieben burch einen wolerfarnen u. biefes Rriege felbft benwohnenben Rriegemann (nicht Schartlin), in Mencken Scriptt. rerum Germ. III, 1361 gegen Beinr. Merdel, Gecret. ber St. Magbeburg, Bericht von ber alten Stadt Magbeburg Belagerung, b. Bortleber II, IV. 19. Tileman v. Gunterobe, beff. Cangler, diarium in Mogen hist. captivitotis Philippi. Francof. 1766. 3) gemäßigt: Camerarii hist. belli Schmalcaldici in Freheri Scriptt. rerum Germ. ed. Struve T. III. Lambertus Hortensius, Rector zu Naerben in Solland, de bello germanico libb. VII. 1550 in Schardii Scriptt. Rer. Germ. II u. hinter Avila Argent. 1630, pon Gleibanus porgualich benutt. val. Rommel's Philipp ber Grogmuthige II, 482. Gine Sammlung ber Stellen in Melandje thons Briefen , ble fich auf biefen Rrieg beziehen , f. in Strobels Reuen Bentragen I, II, 125. Sammlung von verschiebenen Be= richten ben Bortleber vom teutschen Rriege Ih. 2. Bud 3. Bearbeitungen: Saberlin's neuefte teutsche Reichsgeschichte I. Mengel's neuere Befch. ber Deutschen III, 1. Rommets Phi= lipp b. Grofin. I, 522. II, 486. 3. G. Jahn Gefch. b. fdymal= falbifden Rrieges. Leipzig 1837. 8.

<sup>44)</sup> b. hortleber Th. 2. B. 3. Cap. 16.

<sup>45)</sup> vgl. bef. bee Churfürften u. bes Lanbgrafen Mueführung ihrer

# 336 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

hinderte jedes friegerische Unternehmen. Der Raiser fonnte nach Ingolftabt gieben, und fich bort von allen Seiten verftarten, bis er jum Ungriffe ftart genug mar. (Nov.) fiel auch Morit in bas Churfurstenthum Sachfen ein. der Churfurft eilte feinem gande zu Sulfe, bas verbundete Beer trennte fich, und die protestantische Cache mar verloren. Die oberlandischen Stande baten um Gnabe, und erhielten fie ge= gen große Opfer. Der Churfurft von Coln, hermann, war bereits burch papftliches Urtheil v. 16. Upr. 1546 abgefest 46). bisher aber noch vom Raiser geschont 47): jest ließ Carl ben 24ten San. 1547 bie folnischen gandstande versammeln, und jenen Spruch vollstreden 48). Der Churfurft von Sachfen verjagte zwar ben Bergog Morit mit Leichtigkeit aus feinem Lande: im Frubjahr überraschte ihn aber ber Raiser, schlug ihn ben Muhlberg auf ber Lochauer Beibe, nahm ihn ge= fangen (24. Apr. 1547) 49), und zwang ihn, in der Witten=

Unschuld v. 15ten Jul. b. Hortleber II, III, II. Dersetben ferznere Ausführung vom August bas. Sap. 15. Dersetben Absagebrief an ben Kaiser v. 11ten Aug. in Sastrowen Leben herausgeg. v. Mohnife I, 421. Absehnung ber kaiserlichen Acht v. 2ten Sept. ben Hortleber II, III, Cap. 29. u. 30.

<sup>46)</sup> Raynaldus ann. 1546 no. 103. Das Urtheil murbe bem Capitel, Senate u. Universität in Coln erft burch Breve v. 3ten Jul. mitgetheilt (l. c. no. 104).

<sup>47)</sup> vgl. bas faiferl. Schreiben an ben Churfurften v. 7ten Jul. oben not. 38,

<sup>48)</sup> Sleidanus lib. XVIII p. 575. Saberling neuefte teutiche Reichegeschichte 1, 112.

<sup>49)</sup> Daß ber Churf. von seinen Räthen verrathen gewesen, behaupten bie eifrigen Unhänger ber Ernestinischen Linie, Paul Mühlpfort b. hortleber II, III, 69. und die Erzählung der Religionshändel, welche fälschlich Rahenbergern zugeschrieben ist, und einem leibens schaftlichen Flacianer angehört, in G. Urnolds Kirchens u. Rehers

berger Capitulation die Churwurbe und die Halfte seines Gebiets an Herzog Morif abzutreten. Der Landgraf von Hessen, jeht allein stehend, unterwarf sich in Halle (19. Jun.), und wurde, obgleich er durch die vorhergegangenen Unterhandlungen der Chursursten von Brandenburg und von Sachsen gesischert zu sein glaubte, von dem Kaiser ebenfalls in Gesangensschaft behalten 50).

historie, ber Ausgabe Schashausen 1740 Ah. 2. S. 1006. Die Ansklagen ber Wittenbergischen Theologen, besonders Melanchthons und Bugenhagens, in biefer letzten Erzählung, daß sie ben alten Churfürsten im Unglücke sogleich verlassen hätten, lassen sich scho schopenbagens Schrift: "Wie es uns zu Wittenberg in der Stadt in dem vergangenen Kriege ergangen 1547" (auch b. Hortleder Ah. 2. B. 3. Cap. 73) als Bertäumdungen nachweisen. vol. Forte gesetet Sammlung von alten u. neuen theol. Sachen 1729 S. 293 ff.

50) Der Raifer verlangte unbebingte Ergebung bes Lanbarafen : Churfurften wollten inbeg, bag ihnen beimlich gewiffe Bebingungen jugeftanben murben, und ihre Rathe legten gu bem Enbe b. 2ten Jun. ben faiferlichen Rathen einige Artitel vor , welche fo beginnen (Rommels Philipp b. Großm. III, 235): "Der ganbgraf erpeut fich von neuem, er wolle fich in ber Kaif. Maj. Gnab u. Ungnab fren u. ohne ainiche Condition ober Unhang ergeben. Doch fo feben meine genabigfte u. genabige Berren, ber Churf. v. Branbenburg u. Bergog Morig v. Sachfen, gu, bag fur ihre Perfonen von 980= then fenn wurd, einen Berftand von Ir. Daj. ju haben, bag ihm , bem Canbgrafen , folde Ergebung meber ju Leibstraf noch ju Sewiger Befentnuß reichen." bier tommt ber Musbrud querft vor, melder fpaterhin ftreitig murbe, inbem taiferlicher Seits behauptet wurde, bie Berficherung habe gelautet "noch ju ewiger Gefangnif", anberer Seits: "noch ju einiger Gefängnif." Bon ben weitern heimliden Berhanblungen ift nichts mehr vorhanden : mahricheinlich wurben fie meiftens munblich geführt. Go viel ift aber gewiß, bag bie Churfürften ben ganbgrafen auch gegen einiges Gefangniß ges fichert ju haben glaubten, benn fie fchreiben bemfelben am 4ten Juni (a. a. D. G. 237) : "wir verfprechen G. g., bag biefelbige

# 338 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Inbef mar ber Raifer noch mahrend feiner Siege mit

barburd uber bie Artifel meber an Leibe noch Gute, mit Gefentnuß, Beftridung ober Schmalerung Ihres Landes nicht follen befdmert werben." Mle Philipp in ber Bohnung bes Bergoge v. Miba gefangen genommen murbe, erflarten bie Churfürften bieß fur ein Bofewichteftud, u. ber Churf, Joachim wollte ben Bifchof v. Mrras als ben Sauptbetruger burch ben Ropf hauen (Anal. Hassiaca, Coll. XI, 226. Rommel III, 510). Es läßt fid, nicht benten, bag bie Churfürften einen fo wichtigen Punct in ben Berhandlungen vernachläßigt haben werben, ba fie bem ganbgrafen mit ihren Perfonen bafur burgten, bag er nicht gefangen gehalten merben werbe : man muß alfo ben Beugniffen jener Beit wohl glauben, baß bie faiferlichen Rathe fich eine Taufchung erlaubt haben. biefe Taufchung ift febr erklärlich, wenn nach ber Rachricht bes Bicekanglere Belb bie Churfürften bie Berhandlungen mit bem Bi= Schofe v. Arras am 19ten Jun. , furg vor bem fenerlichen Acte, ju Ende brachten, nachbem fie jufammen vorher ftart getrunten hatten (v. Buchole Gefch. ber Regierung Ferbinanb's I. VI, 65). Dag ber Raifer ben bem Betruge nicht betheiligt gewesen fen, und immer nur von einem Berfprechen, bag bas Befangnig nicht ewig (perpetuelle) fenn folle, gewußt habe, geht aus feinem Briefwech= fel mit Ferbinand aus biefer Beit hervor (v. Bucholy VI, 63 f. Mls baber ber Raifer auf bem Reichstage ju Mugeburg 69). (Sept. 1517) fich öffentlich gegen bie allgemeine Stimme gu rechtfertigen fuchte, ale fen mit bem ganbgrafen trugerifch ge= handelt ; fo ermiberten bie benben Churfurften (Bortleber Ih. 2. B. 3. Cap. 84): "Gie mußten in biefer Cach bie Ranf. Daj. in nichten ju beschulbigen, bag an Bollziehung ber abgerebten Capitulation ben Ihrer Daj. einiger Mangel jemals ge= mefen : gleichwol find in biefen Gachen allerhand Ben= u. Reben= Banbel fürgefallen, anfanglich mit ber Rom. Rapf. Daj., ebe und benn Ihre Maj. aus bem Relblager vor Bittemberg verrudt, und folgende mit Ranf. Daj. Rathen, welche gang gebeim u. enge ge= ichehen. Und fonnte fich bierinnen noch wol jugetragen baben , baß in Mangel u. Unverftanb ber Sprachen mit ber Ranf. Daj. Rathen allerhand Misverftand erfolget fenn mochte. Jedoch mare benber Churfürften - Gemuth u. Mennung nicht, fich beshalben in einige

## Cap. I. Deutsche Reformation. §. 8. 1547. 339

bem Papste in gespannte Verbaltnisse gerathen. Gart hatte die Uedergrugung, daß nach enstlicher Begrädumung der flichlichen Misserdauben der flichlichen Misserdauben der flichlichen Misserdauben der unter Allen werden, und war baher unwillig darüber, daß das Genetilium, stat mit einer Reformation, mit Berutrheitung protessansiener Verbrige begrünnen 213, und daburch das Erfchrie nen der Brotessanten noch mehr erschwert hatte. Der Papstsonnte einer solchen Besservanien, welche seine Macht bedrutten durch der Kerken, nicht gewogen senn, und bewachte tend aus besschäften broteste, nicht gewogen senn, und bewachte

Disputation einzulassen. Sie versicheren indes, daß sie sein Sings auf teine Gescho versichnen, und in biefer überzugung den Kandiger und eine Freie versicheren. Mit dere Worfe 1852 sich gegen ben Kulfer erklätte, behauptet er geradez ub von benfelden das Beriprechen gehöbt zu dahen, den Landgarsen mit Erstängste der Landessenfindirtung nicht zu beschweren. Spetischer 28. 2. Wach S. Cap. d. Den Betrug der tallert. Röck debaupten insekt, L. G. Mogen kistoria expitiatiette Philippi Magnanint, Franco, 1768. 8. Sommet's Philippi der Geschin, 533. 11, 537. 11, 333. Daggam suchen ihm wegutdagnen W. G. Wernher Kailer Garte V Ehrenrettung u. Bertribbigung wegen der ber hand auf Philippi Ergedung gebrauchten Mosette nicht zum weigen Geschlich geschweite Philippi Ergedung gebrauchten Wester indig zum weigen Ge-finanis. Münderg III. 282 enze Et Reuter Gesch. der Deutschen

51) Schan im Johre 1516 mer von den faifert. Gefandern vertangt, bod jurcht ibs Reformation vergremmen mußber and, finze todsjeft im Breathung beite des Gonells Sefchieffen, neben einander Zegmen u. Reformation im bereitfen, 1. Hiesiorie die Concile de Trente per P. Serpi tred, por Courager I, 216. Pallewienis tib. VI, c. 7. Reynaldus 1546 no. 10. Alts insely des Gonellism im Bergiff war, gu ben erften begnutiffen Berbammungen übergugeren, mußte der fallerliche Gefandet Genne. Zolfenme im Wei 1516 noch einmal ernift Gegenvoeffelungen modern, Sorpi 1, 220. Patiturkeinis ib. VII, c. 3; ble [paniffen Pytkiaten moren auf feiner Geite (Reynald 1546 no. 20), indeb vergefenn Gegen befollige Boerneife bet Kalifer indet fich ber Papif im gefe. 1547 zu ente faulten generalen.

#### 340 Bierte Periobe. Abfchn. I. B. 1517-1648.

baber ben Einstuß bes Kaifers auf das Concilium mit Mistrauen. Gben besald erschrat er nicht weniger als die Protestanten über bie schnetten über bie schneten über bie schneten. Biege bes Kaifers 2031 benn so lang der Protestantismus nicht bernichtet war, war diese Uebers macht ihm nicht minder geschlichte als ben Protestanten. Erholog sich daher wieder näher an Krantreich an 203, rief schon im Det. 1346 seine Hilbstruppen zurück, und ließ das Concilium, während ber Kaifer im Sachen beschäftigt war, unter bem Borwande einer Post sich den 11sten Marz 1547 von Aris bent nach Bologna verlegen 31), wo das kaifertiche Uebergewicht

<sup>52)</sup> Sarpi 1, 397. Rante Fürften u. Bölter von Gub=Europa im 16ten u. 17ten Rabrb. II. 252.

<sup>53)</sup> Bie ber Ronig von Franfreich zugleich ben Papft gegen ben Raifer aufwiegelte, und bie proteft. Stanbe aufmunterte und uns terftubte, gebt aus ber Correspondens bes Konias mit feinen Bes fanbten benm Papfte, benm Churfürften v. Sachfen und ganbgrafen bervor in ben Lettres et Memoires d'estat des Roys, Princes, Ambassadeurs et autres Ministres sous les regnes de François I. Henry II et François II rangées par M. Guill, Ribier. à Paris 1666. 2 Tomes fol. Der Papft ging fo febr barauf ein, bağ ber frang. Gefanbte in Rom du Mortier im Frubling 1547 feinem Ronige melbete (Ribier I , 637) : Sa Saintete a - entendu, que le Duc de Saxe se trouve fort, dont elle a tel contentement, comme celuy qui estime le commun ennemy estre par ces movens retenu d'executer ses entreprises : et connoist-on bien qu'il seroit utile sous-main d'entretenir ceux qui luy resistent, disant, que vous ne scauriez faire dépense plus utile. Sarpi I, 497. Rante II, 260.

<sup>54)</sup> Ödon (eit Jun. 1546 war von ben Kraaten auf bem Goncillo im Berteingun betrieben Pallacincii ilis. VIII. 6.5, c. 10. c. 15, ber burd Dröhungen bed Kalifers verkindert, und schrieber aufges geben. So heiße es in der phylitokon Rodoffertigungsforrift v. Före. 1547 (Pollareicini ilis. IX. c. 3. no. 4): translationen Concilli gravissimis de causis opportnams sibi visam: ab ea usmen anismum avertissee, non quidem do adductas a Caesarg.

fich weniger geltend machen konnte. Durch dies Handlungen des Papstes wurde der Kaiser sehr ausgebracht. Er konnte der Anmuthung, den Protestantismus sosort zu unterdrücken 55), nicht so leicht entsprechen: denn machtige protestantische Reichstände waren noch undezwungen, und ein noch schwererer Kampf war mit dem protestantischen Wolke zu erwarten. Er wollte es aber auch nicht eher, die die kirchliche Resormation bewirkt war, die er als Bedingung und Preis des Sieges betrachtete. So konnte er die Verlegung des Concils in eine italienische Stadt, wo dasselbe ganz vom Papste abhängig zu werden schien, nicht dulden: er protestirte gegen dieselbe und

rationes, quibus neutiquam acquiescebat; sed ob adversum illius animum, cui se concordem praeoptabat in iis etiam quae minus idonea ex aliis rationibus existimasset. ber Job einiger Berfonen Berantaffung eine anftedenbe Rrantheit gu erbichten, welche auch von zwen Concilienargten behauptet, aber von ben einheimischen Merzten von Tribent geläugnet murbe. bie Berlegung bes Concils f. Sarpi I, 483. Pallavicini lib. IX. c. 3. Calige Bift. bes tribent. Conciliume I, 593. Die mabre Urfach aber war bie Rurcht, welche ber Legat Carbinal Cervinus fcon in einem vertrauten Briefe 1546 ausgefprochen hatte (Pallavicini VIII, 5, 5), quaenam Caesaris armati partes imposterum futurae essent; nimirum Concilio leges dare, essetne de dogmatibus disputandum necne, quave ratione de ea ipsa re agendum; nec posse repulsam reddi. Die faiferlichen Bi= fcofe proteftirten gegen bie Berfebung, und blieben in Tribent.

<sup>55)</sup> vgl. bie pāpsts. Rechtsertigungsschrift v. Jebr. 1547 b. Pallavicini IX, 3, 5: Suam Carolus voluntatem significarat expeditionis continuandae, donec Protestantes ad obsequium Sedis Apostolicae pertraxisset. Hoc Caesaris studium Pontisex commendabat, ajebatque, id a se sperari, cum ad illud ipsum obtinendum soedus coisset, tametsi postmodum per concordiam cum Wirtembergico, variisque haereticis urbibus initam, inscio Pontifice, suisset a pactionibus resilitum, sibique materia querelarum exhibita.

### 342 Bierte Periobe. Abfcon. I. B. 1517-1648.

verlangte Biederherstellung bes Concils in Tribent 26). Es entspannen fich langwierige Berhandlungen zwischen Kaifer und Papft, und die Birtsamteit des Concils horte fur mehrere Jahre auf.

#### §. 9.

# Fortfebung bis jum Mugeburgifchen Religions, frieben b. 25ten Sept. 1555.

Da bas Concilium jest längere Zeit untsätig bleisen mußte, so beschloß ber Kaiser, auß eigener Macht vorläusige Ordnungen im deutschen Keiche zu gründen, durch weiche zu vörderst eine äußere Einigung der beyden Religionstheile bewirtt, und die innere vorbereitet, dann aber auch der allgemeinen Kirchenressemation, wie er sie wünsche, die Bahn gebrochen würde 1). Er ging dabey von dem Geschichtspuncte aus, daß

<sup>66)</sup> Merdandtungen barüber pwifchen Kaifter und Papil Sappi 1, 602. Patlaceiciai I. X. c. 6. s. " Banbeinnber fiender ber Xaifter ben Earbinal Madruuxi B. D. Aribent nach Kenn im Ken. 1587: bare über Attenftäde b. Roynald 1547 no. 88. Martene collect, vet. monum. VIII, 1162. Barth. Safterwen edem berauße, D. Wochstle II, 178. ff. Die faifet. Poerfelation in Belogna b. 16ten 3an. 1548 b. Roynald 1548 no. 6 Safterw II, 244; und im päpftlichen Genfflerio in Kom b. 23ten 3an. b. Roynald 1548 no. 19.

<sup>1)</sup> Die Jobet schint zuerft von dem Glünden angeregt zu (epn. Auf bem Reichstage zu Augsburg erflätte der Reifer dernichten in einer Propolition vom Iten Gept. 1847 (f. Bartbol. Caftrown aber temmen, Geburt u. Lauff feines gangen tedenst, der her her her betragen. D. Gobr. B. Be. den ille. Geriffenol 1842. Ap. 2. C. 1603), baß er die Spattung megen der Reifgion zu fleienigem Auftrage u. Enteilighaft zu bringen- entschießem fen. Derauf erwoherten die tatten illem Gpurfünfen (ed. G. 117), ber Raifer möge derauf bedacht fenn, mitter ziet bis zu Endung u. Austrag der Gonatis Reiche u. Recht in Derufsfand wiederspullefan bie in enngetischen Spattenglichen der einengetischen der negen in eine Derug der der Benacht geste der unterflicham derechtspullefan bie einengetischen der dennagtischen Diesertspullefan bei einengetischen Dieserbeitspullefan bei einengetischen Dieserbeitspullefan der dennagtischen Ober.

bie Protestanten, nachdem ihre Bartnadigfeit gebrochen mare,

fürsten forberten bagegen (G. 118) ein gemein frei driftenlich Concilium, auf welchem ber Papft nicht Prafibent fen, u. bie Protes ftanten mit rathichlagen u. ichließen helfen burften, die Artitel aber reaffumirt murben, barin bas Trientifche Concilium allbereit folle Die Fürften wunichten (G. 129 ff.) eine Forts beterminirt haben. fegung bes Tribentinischen Concile, fo aber, bag bie bafelbft ichon entschiebenen Artitel "wieber fur Sanbt genommen , und bie Proteflierenben gnuchfam barauf gehort" murben. Beil aber bas Enbe bes Concils fich noch lange verziehen tonne, fo bitten fie, ber Raifer "wolle jest alebalt bebacht fein , u. Ordnung geben , wie u. wolli= der maffen mittlerzeit, bis ju amtlichen Erorterung bes gemeinen Concilii, bie Religionsfach driftlich anguftellen, u. gu richten fein", bamit ber Friebe gefichert werbe. Der Raifer ging in feinem Bor= trage v. 14ten Jan. 1548 auf jenes Berlangen ein (Sleidan lib. XX ed. am Ende III, 93, ber Bortrag b. Saftrow II, 198), es wurde ein Musichuf ber Stanbe niebergefest, um bas Interim ju berathen , welcher b. 11ten Febr. feine Sanblungen anfing (Saftrow II , 296 ff.). Inbeffen maren ichon vorher einige Bifdbofe für bie Sache inegeheim thatig gemefen, und hatten ben ftart vericulbeten Churf. Joachim II von Branbenburg und beffen Sofprebiger Johann Agricola fur fich gewonnen (Gaftrow II, 299. 304) Julius v. Pflug , Bifchof v. Raumburg , hatte bereits fruber eine Bereinigungsformel nach Art ber Regensburgifchen (f. §. 7. not 42) und mit Benugung berfelben entworfen (Formula sacrorum emendandorum in Comitiis Augustunis anno 1548 a Julio l'flugio composita et proposita. ed. M. Chr. G. Müller. Lips, 1803. 8. Much Ugricola fagt 1562: "Ich glaub bas Interim mar gemacht ebe mir nad Mugepurg tamen" f. Freiwilliges Bebopfer Beitr. 29 G. 706). Bon biefer murben P. I u. II über Lehre u. Rirchengebrauche bem Interim jum Grunbe gelegt , bem Dichael Belbing , Bifch v. Cibon , Beihbifchof v. Daing , und bem Agricola gur Prufung vorgelegt. Der eitle Agricola murbe burch willige Aufnahme feiner Bemerkungen, welche inbeg, ba auch er bie Bereinigung munichte, nicht tief eingriffen, fo gewonnen, bag er an Glatius, Preb. in Orlamunbe, fdrieb : non solum adfui compositioni, sed etiam praefui (Bied's brenfaches Interim G. 25). Much Bucern fuchte

weniger burch ibre eigenthumliche Lebre, ale burch bie catho:

man fur bie Sache ju gewinnen : ichon gegen Enbe bes Nanuars (Steidan. III, 94) mußte er auf Gintabung bes Churf. Roachim beims lich nach Augeburg tommen : er weigerte fich aber, ju unterfdreis ben (Caftrow II, 310). Rest murbe bie Schrift von wetlichen bobes Stanbs u. Ramens" (Ausbrude bes Raifere in bem Borworte por bem Interim: unter ihnen mar ber vornehmfte Churf. Joachim, f. Saftrow II, 304. Die Uebrigen maren mobl bie Bifchofe. pon benen bie Sache ausgegangen mar) bem Raifer porgelegt, von bemfelben, ba ber amtliche Musichus nichts gu Stanbe brachte, gern angenommen, und querft einigen Stanben gur pertrauliden Begutachtung mitgetheilt. Go bem Churf. Moris guerft ben 17ten Mary (f. Expositio corum, quae theologi Acad. Wittebergensis de rebus ad religionem pertinentibus monuerint. Witeberg 1559. 4. Blatt O. 4. b). Diefer fanbte es fogleich feis nen Theologen gu, welche fich in Bwidau barüber beratben mußten (Expositio Q. 2. ff.), und fuchte bem Anbringen bee Raifere, biefee Interim fogleich angunehmen, auszuweichen (Expositio P. 2 ff.). Die in Bmidau versammelten Theologen antworteten b. 14ten Mpr. (Expositio R. 2) u. fenbeten nachber ein noch ausführlicheres Gutachten v. 24ten Upr. ein (Expositio S. 2), alles bem Interim uns aunftig. Dem Papfte murbe es im Muftrage bes Raifere burch ben Garbinal Gfonbratus erft dd. Ilten Mpr. quaefanbt : aber ber bees balb abaefertiate Runtius tam mit feinen Bemertungen ju fpat: benn er erhielt bie erfte Mubieng ben bem Raifer erft am Tage ber Publication bee Interime , b. 15ten Dan , nachbem biefelbe fcon gefcheben mar (Pallavicini lib. X. c. 17. no. 2 u. 7). In Rolae ber mannichfachen Beautachtungen batte bie urfprungliche Pflugifde Bereinigungeformel manderlen Beranberungen erlitten, felbft noch nachbem biefelbe bem Churfurften Morie mitgetheilt mar : Expositio Q. 4. b: Notum est, librum Interim in capite justificationis initio minus corruptelarum habuisse, et post vel Malvendam vel Dominicum quendam a Soto, vel utrumque plures inseruisse, de quo et infra (X.3) Principis Mauritii scriptum ad Caesarem queritur: et nominare ex adversariis possemus, qui Philippo Melanthoni de Sotensis insertionibus confessi sunt. - (Melanthon) Ratisponensi similem judicasischen Misbräuche von ber Kirche entsernt gehalten wurden; daß sie hier eine gute Gelegenheit darbiete, durch Beleitigung biese Misbräuche schon im Boraus bad später wieder in Thätigkeit tretende Goncilium zu einer bis dahin vergefenst verlangten ernstlichen Kessenation, zu nötigen. In diesen Einen ließ er zuerst von den beyden ataholischen Bischöfen Julius v. Pfug und Michael Setding in Gemeinschaft mit dem brandendurzischen posprediger Isohann Agricola eine einste weilige Kirchendrung sie die Protssanten 3) anssetzigen, nach

vit inter initia. - Et ex auctoribus libri primis unus nostris narravit, consilium Imperatoris fuisse, ut caput de justificatione lisdem verbis in librum Interim insereretur, quibus in tractationibus Ratisponensibus de hoc ab utraque parte convenisset, ut corruptelas crassiores a Magistris secundis extitisse necesse sit. Betenntnuf u. Erfterung aufe Interim burch ber erbare Stabte Lubed, Samburg, Luneburg at. Superintenbenten , Pafforen ac. Magbeburg 1549. 4. Blatt 4. b. "Bum britten ift barin alles vermifchet u. verwirret , aut u. bofe alfo gufammengerühret u. gefocht, bag ben einem guten Bort ftets ein tudifch bofe Bort bingu gethan ift, - u. fceinet aus bem Interim , baf bas Buch von ungleich gefinneten Reiftern gefchries ben u. ju bauf getragen fep. - Es wirb auch allenthalben ges fagt, bağ esliche fürnemliche Interim = Deifter felbft follen flagen, bağ in bem Interim Berenberung gefcheben fer, unb bag ist brinnen ftebe, bas fie weber gerathen noch gewilligt haben." Raments lich war bie Pflugifche Formel nach ben Tribentinifchen Decreten, fo weit biefelben bamale icon vorbanben maren , geanbert , f. Pland's Gefch. bes proteft. Lehrbegriffs B. 3. 26. 2. G. 432. Mgricola überfette bas Interim ins Deutsche (Freiwilliges Bebopfer Beitr. 29 G. 706). Diefer beutiche Zert wurde Drigingl . ber las teinische ift erft aus jenem überfest : baber ertlaren fich bie gablreis den Abmeidungen bes lateinifden Interime von ber Pflugifden Formel im Musbrucke, auch wo ber Ginn berfelbe ift, welche Duller in ber Borrebe ju Pflugii formula p. XLVIII ss. gefammelt bat, und falfdlich für abfichtliche Beranberungen bes Tertes balt.

<sup>2)</sup> Unfange fcbien es, ale ob biefelbe fur beche Theile gelten folle;

## 346 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

welcher biefelben sich bem Papste und ben Bischofen wieder unterwerfen, sich ber katholischen Lehre fügen, und nur für einige außere Ordnungen Nachsicht erhalten sollten: und gab biefer einstweiligen Ordnung auf dem Reichstage zu Augsburg b. 15ten Mai 1548 Gesetheskraft (Interim Augustanum) 3).

bagegen vermahrten fich aber alebalb bie fatholifchen Stanbe. geiftl. Churfürften nahmen Unftog an ber Ghe ber Beiftlichen , und ber Communion unter benber Geftalt, und vermiften bie Reftitu= tion ber geiftl. Guter, und verlangten, bag bas Interim nur bie Protestanten, nicht bie Ratholiten betreffen folle (Saftrow II, Roch ftarter fprachen fich barüber bie fatholifden Rurften aus (baf. G. 327, bas bort nur unvollstönbig gegebene Untworte-Schreiben ift vollftanbig in lat. Ueberfegung in Martene Collect. VIII, 1184), und baten : "bie Raif. Daf. wollte bie cathol. Stand mit follicher Bulaffung u. Befdmerung ihrer Gemiffen un= belaben laffen; bieweil auch fonberlich u. unzweifenlich ein gemeiner Mufruhr u. ein gemeiner Abfaal von bem driftlichen Glauben bar= aus erfolgen möchte." Demnach verlangte ber Raifer in bem Gin= agnae jum Interim von ben Stanben, "fo bieber bie Drbnungen u. Sabungen gemeiner driftlichen Rirchen gehalten, - bag fie biefelben binfuran auch halten, u. barben bestanbiglich bleiben, verbarren, u. barvon nicht abweichen, noch Beranberung furneh-Mber bie anbern Stanbe, fo Reuerung fürgenommen, ersuchen Ihr Raif. Daj. auch gang genäbiglich u. ernftlich , baf fie entwebers wiberum gu gemeinen Stanben treten, u. fich mit ihnen in Baltung gemeiner driftlichen Rirchen Sagungen u. Geremonien als ler Ding vergleichen, ober fich boch mit ihrer gehr u. Rirchenorbnungen bemeltem Rathichlag in allweg gemäß halten , u. weiter nit greifen noch ichreiten." Darüber befdmerte fich auch Churfürft Moris gegen ben Raifer b. 16ten Mai (Expositio Wittebergensis X. 2. b.): Anfanas fen ibm gefagt, quod ab utrisque partibus illa formula recipi communi consensu deberet: jest aber bore er, quod ea non communiter utrisque partibus, sed alteri tantum ad servandum imponerentur.

<sup>3) &</sup>quot;Der Rom. Raif. Majeftat Erklarung wie es ber Religion halben im beil. Reich, bis zu Austrag bes gemeinen Concili gehalten wer-

Dann ließ er ben beutschen Bifchofen ebenbafelbft b. 14ten

ben foll, auf bem Reichstag ju Mugspurg, ben XV. Dan im MDXLVIII Sabr publicirt u. eröffnet, u. von gmainen Stanben angenommen. Dit Raif. Dal. Frenbait, nit nachgutruden, bers boten." Sinten : "Getrudt ju Augepurg , burch Phil. Ulhart." 4. (auch in b. Sammlung ber Reichsabschiebe. Frantf. a. DR. 1737. fol. Ih. 2. G. 550 u. in Bied's bas brenfache Interim. Leipg. 1721. 8. G. 266). Gleichzeitig ericbien auch eine latein. Musgabe, e germanica lingua in latinam, quam prozime fieri poluit versa, et ipsius Majestalis jussu typis excusa, ne aul ipsi propositioni, aut scripto, quod subsequitur, scribentium vorietate quiequam possit addi vel detrahi. Francof. ad Oderam, 4. Es enthalt 26 Abichnitte. I. Bon bem Denichen vor bem Ratt. II. B. b. Menichen nach bem gatt. III. B. b. Ers tofung burd Chriftum unfern berrn. IV. 2. b. Recht fertigung. "Ber nun burch bas theuer Blut Chrifti ertofet, u. ibm ber Berbienft bee Beibene Chrifti gugetheilt u. gegeben, ber wirb alebalb gerechtfertigt , b. i. er finbet Bergebung feiner Guns ben. wird von ber Schulb ber ewigen Berbammnif erlebigt, u. verneuert burch ben beil. Beift, u. alfo aus einem Ungerechten wirb er gerecht. Dann ba Gott rechtfertiget, banbelt er nicht ale lein menfchlicher Beis mit bem Menfchen, alfo baf er ibm allein verzeibe, u. ichente ibme bie Gunbe, u. entbinbe ibu pon ber Echulb, fonbern er macht ihn auch beffer. - Dann er ibm feinen beil. Beift mittheilet, ber fein Berg reiniget u. reinet burch bie Liebe Bottes, bie in fein berg ausgegoffen wirb, bag er bas, fo gut u. recht ift, begehre, u. mas er begehret, mit bem Bert vollbringe, bas ift bie rechte Art ber eingegebenen Gerechtigfeit. -Diemeil nun ein Menich, fo lang er bie auf Erben lebt , bie Rolle tommenbeit biefer eingegebenen Berechtigfeit nicht mag erlangen, fo tommt uns Chriftus auch biefes Drte mertlich u. anabiaft au Bulf, - alfo bag er eben, wie er - bie Berechtigfeit bee Mene fchen - gewirft bat, alfo mehret er fie auch, - u. burch ben Berbienft feines theuren Blute u. feiner Gerechtigfeit (bie gans polle tommen beffebet) erwirbt er bem Menfchen Bergebung " V. B. b. Rruchten u. bem Rus ber Rechtfertigung. VI. B. ber Beife, burd melde ber Denich bie Rechtfertigung ber Suni eine formula reformationis vorlegen, nach welcher fie

tommt. "Biewol Gott ben Menfchen gerecht macht - ohn feis nen Berbienft ; - bod banbelt ber barmbergige Gott nicht mit eis nem Menfchen wie mit einem tobten Blod , fonbern geucht ibn mit feinem Billen , wenn er au feinen Jahren tommt. Dann ein fole der empfabet biefelben Bobithaten Chrifti nicht, es fen bann, baß burch bie vorgebenbe Gnab Gottes fein Bera u. Bill bewegt merbe, ben Gunben feind gu merben. - Alsbalb bewegt bie Gnabe Gottes bas berg ju Gott burch Jefum Chriftum, u. biefe Bewegung ift bes Glaubens, burch welchen ber Menich ohne Breifel glaubt ber beil. Schrift. - Ber alfo glaubt, - ber wirb aufgericht, u. burch Bewegung ber Gnaben Gottes empfahet er bas Bertrauen u. bie Soffnung. - Diefer Glaub erlangt bie Bab bes beil. Beiftes, burch welchen bie Liebe Bottes ausgegoffen wirb in unfere bergen, welche, fo fie aum Glauben u. ber Soffnung tommet, werben wir alsbann burd bie eingegebene Berechtigfeit, bie im Menfchen ift, mabrhaftiglich gerechtfertigt. Dann biefe Gerechtigfeit beftebet burch ben Glauben, bie Soffnung u. bie Liebe, alfo mo man biefer Bes rechtigfeit ber Stud eines wollte entziehen, fo murbe fie geftums melt und mangethaftig fenn." VIL. B. b. Biebe u. b. guten Berten. "Die Liebe, bie ba ift bas Enbe bes Bebots und bie Bolltommenbeit bes Befebes, fo balb fie in ber Rechtfertigung ein: tritt . fo ift fie fruchtbar , u. befchleuffet in fich felbft bie Samen aller guten Bert. - Und wiewohl biefe Bert bermaffen geftatt fennb, bağ fie Gott bon uns, als fur fein Recht erforbern mochte, noch bannoch, bieweil folche Bert aus ber Lieb berfliegen, und Gott nach feinem Boblaefallen ben Burtenben Belobnungen allermilbeft augefagt ; fo begnabet er fie mit Bergeltung geitlicher Guter u. bes ewigen Lebens. - Roch eins muß man lernen, wiewohl bie Bert, bie bon Gott geboten, nothig fenn gur Setigfeit, - fo fennb boch bie Berte, welche über biefe Gebot gefcheben, u. ehrlich u. gotta felig gehandelt merben, auch ju loben, auf bag wir nicht miber ben beil. Beift fennb, ber biefer viel in beil. Schrift lobet." VIII. Bom Bertrauen ber Bergebung ber Gunben. "Mu hie muß man fich mobl fürseben, bag man bie Denichen nicht alle guficher mache, u. bag fle ibnen felbft nicht allaupiel pertrauen. auch burch angstiglich 3weifeln nicht in Bergweiflung tommen.

bie in die katholische Rirche eingebrungenen Misbrauche befei-

Darum bieweil Paulus fagt, ob er gleich fich felbft in nichts fculbig weiß, fen er body barum nicht gerechtfertiget: fo fann ja ber Menfch gang fdmerlich von wegen feiner Schwachheit u. Unvermos gens ohn einigen Zweifel glauben, bag ihm bie Gunbe vergeben finb." IX. B. b. Rirden. "Und wiewohl bie Rirde, fofern fie in folden Bliebern ftebet, bie nach ber Liebe leben, allein ber Scie ligen ift, u. beshalben unfichtbar, fo ift fie boch auch fichtbar, in= bem bag fie Chriftus zeigt, ba er fpricht: fag es ber Rirchen. Bu biefer geboren bie Bifchofe, bie bas Bolf regieren, - bargu gehoren auch bie anbern Diener. - Run fennb in biefer Rirchen nicht allein bie Beiligen, fonbern auch bie Bofen, ale Blieber berfelbigen, wiewohl unfruchtbar." X. B. b. Beichen u. Gemerten ber mahren Rirchen. XI. Bon bem Gewalt u. Mu= toritat ber Rirden. "Biewohl bie Schrift, wie Chriftus fagt, nicht aufgeloft werben tann, u. alfo beshalben unbeweglich, u. größer benn aller Menfchen Gewalt: fo ift bod ben ber Rirchen allweg bie Madit gewefen, bie mahren Schriften von ben falfden ju fcheiben. - Alfo hat fie auch Gewalt, bie Schrift auszulegen, u. fonberlich aus ihnen bie Lehren ju nehmen u. ju erklaren, fins temal ber beil. Beift ben ihr ift, u. lettet fie in alle Bahrheit, wie bann ber herr Chriftus foldes felbft gugefagt. bas hat bie Rirch etliche Sagungen von Chrifto u. ben Aposteln burch bie band ber Bifchoffen an une bis hieher gebracht: welcher bie gerreißt, ber laugnet, bag bie Rirch ein Caul u. Grunbpeft fen ber Bahrheit. Dieferlen fennb bie Rinbertauf u. anbere. auch bas gewiß, bag bie Rirch Macht habe ju ftrafen, u. ju ercom= municiren. - Go hat fie auch Gewalt jum Gerichtegwang : bann wem ba gebührt bie Macht zu ftraffen, bem muß auch bie Macht bes Berichtegmange jugeftellt werben. Und wann zweifelhaftige Fragen fürfallen in ber Rirchen, fo hat fie Macht, von benen gu urtheilen u. ju fchliegen , u. bas burch einen Synobum ober Berfammlung, und mas fie bann im beil. Beift reditmagig verfammelt befchleußt , bas ift ju achten , ale hatt es ber beil. Beift felbft ges fchloffen, wie bann gefchrieben ftehet im Concilio gu Jerufalem : Es gefällt bem beil. Beift u. uns." XII. B. b. Dienern ber Rirden. XIII. Bom oberften Bifchoff u. anbern Bi=

ichoffen." Und auf bag bie Rirch, bie eines Saupts b. i. bes Berrn Chrifti einiger Leib ift , befto leichter in Ginigkeit erhalten wurde, wiewohl fie viel Bifchoffe hat, welche bas Bott, fo Chris ftus burch fein theures Blut erworben hat , regieren , u. bas aus göttlichen Rechten, fo bat man boch einen oberften Bifchoff, ber ben anbern allen mit vollem Gewalt fürgefest ift, Schismata u. Trennung ju verhuten, u. bas nach ber Praerogativ u. Furgug, ber Petro verlieben ift. - Wer nun ben Stuhl Petri innen hat als oberfter Bifchoff , ber foll mit bem Recht , bamit es Petrus von Chrifto empfangen , ba er fprach : weibe meine Schafe , bie gange Rirden regieren u. verwalten, aber er foll feinen Bewalt, fo er hat, gebrauchen nicht jur Berftorung, fonbern jur Erbauung." XIV. Bon Gacramenten in gemein. Bon benfelben wirb in ben folgenden Abichnitten gang ber tatholifche Lehrbegriff gegeben. und zwar XV. B. ber Zauff. XVI. B. b. Firmung. XVII. Bom Gacrament ber Bug. XVIII. Bom Sacrament bes Mitare. XIX. Bon ber beil. Delung. XX. Bom Sacras XXI. Bom Gacrament ber ment ber Priefterweihe. Che. Alebann XXII. Bom Opfer ber Def. "Gleichwie nun por ber Butunft Chrifti Gott ben Battern etliche gewiffe Dpfer ge= geben hat , barburdy fie bie Bedachtnuß bes großen Opfers , bas fie aufunftig erwarteten, in ihren Bergen ermegten; - alfo bat Gott feiner Rirchen ein reines u. heilfames Opfer feines Leibs u. Blute unter Geftalt Brote u. Beine befohlen, barburch wir ohn Unterlag bie Bebachtnuß feines Leibs u. Blute, bas fur une vergoffen ift, in unferm Bergen verneueten, u. ben Rug bes blutigen Opfere, in welchem er bie Bebeiligten in Ewigfeit volltommen ge= macht hat, an une bradhten." XXIII Bon ber Gebachtnuß ber Beiligen im Opfer ber Def, u. von ihrer Fürbitt, fo barin begehrt wirb, auch furglich von Unrufung ber Beiligen. XXIV. Bon ber Bebachtnuß ber Berftors benen in Chrifto. XXV. Bon ber Communion, wie fie benm Opfer ber Deg gehalten werben foll. Bon ben Geremonien u. Gebrauchen ber Gacramenten. Bier werben alle tatholifche Gebrauche, Fefte u. Faften beftatigt. "Die Geremonien ber anbern Sacramenten follen gebraucht werben vermog ber alten Ugenben , , body wo idite in benfelbigen , bas gu

## Cap. I. Deutsche Reformation. §. 9. 1548. 351

tigen follten 4). Durch biefe Daabregeln glaubte er bie beis

Aberglauben Urfach geben mochte, eingeschlichen mare, bas foll nach seitlichem Rath gebeffert werben. - Und wiewohl man mit bem Apoftel halten foll, baf ber, fo ohn ein Beib ift, fur bie Ding forge , bie bes herrn fennb , barumb es ju munichen mare , bag ber Clerici viel gefunden murben, bie, wie fie ohne Beiber finb, auch mabrhaftige Reufcheit hielten: jeboch, bieweil ihrer jebo viel finb, bie im Stand ber Beiftlichen, bie Rirchenamter verwalten, u. an vielen Orten Beiber genommen baben, bie fie von ihnen nicht lafe fen wollen; fo foll hieruber bes gemeinen Concilii Befcheib u. Erörterung erwartet werben, bieweil boch bie Beranberung (wie jest bie Beit u. gauf fennb) auf bigmabl ohne fcmere Berruttung nicht gescheben mag. Doch fann man nicht laugnen, wiewohl ber Ebes ftanb für fich fetbft ehrlich ift nach ber Schrift, bag boch ber, fo fein Cheweib nimmt, u. mabrhaftige Reufcheit balt, beffer thue nach berfetben Schrift. Gben biefe Dennung bat es auch mit bem Bebrauch ber Guchariftien unter bepber Geftalt, melder fich nun ibrer viel gebrauchen. u. beren gewohnt fennb. bie mogen biefer Beit ohne fcmere Bewegung bavon nicht abgewendet merben. bann bas gemeine Concilium, welchem fich alle Stanb bes beil. Reichs unterworfen haben , ohne 3meifel einen gottfeligen u. eifferigen Rleiß anwenden wird, bag in biefem Rall vieler Beut Bemife fen, u. bem Frieben ber Rirden nach Rothburft gerathen merbe. Demnach , welche ben Bebrauch beiber Geftalt vor biefer Beit ane genommen haben, u. bavon nicht abfteben wollen, bie follen biers über gleichfalls bes gemeinen Concilii Erorterung u. Enticheib er: Doch follen bie, fo ben Gebrauch beiber Geftalt baben, bie Bewohnheit, bie nun alt ift, unter einer Geftalt au commus niciren, nicht ftrafen, auch feiner ben anbern bierin anfechten, bis hieruber von einem allgemeinen Concilio gefchloffen wirb."

4) Grunblage berlieben fehint ber 3st Zheit von Pflugs formala zearorum emend. (i. not. 1), Pflug fielb aber Strisffer genelen ju fran, f. Mailter praef, ju Pflugsi formula p. XX. Git er fibien unter bem Zitti: Formula Reformulani per Goze. Majeatotem Statibus eccleienticti in Comitità Angustonic ad deliberandum proposita, et nb ciudem us paci publicae consuterent, et per cam Eccleientum ac Citri sui utilizati compo-

## 352 Biette Periobe. Abfcon. I. B. 1517-1648.

ben Religionsthelle einander so nabe zu bringen, doß sie sich sichon jest als zu berselben Kirche gehörig betrachten, und siedtersin durch ein zwedmäßiges Wirten des Concils leicht völlig vereinigt werden könnten: zugleich hösser ein auch auf beisen Wege die gewänscher erformatorische Abitgleit des Concils bervorzurusen und vorzubereiten. So unangenohn dem Papste auch diese kalles die Koncils der der der der der der ein waren 3), und 6 sehr berselbe und od der der der ten waren 3), und 6 sehr berselbe und von dem Könige von

dius providerent, probata et recepta, nech in bem 3. 1548 in Augsburg, Mainz, Göln u. in anbern Orten gebrutt. Mit einis grin Justapen v. 3. 1559 in Goldanti Caustitti. Imp. 11, 325 u. in Andr. Brauburger de sormula resormationis ecclesiasticae ob Imp. Carado V ann. 1548 statibus eccles. oblata. Mogunt. 1782 p. 87 sts.

<sup>5)</sup> Bur Characteriftif bes Urtheils in Rom über bas Interim, bies nen bie Meuferungen bes Garbingle Sarnefe , er wolle 7 ober 8 Reberenen in bemfelben aufzeigen; ber Raifer habe einen Scanbal in ber Chriftenbeit gegeben, er batte wohl etwas Befferes vornehe men tonnen (Rante gurften u. Bolfer II, 263). Gine anbere curialiftifche Stimme b. Raynald 1548 no. 62 : Cum Caesar improbet translationem, et velit cogere redire Tridentum, ostendit nolle, Concilium esse liberum, ut etiam in publicatione Interim videtur credere Coucilium non esse legitimum, nunquam legitime congregatum, cum in eo contineantur et diversa, et contraria decretis Concilii, ut de lapsu hominis. et de justificatione, et de auctoritate Papae. Si enim decreta Concilil de verbo ad verbum in Interim inseruisset, subsicens nomen Concilii, et non accepta illa ferens Concilio, culpandus adhuc esset. Si enim volebat ponere falcem in messem alienam, quo nomine nunquam excusaretur, etiamsi Evangelium ipsum publicasset, debebat prius statuere, quod decreta Concilii essent servanda, et hoc colore petere, ut Concillum rediret Tridentum. Sed cum ipse impugnet illud bac sna falsa doctrina, non video, quo jure petat reditum Concilii ad Tridentum : quam eulm curam vult habere Concilii non legitimi, et potlus Conciliabuli, quam

Frankreich, welcher alle Versuche, Einigkeit im beutschen Reiche zu gründen, surchtete, in dieser Abneigung bestärkt wurde 6), so mußte er doch unter den obwaltenden Verhältnissen einen gänzlichen Bruch mit dem Kaiser vermeiden, und so schiekte er, als derselbe um die nöthigen Dispensationen für die sich an das Interim anschließenden Protestanten anhielt 7), Legaten, welche für den schlimmsten Fall mit allen von dem Kaiser verslangten Vollmachten versehen, zugleich aber angewiesen waren, von denselben nur so viel zu verlautbaren, als sie durch die Verhältnisse sich gezwungen sähen 6).

Concilii? Angelus Massarellus meibet in seinem Diarium bie taiserliche Resormation mit bem Bensage, ita ut jam unusquisque videat, Imperatorem hunc Carolum usurpasse sibi omnem jurisdictionem ecclesiasticam: nam die XV Maji praeteriti praescripsit modum credendi quoad dogmata sidei, nunc autem XIV hujus mensis formam vivendi quoad mores Germaniae dedit.

<sup>6)</sup> Der König ließ bem Papste burd, bessen Auntius schreiben (Pallavicini lib. X. cap. 17. no. 4), cum ea omnia ad christianam rempublicam opprimendam tenderent, ubi Pontisex ad ea praestanda (zu ben versangten Dispensationen) animum induxisset, extemplo revocaturum se Bononia Oratores et Praesules: quod si aliter sieret, patrocinaturum se Concilio et Apostolicae sedi.

<sup>7)</sup> Die Forberungen bes Kaisers b. Raynald 1548 no. 45. Die bebeutenhsten waren, 4. ben verheirartheten Geistlichen, und 7. zu der Communion unter beyden Gestalten Dispensation zu ertheilen. Die Gutachten der Carbinäle (in Martene collectio VIII, 1180) u. der Prästdenten des Concils in Bologna (Raynald l. c. no. 46) waren günstig: weniger das der von dem Concils onach Rom deputirten Bischöfe (l. c. no. 48), die besonders darauf bestanden, daß die verheiratheten Geistlichen ihre Aemter ausgeben müßten.

<sup>8)</sup> Im 31ten August wurden brey Nuntien für biesen 3wed ernannt. Eae vero facultates postulatae a Caesare non in effusa amplitudine Internuntiis concessae sunt, sed justitia pro Dei

### 354 Bierte Periode. Mbichn. I. B. 1517-1648.

Die taiferliche Reformationsformel murbe von ben tatho:

cultu amplificando temperatae. - Cum enim non iidem casus occurrerent in omnibus, qui solvi lege ecclesiastica flagitabant, ideo pro eorum varietate distincta fuere tria diplomata, quibus jussi sunt Internuntii in sacerdotum conjugiis, et communione sub utraque specie permittendis, jejuniorum et feriarum observantia restringenda, sacerdotiorum vectigalibus conjungendis, rerumque oblatarum restitutione componenda esse parcissimi, ac nisi tres Internuntii mutua sententiarum consensione conspirarent (Bellarmin. de Clericis lib. I. c. 19 6. Raynald 1518 no. 72). Die eine biefer Bullen Benedictus Deus ermachtigte gu ben fur unbebingt nothwenbig geachteten Dispensationen, ju melden bie Legaten viele beutsche Beift: liche, namentlich Bifchofe, fubbelegirten (bas Gubbelegationein: ftrument, in bem bie Bulle enthalten ift, f. in Martene collectio VIII, 1203 u. b. Saftrom II, 351; ben Martene am Schluffe auch ein Bergeichniß berer, bie icon fubbelegirt maren und es noch werben follten). In biefer Bulle fant fich auch bie Diepenfation aur Communion sub utraque: Praeterea iis, qui hactenus contra statutum Ecclesiae Communionem sub utrsque specie sumere praesumserint, si ut id eis concedatur humiliter devotionis causa petierint, sublatis a se antea singulis erroribus et haeresibus, - facta prius per eos confessione in Ecclesia coram catholico sacerdote, tempore sumptionis eucharistiae sacrae, tantum sub una quantum sub utraque specie, verum videlicet Christi Domini nostrl et integrum corpus contineri, catholicam Ecclesiam non errare, quae sacerdotibus celebrantibus dumtaxat exceptis, caeteros tam laicos quam clericos sub una, videlicet panis specie, communicare statuit, sub utragne specie - ad eorum vitam, vel ad tempus de quo vobis videbitur, communicare valeant, separatim tameu loco et tempore, - etiam concedendi et indulgendi (concedimus facultatem). Bier murbe auch bie Befuge nif ertheilt , Gleriter wegen aller Art von Arregularitat, felbft mes gen Bigamie gu abfolviren , wenn biefelben reuig maren , u. alfo bie Berbeiratheten ibre Beiber entließen. Die Gewalt aber , ber: heiratheten Prieftern bie Fortfebung ihrer Che ben Rieberlegung ihres geiftl. Umtes ju geftatten , mar ben Legaten in ber Bulle Ad diligentem (in Flacii Bulla Antichristi de retrahendo populo Dei in ferream Aegyptiacae servitutis fornacem. 1549. 8. Ga= ftrow II, 683) ertheilt, u. murbe von ihnen nicht fubbelegirt: Cum charissimus in Christo filius noster Carolus Rom. Imp. nobis significaverit, quod pro restituendis ad Ecclesiam iis, qui in ipsa Germania ab eadem Ecclesia desciverant, tam utile, quam necessarium esse dignoscitur, ut cum aliquibus clericis in sacris ordinibus constitutis, quod cum mulieribus, quas tanquam uxores retinent, remanere, aut legitimum matrimonium contrahere possint, de Apostolicae sedis benignitate dispensetur; Nos - Vobis, - ut - aliquos Clericos seculares tantum - citra tamen altaris et alia sacerdotum ministeria ac titulos beneficiorum ecclesiasticorum, cumque ipsorum ordinum exercitio sublato, - absolvere, ac cum eis, - quod inter se matrimonium legitime contrahere, et in eo, postquam contractum fuerit, licite remanere possint, - misericorditer dispensare possitis, plenam ac liberam - concedimus potestatem et facultatem. Die britte Bulle ift gar nicht bekannt geworben, und mag fich auf Dispenfation ber verheiratheten Cleriter, um im geiftlichen Umte ju bleiben, oberauf abzufchließenbe Bertrage mit Proteftanten wegen ber von ben= felben eingezogenen geiftlichen Guter bezogen haben. tet jene Runtien ichon ben 31ten Auguft bevollmachtigt murben, fo melbet ber Raifer boch ben Bifchofen dd. Bruffel b. 28ten Dai 1549, baf ihm ber Inbult erft vor wenig Tagen jugeftellt fen : aus berfelben Beit find auch bie Gubbelegationeinftrumente batirt. Benes faiferliche Schreiben (b. Saftrow II, 685) enthalt u. a. bie Ermahnung an ble Bifchofe: "Und bieweil fich auch befunden, baß hievor ber Cadjen umb etwas zuviel befchehen fenn mocht, in= bem baß Etliche - fich etwan mit mehrerm Ernft u. Strenge er= zeigt, bann Belegenheit biefer Beit u. Laufe ertragen u erleiben tonnten; ob nun woll gu munichen, bag all driftliche Difciplin u. Buchten ber alten Rirchen - allenthalben eingefuhrt - werben mochte, nicht bestoweniger, bieweil bie Cady vormale bermaffen uberhand genommen, bag beren eben viel feind, bie auf ihrem gefaßten Ginn u. Unverftanb - vaft ju beharren gebenten, u. fich

## 356 Bierte Periode. Abicon. I. B. 1517-1648.

lischen Bischöfen auf Concilien alsbald bekannt gemacht \*), und wirkte eben so wenig als die zahllosen früheren Resormationsverordnungen ähnlicher Art. Dagegen sand die Annahme des
Interims ben den Protestanten große Schwierigkeit. Auf dem
Reichstage erklärten sich die Chursürsten v. d. Pfalz und Brandendurg für dasselbe, der Markgraf Iohann v. Cüstrin und
Psalzgraf Wolfgang von Zweydrücken widersprachen geradezu,
die übrigen protestantischen Schände antworteten ausweichend.
In Süddeutschland nöttigte die kaiserliche Uebermacht zur Annahme: der Herzog v. Würtemberg sügte sich 10) nach dem
Berspiele des Churs. v. d. Pfalz 11); die freyen Städte wurden mit Gewalt gezwungen, besonders schreckte das Berspiel
von Constanz, welches seines Widerstandes wegen seiner bürgerlichen und kirchlichen Freiheit verlustig ging 12). Dagegen

bavon schwertich abwenden taffen wollen; so sollt unsers Erachtens ber Sachen umb so viel mehr bienlich u. furtreglich senn, daß als lenthalben — solche Maaß u. Bescheidenheit gehalten wurde, damit biejenigen, so sich abgesundert, wiederumd zu einem rechten christslichen Wesen u. Wandel mehr mit gutem Willen unterwiesen u. gesleitet, dann durch ubermäßigen Ernst abschrucht gemacht wurden."

<sup>9)</sup> Noch i. J. 1548 wurden zu biesem Zweck Diöcesanconcitien in Paderborn, Manns, Würzburg, Lugsburg, Lüttich u. Trier geshalten, im solgenden Jahre in Strasburg, u. Göln, u. Provinstialconcilien in Göln, Manns, Trier u. Salzburg. s. Hartzheim Concil. Germ. T. VI. Brauburger de sormula resormationis p. 29 ss.

<sup>10)</sup> Sattlere Gefch. v. Würtemberg 111, 273. Jahns Reformationsgeschichte r. Würtemberg S. 189. hartmanns Gesch. b. Reform. in Burtemberg (Stuttgart 1835) S. 98.

<sup>11)</sup> Struvens Pfalgifche Rirchenhiftorie G. 15.

<sup>12)</sup> Bgl. Sleidanus ed. am Ende III, 133. Salige hiftorie ber Augeb. Confession I, 583. Buerft wurde Augeburg gezwungen, f. Paul v. Stetten Gefch. v. Augeburg S. 452. Ueber Rurnberg f. Cart Chrift. Dirsch Gefch. bee Interim zu Rurnberg. Leipzig 1750

fand bas Interim in Norbbeutschland 13) ben lebhafteften Bi=

(val. Rieberers Abhanblungen aus b. Rirchen= Bucher= u. Gelehr= ten : Befchichte St. 1. S. 99); Strasburg f. Robriche Gefch. v. Strasburg III, 1, uim f. Melch. Adami Vitae theologorum. Vita Mart. Frecht p. 145. Reutlingen f. Rufinge Relation wie es mit ber Reformation b. St. Reutlingen bergegangen S. 278; Raufbeuren f. Bagenfeite Beitrag gur Gefch. b. Res form. (Leipa, 1830) G. 16; Beilbronn f. Jagere Mittheil. gur fdmab. u. frant. Reformationegefdichte I, 270. Inbeg blieben alle Beranberungen meift nur halb u. außerlich. Giner ber papftl. Runs tien fdrieb an ben Carbinal Rarnefe dd. Mogunt, 1548 (Raunald h. a. no 72), se peragrasse superiorem Germaniam non sine periculo: infectos Lutherana lue in perfidia obduruisse, et paucos ad Religionem catholicam reversos, spesque tenues eorum in castra Ecclesiae traducendorum affulgere, nisi Caes. Majestas magis strenuam operam ad id contulerit; jacta quidem ab ea fundamenta redintegrandae verae religionis in omnibus terris ipsi obnoxiis, aut in maxima earum parte; Ecclesiasticos et Monachos, qui pulsi ab haereticis erant, suis bonis restituisse; in Ecclesiis principibus duo aliaria excitari jussisse, - et in iis quotidie duo sacra celebrari, sed paucos iis interesse; compressis imperio illius adversariis Catholicos in omnibus locis concionari posse, at quod majoris ponderis erat, non interdixisse Lutheranos a concionibus habendis, ac propterea illos majori quam antea dilligentia ac furore habere conciones, impietatemque diffundere et confirmare, cum formidarent ne extingueretur.

13) hier nahm nur ber katholische Erich II herz. v. Calenberg bas Interim an (Schlegels Kirchengesch. von Rordbeutschland II, 172), ber herzog heinrich d. Jüngere v. Braunsch weig = Wolfensbüttel, ber wieder zu seinem Lande gelangt war, suchte ben völztigen Catholicismus einzuführen (Gendass. S. 194). In Offfriestand führte die Gräfinn Anna ein gemildertes Interim nach Art bes churschsssichen ein — bas offfriesische Interim, f. Gittermanns Reformationsgesch, v. Offfriesland, in Baters Kirchenhistor. Archiv f. 1825 heft 2. S. 142. — Die Städte hamburg, Eubeck, Bremen, Lüneburg, Braunschweig, hanvorer, his-

berfpruch 14): von ben fregen Stabten, insbefonbere von Dags

besheim, Gottingen u. Gimbed lebnten nach gemeinfamen Berathungen gegen ben Raifer bas Interim ab (Rehtmepers Stabt Braunichweig. Rirchenhiftorie III, 186 u. bie Benlagen S. 31). -Muf bie faifert. Referipte v. 30ten Juni 1548 , burdy welche fie gur Unnahme beffelben aufgeforbert murben, antworteten bie Fürften' von Unhalt (Bedmanns Unhalt. Sift. V. 144. VI, 93) ablebr nenb; ber Graf v. Schwargburg (fortgef. Sammlung v. alten u. neuen theolog. Sachen. 1721 S. 367) u. bie Grafen v. Danss felb (baf. S. 719) verfprachen, fo viel ale moglich bavon halten gu laffen : auf einer Sonobe ju Gisleben, welche bie Grafen v. Mansfelb , Stollberg , Schwarzburg , hobenftein u. Regenftein im 3an. 1549 veranstalteten, murbe aber bas Interim völlig verwore fen (Bied's brepfaches Interim S. 87). Der Ergb. v. Dagbeburg u. Bifch. v. Salberftabt Johann Albrecht versammelte gwar icon im Mug. 1548 feine ganbftanbe in Baile, u. verlangte alebalbige Ginführung , aber ohne Erfolg, f. 3. G. Rirdner's Radricht von ben megen bes Interims in Salle vorgefallenen Begebenheiten, Balle 1748. 8. - Der gefangene Churf. Johann Friebrich ließ fich meber burch Drohungen noch burch barte Behandlungen gur Unnahme bes Interims bewegen (f. 3ob. Forftere custodia u. liberatio bes burcht. herrn Job. Friedrich ze. ben hortleber vom beutschen Rriege Th. 2. Buch 3. Cap. 88. Steidanus lib, XX ed. am Ende p. 116. val. bie Unmert. p. Mindwis in Schelhorns Ergoblichfeiten III, 1057). Geine Gobne ebenfalls aufgeforbert vers fammelten ihre Superintenbenten in Weimar b. 20ten Jul. 1548: biefe erklarten fich gegen bas Interim (f. ber Prebiger ber jungen . herrn , Job. Friedrichen Berg. v. Gachfen Cohnen , driftlich Bes benten auf bas Interim , in Biede brenfachem Interim G. 102), und barauf murbe es auch von ben gurften abgelebnt (f. Bied G. 71 ogl. bie Urfunden in Tengels hiftor. Bericht v. Enprian II, 500) .-Schwacher benahm fich ber gefangene Banbaraf, er bequemte fich jum Interim , und ermabnte auch feine Gobne es angunehmen : ins bef es fant bennoch in Beffen feine Mufnahme (Sleidanus lib. XX p. 118. Salige Siftorie b. Augeb. Confession I, 600. Rommels Philipp b. (Brofmuthige II, 530).

14) Die erfte Schrift gegen baffelbe mar "Bebenten aufe Interim bes

beburg aus, murbe es auf bas heftigfte angefeindet und vers spottet 15): felbft der Churfurst von Brandenburg vermogte es in seinem Lande nicht durchguschen 16). Churfurst Moris, wel-

Gewaltsigen u. Dochgelahrten herren Philippi Melandithonis 16ten Jun. 1519- (meldes Andrea Rugel, Sector in Elisten, ohne Einmilligung Melandithons in Magdeburg bruden lief, f. Bi el. E. 61): bie aussütztidigt u. am melfen geschtet war das v. b. bamburg. Superintenhentan Jak Kripma shaftsier Beltenntlist u. Erfärung aufs Interim burch ber Seibber fäherd, Jamburg, Süneburg etc. Superintenhenten, Pafform u. Pyrodyern 1519. i. Bergrichus von Schriften gegen das Janterim f. b. Bied S. 123. Länligke Bistischet V, 15. VI, 168. Wacksit biblioth. theol. II, 626.

15) Ueber Spottgebichte und bie fogen. Interimethaler f. Bicd G. 128.

16) Bleich nach feiner Rudtehr vom Reichstage veranftaltete er eis nen Predigertonvent in Berlin, Die meiften Prediger verweigerten bie Unnahme (Nic. Leuthinger de Marchia Brandenb. lib. VI in Krausii Scriptores de rebus March. Brand. Francof. et Lips. 1729. 8. p. 218). Best mußte Agricola mit Gingelnen verbanbeln , Ric. Leuthinger , ber Bater bes Gefchichtsichreibers , marf por ibm bas Interim ins Reuer (N. Leuthinger oratio de vita et obitu patris I. c. p. 1432). Darauf ichlof fich Roachim an bas Berfahren bes Churf. Morie an , um eine Mobification bes Interims einguführen, u. fcblog barüber mit bemfetben ju Juterbod b. 16ten Dec. 1548 eine Bereinigung (f. biefetbe b. Bortleber Ib. II. Buch 3. Cap. 87). Den Raifer fuchte er burch f. Schreiben v. 11ten 3an. 1549 (in Schmidts Reuerer Gefc. b. Deutschen Buch 1. Cap. 12) offenbar ju taufden: "Beil er bie Gemuther bes armen gemeinen Bolles etwas bart barwiber verbittert u. angebest gefunben, fo habe er erftlich allaemach einen Artitel nach bem anbern porgenommen , bie armen verführten Gemuther berichten u. bebeus ten, fo bann aber es in feinen ganben bruden u. publiciren, aud) in feinem Boflager in allen Rirchen aufrichten laffen, u. ju balten geboten. Run ftebe er auch noch in ber taglichen Arbeit u. Uebung bas Interim in anbern Rirchen u. Stabten u. in feinem gangen

der in Augeburg jede befimmte Erklarung abgelehnt hatte, ließ nach bem Bebenten seiner Theologen von einem Canbtage in Leipzig b. 22ten Det, bem Scheine nach bas Interim zwar annehmen 13), aber mit solden veranbernben Befimmungen,

tanb angurichten, u. nach feinem bichfiften Bermigen barüber zu balten, finde auch der feinen Unterthanen gute Folge u. Geborfam. Bon dem Gonent yn Jätreche fierielt er, de per auf bemieften den Gurf. Meerig u. die Gefalgen zur Annahme der Interims der mogen babe zum icher den Ganon dätten die fächf. Abvolgen Bederfam gedaht: ande hoffe er noch boffete zu befeitigen. In der der gefalch von Josafien nicht einmal zur Nerreitstichung der Jäterberfich mereins Ernfliche, fo bay der Anglier beschal fim glunte: aber nasins duschat, iram Casaris obsequii figmento praecurrendum, quam negatione manifesta eundem in partiam aerius incesseadum armandum (Leuklinger L. e. p. 218).

17) Morie verfammelte b. Iten Jul. einen Conpent v. Abeologen u. einem Ausschuffe ber Stanbe in Deigen (Expositio corum , quae theologi Acad. Willenbergensis de rebus ad religionem pertinentibus monuerint Witcherg, 1559, 4. Bl. Dd 4) mit ber Aufforberung fich fo ju enticheiben, bag ber Raifer ertenne, vos et nos propensos esse ad obedientiam subjectissime praestandam in omnibus, quae ad piam et christianam consensionem faciant, et pie et bona cum conscientia fieri possint (Expositio Ee 2). Die Theologen bielten in ihrem Gutachten an bem lutherifchen Behrbegriffe feft, erflarten bann aber über bie Geremonien (HA 3. b): si in rebus istis adiaphoris bono consilio eorum, quibus gubernatio Ecclesiarum commissa est, aliquid deliberatum fuerit, quod ad concinnitatem aliquam rituum, et ad bonam disciplinam faciat, in hoc concordiae et bono ordini non decrimus. Nam de rebus per se mediis non volumus quicquam rixari, quod ad externum attinet usum. Da fie inbeg von allen Menberungen nur Unruben vorausfaben, fo trugen fie barauf an , ab Imperatore simpliciter absque disputatione et contrariis articulis peti, ut has Ecclesias in praesenti statu manere sinat (I.I 2). Morit febnte bieß als unnut ab, und verlangte, ne in iis, quae salva veritate - fieri posdaß die lutherische Lehre im Wesentlichen festgehalten blieb, und die katholischen Versassungen und Gebrauche nur als adiaphora zugelassen wurden (Interim Lipsiense.) 18). Dennoch

sent, concedere recusarent (Mm), Da er jugleich von bem Rais fer, bem romifden Ronige u. bent Churf. v. Manng ernftlich gemahnt wurde (Mm 2); fo veranftaltete er eine Befprechung ber Bischöfe von Meissen u. Naumburg mit f. Theologen in Pegau b. 23ten Mug., um ju versudgen, ob man fich, wenn man ihnen Ginführung ber ale Abiaphora ju betrachtenben Geremonien u. Ber= ftellung ihrer bifchoft. Gewalt verspreche, mit ihnen über bas Dog= ma verftanbigen tonne (Mm 4). Die Bifchofe nahmen eine Eror= terung ber Theologen über bie Rechtfertigung (Oo b) nach einer unbebeutenben Beranderung an, und erklarten fie, fo wenig fie es auch mar , fur übereinstimment mit bem Interim (Pp 2); weiter wollten fie fich aber nicht einlaffen, befonbers weil es ihnen fur bie Bewilligungen bes Interims felbft noch an papftlicher Dispen= fation fehlte. Darauf ließ Morit auf einem Banbtage ju Torgau 18ten Dct. ben borthin berufenen Theologen Borfchlage gur Mobi= fication bes Interims vorlegen (Qq 3): fie beantworteten biefe jum Theil, munfchten aber Beit, um fich über bie als Abiaphora gulaf: figen Dinge auch mit anbern Beiftliden gu berathen. Theologenconvent ju Dondisgelle 16ten Rov. (Vv 3) vereinigten fich bie fürftlichen Rathe mit ben Theologen über bie vorzunehmen= ben Modificationen und fasten barüber eine Schrift ab (Yy 4. b), welche barauf in Juterbod b. 16ten Dec, in bie Bereinigungbur= funde ber benben Churfurften (f. not. 16) aufgenommen murbe. Diefe Schrift murbe alebann , nachbem ihr eine Ginleitung , und ber in Pegau verglichene Artitel über bie Rechtfertigung porange= fchictt, und einige Schlufworte hinzugefügt maren, bem Canb= tage in Leipzig b. 22ten Dec. vorgelegt (Ccc b), von biefem ge= nehmigt, u. alebann ale Befchluß bes Canbtages gebruckt. Der Churfurft gab auf ben Grund beffelben eine Berordnung über ben Gottesbienft. Jenen Befdlug nannten bie Rlacianer Lipsicum Interim majus, diese Berordnung Lips, Int. minus (Ddd 4. b. Unrichtig ift barüber Bied G. 134).

<sup>18)</sup> f. ben Befchtuf bes Canbtages ju Leipzig b. Bied

reigte biefes gemilberte, aber allein von Protestanten ausge:

C. 361: "Unfer Bebenten ftebet barauf, bag man ber Romifden Raif. Majeftat, unferm allergnabigften Beren Geborfam leifte, u. fich alfo verhalte, bag Ihre Dajeftat u. manniglich unfer aller Ger muth ju Rube, Frieben u. Ginigfeit geneigt vermerten moge. -Demfelben nach bebenten wir erftlich, bag alles, mas bie alten Lehrer in ben Adiaphoris b. i. in ben Mittelbingen, bie man ohne Berlehungen gottlicher Schrift halten mag, gehalten haben, u. ben bem anbern Theil noch im Brauch blieben ift, hinfort auch gehals ten werbe, u. bag man barinne feine Befchwerunge ober Wegerunge fuche ober furmenbe , bieweil folches ohne Berlebung guter Gewiffen wohl gefchehen mag." Buerft ift ber Artitel von ber Rechtfertie gung eingerudt, wie er in Degau verglichen mar. 1. Bie ber Menich fur Gott gerecht mirb. "Biemobl Gott ben Menfchen nicht gerecht macht burch Berbienft eigener Berte : - gleiche wohl murtet ber barmbergige Gott nicht alfo mit bem Menfchen wie mit einem Plod, fonbern geucht ibn alfo, baf fein Bille auch mit wurtet, fo er in verftanbigen Jahren ift. Denn ein folder Menfc empfahet bie Bohlthaten Shrifti nicht, wo nicht burch vorgebenbe Gnabe ber Bille u. bas Berg bewegt wirb, baf er fur Bottes Born erfchrecte, u. einen Diffallen babe an ber Gunbe. - Es bat aber Gott nicht allein feinen Born geoffenbaret, fonbern barben bat er feine gnabige Berbeigung , nemlich bas Evangelium von feinem Cobn gegeben , und ift fein ewiger unmanbelbarer Bille , - bag er gewißlich bie Gunbe vergeben will, will und feinen beil. Beift geben , annehmen , berneuen , u. Erben ewiger Celigfeit machen um feines Cohns willen , nicht von wegen unferer Berbienft ober Burbiafeit, fo mir in biefem Schreden u. Reue mabrhaftiglich glauben u. vertrauen , bag uns um beffelbigen Mittlere Billen ger wielich bie Gunbe vergeben merben. - Diefer Glaube ift nicht allein eine Ertenntnif, wie es in ben Teufeln ift, ober in Mens fchen, bie in bofen Gemiffen leben; fonbern biefer Glaube glaubt famt anbern Artiteln bie Bergebung ber Gunben, nimmt bie Bere beiffung an . u. ift im Bergen ein mabrhaftiges Bertrauen auf ben Cobn Gottes, welches Troft u. Anrufung u. anbere Tugenben mit erwedet. - Und wird barum jugleich ber beil. Geift in unfer bers gegeben , fo wir alfo bie gottliche Berbeigung mit Glauben

faffen, u. uns bamit troften u. aufrichten. - Unb murtet ber beil. Beift alebann im Bergen beftanbigen Eroft u. Leben , erwechet alle nothige Zugenben, mehret ben Glauben, bie Buverficht, Boffs nung, gunbet an bie Liebe, treibet ju rechter Unrufung u. ju guten Berten, u. finb biefe, bie alfo Bergebung ber Gunben u. ben beil. Beift empfaben haben, alebann Erben ber ewigen Geligfeit, um bes Beilanbes Billen - Und wiewohl in menfchlicher Schwache beit noch viel 3meifelns u. Bappelne bleibet, fo hat boch Gott bas gegen feine Berbeigung gegeben, une ju troften u. ju ftarten, bag wir ben 3meifel überminben u. ju Gott Buflucht haben mogen. Und bağ St. Paulus fpricht: ich bin mir nichts bewußt, aber barum bin ich nicht gerecht : biemit lebret er nicht, bag man gweifeln foll, fonbern will, bag wir benbe Stude gewißlich foliegen follen, bas Bewiffen foll recht fteben, u. baben miffen, bag viel Bebrechen in uns fenn , u. ob wir gleich ohne Gunbe nicht leben , baf wir boch Gott gefällig, u. emen gnabigen Gott haben um feines Sohns willen. - Gleichwohl muß man barneben miffen, bag in biefem fcmachen geben viel bofer Reigung im Menfchen bleiben , u. er ohne Gunbe nicht lebet. - Darum obgleich ein neuer Gehorfam angefangen, u. bie eingegebene Berechtigfeit im Menichen ift, fo ift bod nicht gu gebenten , bie Perfon habe barum Bergebung ber Gunben, und fen nun alfo rein, baf fie teine Bergebung ber Guns ben u. teinen Mittler bebarf. - Es werben auch bie Tugenben u. gute Bert in folden Berfohneten Gerechtigfeit genennet, wie oben von ber eingegebenen Berechtigfeit gemelbet , boch nicht in bies fem Berftanbe, bag barum bie Berfon Bergebung ber Gunbe babe, ober bag bie Perfon in Gottes Bericht ohne Gunbe fen, fonbern bağ ber Menich burch ben beil. Beift erneuert , u. bie Berechtigfeit mit bem Bert vorbringen tann, u. baf Gott ihm biefen fcwachen angefangenen Geborfam in biefer elenben gebrechlichen Ratur um feines Sobne willen in ben Glaubigen will gefallen laffen." -II. Bon ben guten Berten. "Beiter von guten Berten ift biefe Regel gewiß, bag biefe Bert aut und nothig fenn, bie Gott geboten hat, laute ber geben Gebot, u. berfelben Erflarung in ber Apoftel Schriften genugfam ausgebrudt. - Go jemanb, ber in Gottes Gnaben gewefen ift, wiber Gottes Gebot miffentlich bane Borne als bas Augsburgische, und brachte burch die interimisflischen Streitigkeiten ben ersten Rif in die neue Kirche.

belt, ber betrübt ben beiligen Beift, u. verleuret Gnabe u. Gerech. tigfeit , u. fallt in Gottes Born , u. fo er nicht wieberum betehret wird, fallt er in die ewige Strafe. - Go ift auch bie Bieberges burt u. ewiges leben an ihr felbft ein neues Licht, ift Gottesfurcht. ift Liebe u. Freube in Gott u. anbere Tugenben, wie ber Spruch fagt : Dieg ift bas ewige Leben , bag fie bich mahrhaftigen Gott ertennen, u. mich Jefum Chriftum, Bie nun biefes mabrhaftige Ertennen in uns leuchten muß, alfo ift gewißtich mahr, bag biefe Tugenben, Glaube, Liebe u. hoffnung, u. anbere in und fenn muffen, u. gur Geligfeit nothig fenn - Und bieweil bie Tugenben u. gute Bert Gott gefallen, wie gefagt ift, fo verbienen fie auch Belohnung in biefem Leben geiftlich u. zeitlich nach Gottes Rath, u. mehr Belohnung im emigen Leben vermoge gottlicher Berbeigung. Und wird hiemit in feinem Bege beftätiget ber Irrthum, bag bie emige Geligfeit burd Burbigfeit unerer Berte verbienet merbe, Item bag wir anbern unfern Berbienft mogen mittheilen." Soweit bie Pegguifchen Artitel III. Bom Gewalt u. Autoritat ber "Bas bie mahre driftliche Rirche, bie im beil. Geift perfammelt, in Glaubensfachen erfennet, orbnet u. lehret, bas foll man auch lehren u. predigen, wie fie benn wiber bie heil. Schrift nichts orbnen foll noch fann." IV. Bon ben Rirdens bienern. - "Und bag bem Dberften u. anbern Bifchoffen, die ihr bifchoflich Amt nach Gottes Befehl ausrichten , u. baffelbige ju Er= bauung , u. nicht gur Berftorung gebrauchen , unterworfen u. gehor= fam fenn alle andere Rirchenbiener." V. Bon ber Zaufe. VI. "Dag bie Firmung gelehret u. gehalten werbe, u. fonberlich bie Jugend, bie erwachsen, von ihren Bifchofen, ober wem es biefelben befehlen, verhort ihres Glaubens, - u. bie Bufage, bie ihre Pathen in ber Taufe fur fie gethan - betraftigen, u. alfo in ihrem Glauben vermittels gottlicher Gnaben confirmiret u. beftätiget werben mit Auflegung ber Sanbe u. driftl. Gebeten u. Geremonien." VII. Bufe. VIII. Bon ber Delung. "Bie= wohl in biefen ganben bie Delung in vielen Jahren nicht in Bebrauch gewesen . bieweil aber im Marco u. Jacobo geschrieben ftebet, wie bie Apoftel berer gebraucht haben; - barum mag man

Weber bie Resormationsformel noch bas Interim erreichten ben 3wed, welchen ber Kaiser beabsichtigt hatte. Sene blieb unwirksam, bieses wurde von ben Katholiken als unbefugte und halbe Maabregel 19), von ben Protestanten als

hinfürber folde Delung nad ber Apoftel Braud, halten, u. aber ben Rranten driftliche Gebet u. Troftfpruche aus ber beil. Schrift fprechen, u. bas Bolf bes alfo berichten, bamit man ben rechten Berftanb faffe, u. aller Aberglaube u. Digverftand vortommen u. perhatet merbe." IX. Orbnung ber Rirdenbiener. X. B. XI. B. b. Deffe. "Dag bie Deffe hinforber in biefen Banben mit gauten , Lichten u. Befagen , Befangen , Rleibungen u. Geremonien gehalten werbe." Es folgt bas gewöhnliche Bergeich= nig ber Meggebete u. Gefange: aber ftatt bes Canons ftebt bafelbft XII. Bilber. XIII. Gefange in ben Rir= Consecratio. "Dag man bie horas canonicas, bie gottfeligen Pfalm in ben Stiften , u. Stabten in ben Rirdjen , ba es vorbin gehalten ift, finge." XIV. Feiertage. XV. Fleifcheffen. "Item baß man fich am Frentage, Connabend, auch in ber gaften gleifcheffens enthalte, u. bag foldes als eine augerliche Orbnung auf ber Raif. Majeftat Befehl gehalten werbe." XVI. Banbel ber Rir den biener. Mehrere Abweichungen von bem Augsburgifchen Interim werben in bem Leipziger nur burd Mustaffung ber betr. Beftimmungen bezeichnet. Dahin gebort, mas in Pegau von ben Bis fchofen geforbert murbe (Expositio Nn 4 b): De extrema unctione: ne ipsi quidem Episcopi consecrabunt oleum, si consideraverint, quales sint consecrationes et quam absurdae. Ne onerentur Canone. Nec onerentur invocatione Sanctorum.

<sup>19)</sup> Rach Sleidanus XXI. P. III. p. 131 schrieben gegen basselbe Robertus Episc. Abrincensis (Antidotum ad Postulata de Interim. Lugd. 1548. 8., s. bie Beschreibung in b. neuen Bepträgen v. alten u. neuen theol. Sachen 1759. S. 435) u. ber General ber Dominicaner Franciscus Romaeus in Rom. Katholische Bertheibiger traueten sich außer bes G. Wicelius Apologie (Goln 1549) nicht hervor: Pflugs Bertheibigungsschrift ist erst neuerlich herausgegeben (von Shr. G. Müller in Stäublins u. Lischhirrer Archiv f. alte u. neue KG. 38b. 4. St. 1. S. 104).

# 366 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

Berk bes Teufels angefeindet 20). Indeß schienen auf biese

20) Ueber bie Birfungen bes Interime u. ber faifert. Reformation f. bie Erklarungen ber Stanbe auf bem Reichstage gu Mugeburg 1550 (bie Banblungen biefes Reichstags in Ms. in Bolfenbutel, f. Salig I, 659) in Schmibte Reuerer Gefch. b. Deutschen Buch 1. Cap. 14. Die geiftl. Churfurften erflarten : "menn fie auch - bie Prabicanten, bie fich nicht nach bem Interim fugen wollten, absetten, fo fanben fie teine anbere; u. bie fathot. Geifts liden burften fie vermoge bee Interim felbft nicht bagu brauchen. um bie vorgefdriebene Reformation in bas Bert ju richten . ten fie Provincial= u. Diocefan = Spnoben gehalten : baf fie aber ihren 3weck nicht gang erreichet, fenen allerhand besondere Greme tionen, Frenheiten, Dispenfationen, Inbulte u. anbere Berbinberungen Schulb." Die weltlichen Churfurften : "Ihre ganbichaften u. Unterthanen wiberfesten fich ber Aufrichtung bes Interim um fo mehr . weil fie glaubten , es fen nicht allerbinge ber Schrift gemäß: wollten fie nun Ernft furwenden, fo hatten fie fich Mufruhre, Ru= moren, u. alfo ihrer gand u. Leut große Berruttung u. fcmerlich Berberben u. Abfalls zu befahren." Die Rurften : "Die Urfachen ber Richtbefolgung bes Interim waren hauptfachlich biefe : man habe auf hohen u. Particular : Schulen zu wenig Furfebung gethan, um bie Jugend bemfelben gemäß zu unterweisen; ba nun auch bie Prabicanten bas Bolf nicht nur allein nicht jur haltung beffelben ermahnten, fonbern auch öffentlich bagegen prebigten, fo fonne baf-Much fenen burch baffelbe felbe nicht bafür eingenommen werben. amar bie Communion unter benben Geftalten u. bie Prieftereben geftattet : allein ba ber Papft bie Sache noch nicht formlich aut gebeißen , fo außerten fich biejenigen , bie biefe Dinge verlangeten, ber gangen Declaration. Rebft bem fen Mangel an fatholifchen Prieftern, bie im Stanbe maren, ben Leuten ben hinlanglichen Uns terricht barüber au geben : bor allem aber mußten alle Rirchenbies ner orbentlich geweiht, ju ber Bermaltung bet Gacramente fabia gemacht, von ber orbentlichen geiftlichen Obrigfeit gefenbet u. ben Bifchofen unterworfen fenn. Der gemeine Mann werbe auch nicht wenig burch etlicher Beiftlichen leichtfertiges u. argerliches Leben, baß ber faiferlichen Reformation fo wenig gelebt u. nachgegangen werb, bavon abgehalten. Die lette Sinberniß fen enblich, bag unvorläufigen Anordnungen bald beständige Sesssechungen solgen zu sollen, als nach dem Tode Pauls III. Int in III. den abstillen Eruft bestige, um be sgleich dem Alericischem Berslangen sich stügen das Goncilium für den Iten May 1551 wiederum nach Tribent außschried <sup>21)</sup>, so schre den der König von Frankreich entgegen war <sup>22)</sup>. Der Estere begrüßte daher auch das wieder erbstucke Goncilium alsbald mit einer Protestantion (1. Sept. 1551) <sup>23)</sup>: dagsgen schien das gesammte Deutschland sich bemselben unterwersen zu missen. Die protestantischen Jürsten, von dem Kaiser aufgesorbert, das Concilium zu beschieden, erhielten auf ihre Forderungen <sup>24)</sup> nur allgemeine Riersprechungen: zugleich bewiede ber Kaiser ader so ungewöhnlichen Ernst <sup>22)</sup>, daß die bestiegte Parthey allen Wis-

geachtet bes taiferlichen Berbots fo viele Schmache u. Schanbbuchlein bagegen geschrieben, und unter bem Bolt ausgestreut murben."

<sup>21)</sup> Die reofergefenden Berfandlungen f. Pallanicini ilib. XI. c. 8 ss. 2rr Spaft verlangte als Bedingung (l. c. c. 9. no. 3), ut in illis Comisiis (in Xugdung 1550) demo stabiliret Caesar firmiter Protestantium subjectionem per legitimss tabulas ab ippis exhibendam. Ubi id ab illis recuareur, Concilio amplius locum non esse; — superesse, ut in eos Caesar armorum vim exerceret. Die Bullar resumptionis v. 14tm Nov. 1550 in ben Camones et decreta Conc. Trid.

<sup>22)</sup> f. bie Gorrespondens in b. Lettres et Mémoires d'estot par Guil, Ribier (Paris 1666 fol.) T. II. p. 275 ss.

Roynoldus 1551 no. 28 - 33. vgl. bie Erzägiung bes tönigl.
 Bevollmächtigten, bes 2btes Jac. Amyot in Judoci le Plat Monument. ad hist. Conc. Trid. spectant. collectio IV, 249.

<sup>24)</sup> Diesetben, welche bie evangel. Churfürsten schon auf bem Reiches tage 1547 gemacht hatten (Saftrow II, 118 f. oben not. I), wite berholte Churf. Morie, wurde aber nicht damit gehört (Seisdanus lib. XXII. P. III. p. 210. Raynoldus 1550 no. 18).

<sup>25)</sup> Reichsabichieb v. 13ten Febr. 1551 (Reue Sammlung ber Reichse abichiebe Frantf. a. DR. 1747. II, 611): "Bir - wollen aus fair

#### 368 Bierte Periode. Mbfchn. I. B. 1517-1648.

berfland aufgeben zu mussien scheien. Der Spursukt von Benanbenburg Jouchim II., welcher die paspfliche Bestätigung feines Schnets Friedrichs als Erstälschofes von Magdeburg und Bisschofes von Halberstadt zu erhalten freiber, ließ vom Genellie durch Gesandte seinen Gehorsam erkläten 26). Die süddbuutschan Erkinde und Spursachen ließen zwar Gonssessionen (Confessio

ferlicher Dacht u. Gewalt alle bie, fo auf bem Concilio erfcbienen, bie haben Menberungen in ber Religion fürgenommen, ober auch anbere, gnabiglich verfichert haben, bag ein jeber fren ungehindert bargu fommen, barauf ericbeinen, basjenige fo er ju Rube unb Sicherung feiner Confeieng u. Gewiffens fur gut und nothwendig acht, fürbringen, u. wieberum bon bannen bis in fein Gemabrfam fren ficher abgieben und tommen moa. Bu bem gebenten Bir im 5. Reich ober boch in ber Rabe, fo viel immer mualich, tu vers barren , ob bem Contilio gu halten u. ju beforbern , bamit baffelbig ju guter richtiger Enbichaft gebracht merbe. - Bir ere fuchen, ermabnen, erinnern auch hiemit Churfurften, gurften u. Stanbe bes beil. Reichs, u. fonberlich bie Pralaten geiftlichs Stande, auch biejenigen, ben benen fich bie Reurung in ber Relis gion erhalten, baf fie fich auf ber Papftl. beiligfeit Musichreiben ju bem fürgenommenen Concilio gefchicht machen , und gefaßt ere icheinen, bamit fie fich funftiglich nicht ju beflagen, ober furgue wenden, ale ob fie in bem übereilt , u. ihre Rothwendigfeit furgus bringen nicht jugelaffen maren. Dann wir an unferm Rleif nichts aebenten erminben au laffen , auf bag - bemeibte Stanb , bep benen in ber Religion Reuerung fürgenommen , ober ber Mugepurgie fchen Confession anbangig gemefen , und berfelben Befanbten in foldem Concilig ericheinen mogen, bag fie bargu, barin u. bavon, bis wieber an ihr Gemahrfam gefichert u. vergleitet, auch nothburf. tiglich gebort, und bie gange Tractation u. Befchluß gottfeliglich u. driftlich , allen Affect bintangefest , nach gottlicher u. ber alten Bater beil. Gefchrift u. Bebr fürgenommen , gehandelt u. befchlofe fen , u. auch ein driftlich nutliche Reformation ber Beiftlichen u. Beltlichen aufgericht, u. alle unrechte gebren u. Diebrauch ber Bebühr nach abgeftellt merben."

<sup>26)</sup> f. bie Urfunden b. Raynaldus 1551 no. 41. u. 42.

### Cap. I. Deutsche Reformation. §. 9. 1552. 369

Vietenbergensis, Confessio Saxonica ")) absassen, nm bie protessantische Lehre gestend zu machen: ihre Besanten ersbiesten in einer Privat-Songregation bes Gontis Gehde (24. Jan. 1552), in welcher die Wittenberger ihre Consession ein reichten "20, die sächssichen Gesandten ader die alten Forberuns gem ihres Herrn erneuerten "). Aus Güddeutschaften erschieden

<sup>27)</sup> Confessio doctrinae Saxonicarum Ecclesiarum Synodo Tridentinae oblata , eber nach ihrem Originaltitel: Repetitio confessionis Augustanae anno 1551 Willebergae scripta el subscriplions praecipuorum doctorum in ecclesiis et scholis confirmata (lette Musgabe v. Jo. Quodvultdens Burger. Lips, 1722, 8.) pers fast von Melandithon , f. Camerarius de vita Melanchthonis §. 90. Burger in ber Ginleit. ju feiner Musgabe, Salig's Die ftorie ber Mugepurg. Confeffion I, 667. - Confessio piae doctrinae, quae nomine illustr. Princ. Christophori Ducis Wirtenb. d. 24. m. Jan. 1552 congregationi Tridentini Concilii proposita est (julest herausgeg. in Pfaffii Acta et scripta publica Ecclesiae Wirtembergicae. Tubing. 1720. 4. p. 276) von 3ob. Brentius abaefast , f. Pfaff liber commentarius de actis scriptisque publ. Eccl. Wirtemb. Tubing. 1718. 4. p. 24 ss. Salig I, 673. Benbe Confeffionen find auch mit ber Mugeburg. Conf. gufammen berausgegeben : Confessiones fidei Christianae tres. Francof. 1553. u. 1556. 4.

<sup>28)</sup> Siridanus (ver als firasjurgischer Gefankter nach Arikent tam) ilb, XXIII. P. III. p. 287. 312 ss. Die Acten barüber in Jud. te Plat Monum. ad hist. Once. Trident. spectant. IV, 417. Syntagana corum quae nomine III. Princ. Christophori Ducie Wirtemberg. in Synodo Trident. per legalas ejua cata sunt. Basil. 1553. 8. (wiebreabgebr. in Pfofii Acta Eccl. Wirt. p. 233).

<sup>29)</sup> ihre Met b. Roynald 1552 a. 6. 61 u. aus einer Wolfendutelifchen Danbiferife überfest in Sallig's biff. bes Arbent. Goncil. 11, 130. Gie verlangten, bob, vor ber Anfunft ber folffisfen Afpertogen mit weiteren Schiffen ringehalten würde, bas bie fchan ger machten Derrete noch einmal in Ernstgung gegogen, und bas bie Bilichte für bas Concilium leres bem Popfts gefeiftern Einde einte

#### 370 Bierte Periode, Abidn, I. B. 1517-1648.

nen auch protestantische Theologen 20), und fachfische Theologen machten sich auf bie Reife nach Eribent, um ihre Lebre gu vertheibigen 21): indeß von diesem Wege war keine Rettung für ben Protestantismus gu erwarten, sie kam unvermuthet von einer andbern Seits.

Spurfurft Moris, weicher bis dohin bem Kaffer gang ergeben gewesen war, und die Acht gegen das widerspenstige Magdedurg treu vollftreckt hatte 27), erhob sich pidhich für ben unterbrudten Protessantismus, die debrohete beutlich Freibeit und ben gesangenen Landgrassen. Im Mary 1552 brach er gegen den in Inspruck frank liegenden unvorbereiteten Kais ser auf: sein heer wuchs im Fortschreiten machtig an, und das gange protessantische Leutschland brochte sich allmähig im anzuschliefen 23), während das mit ihm verbimdere Kranklim anzuschliefen 23), während das mit ihm verbimdere Krank-

taffen wirben. Berügtet über bief Zublengen: Friderici Nauseae Ep, Viennenis ad Regem Ereitanndum d. 30. Im. in Planckii ancedata ad kiel. Conc. Trid. pert. nr. X (@ktingtr Diktuprogramm. 1. 1801) ber lätfrichen Gefenheten an hom Blifchef von
Arras in b. Letters et Mémoires de François de Viragas, de
Frierre de Malvende et de guelspase Ereiques d'Eipapan touchant le Concile de Trente, traduits de l'Espapan par Mr.
Mich. le Vasser. à Ansterdam 1699. 8. p. 468. 452. 457. 501.
Die lettern gehen ben gespen Ginneut ju erfennen, verdigen be
Réche ner preseffant. Gefanhetm moditen, unb ben Antlang, ben
bleitber som annoche Blifdsfer fanhen.

am 18ten Marz Steidanus XXIII ed. am Ende III, p. 323, wo auch ihre Instructionen nachgewiesen find.

<sup>31)</sup> Camerarius in vita Melanchth. §. 92.

<sup>32)</sup> Kaiferliche Acht v. Arten Jul 1547. Alle auf biesen Gegenstand beschliche Schriften b. hortleber vom teutschen Kriege Ab. 2. Buch 4. Wie Magbeburg im Nov. 1551 eingenommen wurde, s. bof. Cap. 17 u. 18.

<sup>33)</sup> Bortleber Th. 2. Bud 5. Sleidanus lib. XXIV.

#### Cap. I. Deutsche Reformation, §. 9. 1552. 371

reich \*\*) bie kaiserlichen Rieberkands angriff. Da Moris sich durch Unterhandlungen nicht aushalten ließ, so musse sich von Kailer zu bem Pass fauer Lebertrage (2. Aug. 1852) 255 dez quemen, durch welchen ben benden gesangenen Kussen die Kreiheit gegeden, den Boberstanten aber ein ihre Gewissendigenispierisches Frichters wurde.

Der Reichstag, auf welchem ber lehtere abgeschlossen werben sollte, wurde dabunch etwas verzigert, baß der franzhössiche Krieg den Kaiser in den Micherlanden schliebtet, der wilde Martgaraf Albrecht von Brandemburg aber gang Deutschland mit Unruben erfüllte 20), deren Opfer auch Wortig den Seine verspausen (9. Jul. 1553) wurde. Da sich von dem Kaiser noch immer manche Zumuthungen erwarten ließen, so bereite en die Processichenten sich durch den Theologenconvent in Rammburg (Mai 1551) auf die Friedensberspandlungen vor 37). Inbest wurde Ferdinand von den Tülten so dart debrängt, der Kaiser von dem Kranssessen fortruktören so beschäftigte, daß der

<sup>34)</sup> Das Bunbnig v. 5ten Oct. 1551, vom Könige aber erft b. 15ten Jan. 1552 ratisticitt, in b. Recueil des Traités de paix II, 258.

<sup>33)</sup> f. benf. den hortzber Ab. 2. Buch 5. Cap. 14. In bem Bere trage feißh hifts es über den Neigianspunct war nur: Es efol tie Kaif. Wol. — Innerhald eine halben Jahrs naches mem gemeinen Richtjus halten, bazurl nochmals, auf mes Werge, als anmild, eines General oder Retinals demailt, Gollegui der gemeine Richtjoserdammiung dem Beiefpalte der Richtjas dapabelt, en die folge denigheit der Richtjas dapabelt, en die folge den die folge d

<sup>36)</sup> hortleber Th. 2. Buch 6.

<sup>37)</sup> Camerarius in vita Melanchth. §. 98. Acten in Del. beuts ichen Bebenten S. 377 u. in ben Unfchuld. Radrichten 1714. S. 541.

lettere seine Absichten ben Umständen ausopsern mußte 39). Er konnte sich zwar nicht entschließen, ben den Berhandlungen, welche langiahrige Plane zerstörten, gegenwartig zu seyn; gab aber seinem Bruder Ferdinand als Stellvertreter unbeschränkte Bollmachten. Unter dem Vorsise besselben wurde b. 5ten Febr. 1555 der Reichstag zu Augsburg eröffnet, und baselbst d. 25ten Sept. ein Religionsfriede abgeschlossen 39). Die

<sup>38)</sup> Wie febr bie Protestanten bas Uebergewicht hatten, zeigt fich u. a. in zwen Schriften , welche offenbar fatprifche Erbichtungen biefer Beit finb, 1. Genbbrief vom Bifchof u. f. Geiftlichen von Roln an b. papftl. Legaten in Mugeburg 1555 (in Schmidt : Phi= felbet Repertor. ber Befch. u. Staateverfaffung v. Deutschlanb Abtheil. 5. Unhang G. 41), ber mit bem Untrage ichließt, "baß Em. Beil. Die Sach babin ju richten bebacht, u. v. b. Lutterifden bis allein erlangen u. erhalten modite, bamit fie und, wie bie Upo= ftol. Romifche Rirchen fur bie griechifche - gebulbet, ober aber wie fie ber Juben Synagog leibet, - alfo auch leiben u. gebulben, u. ob fie ichon fo gar mit une nit ftimmten, jeboch unfere Guter, Pfrunden u. Gintommen verfolgen laffen wöllten." lium trium Episcoporum de ratione stabiliendae Romanae Ecclesiae Paulo III datum (in Wolfii lectt. memorabil. II, 549: in Brownii App. ad Fascic. rerum expetendarum et fugiendarum p. 644. ift baffelbe an Julius III gerichtet u. v. 1553 batirt). Unbegreiflich ift es wie Brown u. felbft noch ber Bf. von "Die fathol. Rirche Schlefiens. Altenburg 1826. S. 14 baffelbe fur acht halten fonnen : es bedarf ber Grunde in le Plat Monum. ad hist. Conc. Trid. spect. II, 595 nicht, fonbern nur ber einfachen Befung ber Schrift, um bie allerbings treffende und oft bochft mis Bige Ironie ju ertennen. Dier heißt es, mas auch in no. 1 weit= läuftig ermiesen wirb: Quod ad Germaniam nunc attinet, nos (ut verum tibi fateamur) nullo pacto sperare possumus, illam in tuam fidem unquam esse redituram. Quare hortamur, ut omnem de ea spem abjicias etc.

<sup>39)</sup> Christoph Lehenmann's de pace Religionis acta publica et originalia. Frants. 1631. 4. J. A. Noessell diss. admiranda singularis providentiae divinae vestigia in vindicanda per pa-

allgemeinen Grunbfate besselben waren, daß ben Canbesherrn eine freve Wahl zwischen ber katholischen Religion und ber Augsburgischen Consession gewährt, die Religion der Unterthamen aber von dem Canbesherrn abhängig senn sollte 40). Von

cem Passaviensem et Augustanam Sacrorum Evangelicorum libertate exponens in best. Opuscul. ad hist. eccl. fasc. III (Halae 1817) p. 199. Ueber ben Geist bes Religionöfriedens in Pente's Magazin III, 596.

<sup>40)</sup> Das Rriebeneinstrument, ale Reicheverorbnung von Konia Rer= binand ausgeftellt, b. Bebenmann G. 136. Buerft wirb ein alls gemeiner Kriebeftanb im beutschen Reiche festgeftellt. "Und bamit folder Frieb, auch ber fpattigen Religion halben, - befto beftanbiger - erhalten werben mochte : fo follen bie Raifert Dajeftat, Bir, auch Churfürften, Fürften u. Stanbe bes beil. Reiche feinen Stand bes Reiche von wegen ber Mugepurgifden Confession u. ber= felbigen Lehr, Religion u. Glaubens halben mit ber That gewaltis gerweis ubergieben, beschäbigen, vergewaltigen, ober in andere Wege wiber feine Confeieng, Biffen u. Willen von biefer Mugepur= gifden Confeffions Religion, Glauben, Rirdengebrauchen, Ordnungen u. Geremonien, fo fie aufgericht, ober nochmals aufrichten moditen in ihren Fürftenthumben, Lanben u. Berrichaften tringen, ober burch Manbat, ober in einiger anberer Geftalt beschweren ober verachten , fonbern ben folder Religion , Glauben , Rirchengebraus den, Ordnungen u. Geremonien, aud ihren Saab, Gutern rubialich u. friedlich bieiben laffen. Und foll bie ftrittige Religion nit anberft bann burch driftliche, freundliche, friedliche Mittel u. Bege zu einhelligem driftlichen Berftanb u. Bergleichung gebracht werben. Mues ben Raiferlichen u. Roniglichen Burben, Fürftlichen Ehren, mahren Borten u. Pon bes Lanbfriebens. Dargegen follen bie Stanbe, fo ber Mugepurgifchen Confession verwandt bie Rom. Raif. Daj. Uns u. Churfurften, Fürften u. anbere bes beil. Reichs Stanbe ber alten Religion anhangig - gleichergeftalt ben ihrer Religion . - auch ihren Saab , Gutern - unbeschwert bleiben taffen. - Doch follen alle andere, fo obgemelbten benben Religio= nen nicht anhängig, in biefem Frieden nit gemennt, fonbern ganglich ausgeschloffen fenn." Ueber bie von ben Protestanten eingezo:

genen Rirdenguter: "fo follen auch folde einzegogene Buter, welche benjenigen, fo bem Reich obn Mitteln unterworfen u. Reicheftanbe fennb , nit augeboria , u. beren Poffeffion bie Beiftlichen au Beit bes Paffauifden Bertrags, ober feithero nit gehabt, in biefen Friedftanb mitbegriffen u. eingezogen fenn, u. ben ber Berorbnung, wie ce ein jeber Stand mit obberührten eingezogenen u. allbereit verwenbten Gutern gemacht, gelaffen merben. - Damit auch obe berührte beiberfeits Religionsverwandte fo viel mehr in beftanbigem Frieben - bleiben mogen, fo foll bie geiftliche Jurisbiction - wie ber ber Mugspurgifden Confessioneverwandten Religion . Glauben, Beftellung ber Minifterien, Rirdengebrauchen, Drbnungen u. Geremonien, fo fie ufgericht, ober ufrichten mochten, bis ju enbe licher Bergleichung ber Religion nicht exercirt, gebraucht ober ges ubt merben, - und alfo - bis au enblicher driftlicher Bergleis dung ber Religion bie geiftliche Jurisbiction ruben, eingestellt u. fuspenbirt fenn u. bleiben. - Es foll auch tein Stanb ben anbern, noch beffelben Unterthanen ju feiner Religion bringen, abpracticis ren, ober wiber ihre Dberteit in Schut u. Schirm nehmen, noch vertheibingen in feinen Beg. - Wo aber unfere, auch ber Churfürften, Fürften u. Stanbe Unterthanen ber alten Religion ober Augepurgifchen Confeffion anbangig, von folder ihrer Religion wegen, aus unfern, auch ber Churfürften, Fürften und Stanben bes b. Reiche Canben - mit ihren Beib u. Rinbern an anbere Ort gieben, u. fich nieberthun wollten, benen foll folder 26 : u. Bugug, auch Bertaufung ihrer Saab u. Guter., gegen simlichen billigen Abtrag ber Leibeigenschaft u. Rachfteuer, wie es jebes Orte von Altere anbere üblichen berbracht u. gehalten worben ift, unverbinbert mannigliche , jugelaffen u. bewilligt , auch an ihren Ehren u. Pflichten allerbing unentgolten fenn. - Und nachbem eine Bers gleichung ber Religion u. Glaubensfachen burch gimliche u. gebuhr: liche Bege gefucht werben foll, u. aber ohne beftanbigen Frieben au driftlicher freundlicher Bergleichung ber Religion nicht wol au . tommen ; fo haben mir - biefen Friedftand - bewilligt , folden Frieben - bis ju driftlicher - Bergleichung - ftat, feft u. uns perbruchlich au balten, u. bemfelben treulich nachjutommen. 200 bann folche Bergleichung burch bie Bege bes Generalconciliums,

in Beziehung auf geiftliche Farften, ben zwerten betämpften bie Protestanten lange Beit: ba man zu einer Bereinigung über biese Setteiluntet nicht gelangen sonnte, so begnügte man sich endlich, um Friede zu erhalten, mit kaiserlichen Declarationen iber bieselben "").

Watieral. Berjammlung, Gelloquien ober Meichsbandlungen nicht erfolgen würde, soll aledem nicht bestweriger diefer Feichfand in allen derzählen Poutett u. Artieutn der Artieutne der

41) Die Declaration in Begiebung auf ben erften Punct , bas fog. Reservatum ecclesiasticum, wurde in ben Friebenstrattat felbft aufgenommen : "Und nachbem ben Bergleichung biefes Friebens Stritt fürgefallen . mo ber Beiftlichen einer ober mehr von ber alten Religion abtreten murben, wie es ber von ihnen bis bafelbft bin befeffenen u. eingehabten Ergbiftumb , Biftumb , Pralaturn u. Beneficien halben gethan werben foll, welche fich aber beebe Relis gioneffanbe nit baben vergleichen tonnen : bemnach baben wir in Rraft bodgebachter Rom. Rauf. Daj. und gegebenen Bollmacht u. Deimftellung erflart und gefest, thun auch folches hiemit wiffentlid, alfo, wo ein Ergbifchof, Bifchof, Pralat, ober ein anberer geiftliches Stanbs, pon unfer alten Religion abtreten murbe, bag berfelbig fein Ergbisthumb, Bisthumb, Pralatur, u. anbere Beneficia, auch bamit alle Rrucht u. Gintommen, fo er bavon gehabt, alebath ohn einige Bermiberung u. Bergug, jeboch feinen Ehren ohnnachtheilig, verlaffen, auch ben Capiteln, u. benen es von gemeinen Rechten - jugebort, ein Perfon ber alten Religion verwandt - au mablen u. au ordnen augetoffen fern - follen, ic-

## §. 10.

Gefchichte ber ichweizerischen Reformation bis 1555 (vgl. §. 6).

Die reformirten Cantons verloren burch ben ungludlichen Cappeler Krieg (1531) zugleich bas gewonnene politische Uebergewicht, und ihre bepben vornehmsten geistlichen Führer: benn ber Gram über jene Unfalle und über Zwingli's Berlust töbtete balb auch ben Decolampabius (23. Nov. 1531). Zwar wurden ihre Stellen von Mannern wieder eingenommen, welche in gleichem Geiste fortwirkten: Zwingli's Nachfolger wurde Heinrich Bullinger 1), in Decolampabius Stelle trat Des

boch funftiger driftlicher , freundlicher u. enblicher Bergleichung ber Religion unvergreiflich." In Begiebung auf ben zwenten Punct entichieb Ronig Ferbinant in einem Debenabichiebe v. 24ten Sept. (b. Behenmann G. 122) : "baf ber Beiftlichen eigen Ritterfchaft, Stabt u Communen, welche lange Beit u. Jahr bero ber Mugepurgifchen Confession u. Religion anhangig gewesen , u. berfelbigen Religion, Glauben, Rirchengebrauchen, Dronungen u. Geremonien offentlich gehalten u. gebraucht, u. bis auf heut bato noch also balten u. gebrauchen, von berofelben ihrer Religion, Glauben, Rirchengebrauchen u. Geremonien binfuro burch jemand nicht gebrun= gen , fonbern barben bis ju obberührter driftlicher u. enblicher Bergleichung ber Religion unvergewaltigt gelaffen werben follen. auf baß fold, unfer Declaration umb fo viel bestoweniger angefoch= ten werben mocht, haben gemeine driftliche Stanbe - une gu-un= terthanigen Ehren u. Gefallen bewilliget, bag bie Derogation in gemeinem Religionfrieben biefes Reichstags (inhaltenbe, bag wiber benfelben Religionfrieben feine Declaration - nit gegeben, - noch angenommen werben, fonbern unträftig fenn foll) - obberührter unfer Ertlarung und Enticheib unabbruchig, aber fonft ben ihren Burben u. Rraften befteben u. gelaffen werben foll."

<sup>1)</sup> Lebensgeschichte M. Beinr. Bullingers, Antiftes bet Rirche v. 3ffrich, von Sal. Des. 2 Bbc. 3firich 1828. 29. 8. (unvollenbet).

wald Myconius?): aber ber Umfcmung ber Berhältnisse schien bidft ungünstig zu werben. In Mirich und Bern wurden viele Etimmen gegen bie Kegierungen, und besonders gegen bie Einmischung der Geistlichen in politische Angelegnschien laut?): und obgleich danden öffentlich ber

<sup>2)</sup> Demalb Myconius, Antiffes ber Basterifden Kirche, von Meld. Rirchhofer. Burich 1813. 8.

<sup>3)</sup> Buffinger III, 254: "Biel richtetenb fich troblich uff, fagtenb, ber Tuffel hatte ben 3mingli u. viel foner Schrpern bingeführt; manch Biebermann babe fcwngen muffen u. habe nitt reben bors fen ; jegund aber borfe ein Biebermann aud reben ; fo habenb mol gebacht, bie inbenlofen Pfaffen murbent alfo bas Chiff verführen, u. furobin muffe es ein andere werben. Dan fabe benocht jegund wol, wer ben rechten Glauben habe, und wem Gott bogeftanben Etlich woltend wetten, man murbe furglich gu Burnch wieberum Des halten. Etlich , bie fich glochenet battenb, als marend fie getrume Rrund Chrifti u. fones Coangelii afon, wolltend beg nit Ramen mer haben , falltend fich wiber bie Pfaffen (ale fo bie nampten), u. rebtend grufamer miber ben 3mingli u. fonen Unbang, benn bie offen Rind gewesen marenb." Die Uns aufriebenen ber Canbichaft von Burich verfammelten fich au Meilen am Buricher Gee, u. gaben b. 28ten Rov. eine Befchwerbefchrift ben bem Rathe ein (b. Tichubi in ber Belvetia II, 337. vgl. Bullinger III. 283). in welcher fie forberten : "baf 36r - ber beimlichen Rathen , u. barverloffener Pfaffen u. Schmaben abftans bent (bann une will bebunten, bag ber beimlich Rath, auch bie Pfaffen u. anbere ufrubrifche Schreper und nit wol erfchoffen babent), befiglieden ber Pfaffen in offentlichen u. beimlichen Rathen mußig gangent, u. fich bie Pfaffen ber weltlichen Cachen gang u. gar nut belabent in Ctabt noch uff bem Banb, fonber bas Gottes mort verfunbent, bargu fie geordnet find. - Bum vierten , - bag ibr nun binfur in umer Ctabt Brebifanten annemment, bie friebs fam fpent, u. uff Fried u. Rub ftellent, u. bie ufrührifchen Pfaffen , fo Uech u. une , bie gern Fried u. Rub battent , offentlich an ber Rangel gottlofent, binwegthuent, u. uff bem Banb unferen Prebifanten folliches auch fagent , baß fie uns bas Gottewort ver-

#### 378 Bierte Periode. Abidon. 1. 23. 1517-1618.

Reformation treue Anhänglichkeit zugesichert wurde, fo regen sich von gugleich die schmidisch Anhänger der alten Kirche mit neuen Hoffmungen? Daug amen Spannungen zwicken den reformitten Cantons. Der Friede, welchen die Zuchen zerfamitten Cantons. Der Friede, welchen die Zuchen die zugesich gegenen der bed Berechmen der Berent mit der Arachter?) Dagagen hatte des Berechmen der Berent im lecht Kriege Umvillen bey den Zürchern nachgelassen, und so schlied, zwischen die deren größten reformitten Cantons Kälte und Misteraum ein . Endlich wurden die Kerehlfussisch och mehr daburch verwirtzt, daß die Wiedertaufer jeht wieder führer unter den Reformitten hervortraten, und den Tachschiffen Käle gen über die Gesschiedische Erkornstruss schwieder der bet der Geschörlichseit der Reformitation schwinder neue

funbent lut beber Teftamenten , u. fich ble Pfaffen , wie obgemeibt, feiner weltlichen Cachen unterminbent noch befabent, in Stabt noch uff bem Canb, im Rath noch barneben, fonber lech, unfer herren, taffent regieren, ale benn einer frommen Oberteit guftabt, u. Ihr teinem Pfaffen nun binfur tein Pfrunb myter verlichent, benn von einem Jahr jum anbern , u. auch une uff bem ganb mit feinen Bfaffen überfesent, bie einer Gomeind nit angenem frent." Bulest aber noch bie Berficherung : "Ihr follent ganglich by aller Bahrheit muffen, bag Riemanb bes Bemute ift, von Gottewort ju mochen" u. f. m. Aebnliche Beichwerben brachte bas Bolf in Bern an ben Rath, f. ben fdweigerifden Gefdichtforider Bb. 7. Beft 1. (Bern 1829) S. 132 : "Des erften, bee wir all gemeinlich u. einhellig ratia find worben . antreffent bas beilig gottlich Wort , bn bemfelbigen ju beliben, - u. nachbem alebann bie Prebicanten in Stabt u. Sanb uff bem Cantel vil uff Uffrubr u. Blutvergießen gefchruwen, barburch groß Uneinigfeit entftanben, fich beffelbigen gar u. gang gu muffigen , ouch ber Schmus u. Scheltworten fich gar u. gang abgethun , funber une allenthalben nut anbere benn bas mabr, luter . ennig Gottewort nach Inbalt bee Buchfigbene on allen ibren Bufat ju verfunben." vgl. Muller : pottinger VII, 440 ff.

<sup>4)</sup> Bullingere Leben p. Des I, 128.

<sup>5)</sup> Des a. a. D.

<sup>6)</sup> Saller v. Rirchhofer G. 190.

Cap. I. Schweig, Ref. §. 10. Deutsche Schweig. 1532. 379

Bemeise gaben, ohne sich durch die öffentlichen Gespräche?), die mit ihnen angestellt wurden, und unter denne das Geschrädig au Sossingen (Zul. 1532) das bedeutenfolt war 8), des leiven zu lassen. Das mitdere Berfahren, welches die Reformitten, um den katholischen Berfolgungsgesst gu beschädnen, gegen sie annahmen 9), diente nur dagu, sie zu ermuttigen.

Die katholischen Gantons machten von bem gewonnenen lebetgewichte alsbalb Gebrauch. Sie fleilten in ben freyen Armtern Bremgarten und Mellingen, Rapperschweil und Gafler die katholische Kirche gewaltsam wieder het 19: in Schmäbschriften wurden die Melgene und die Netwarden gehöhnt. Als Surich das weit verdreitete Gerücht, daß es zum Papslthume gurchaftsbren wolle 19), durch die entschieden Mandate unt Bestestung der Rechten der Mellen bei der Mellen unt Bestestung der Rechten der Mellen der Geschieden unt Bestestung der Rechten der Geschieden unt Bestestung der Geschieden der Geschieden und Bestestung der Geschieden der Geschieden unt Bestestung der Geschieden und der

<sup>7)</sup> in St. Gallen 1532, hottingere helvet. Rirchengefch. III, 662. in Bern 1536 ebenb. G. 730.

<sup>8)</sup> Ruchat hist, de la Réform. de la Suisse IV, 213. Kitchhofet S. 178.

<sup>9)</sup> in Burich Def I, 209. in Bern Ruchat IV, 220.

<sup>10)</sup> Bullinger's Reformationsgefch. 111, 306. Sottingere Betv. &B. 111, 600 ff. 636. Ruchat III, 468 ss. 500.

<sup>11)</sup> Des I, 121.

<sup>12)</sup> Butlinger III, 305: es fro alenthaften viel verwettet, "in tuthem wurde man in Järoch wieberum Refs holten, auch den Gloue ben der Kömischen Kylchen uffinen.» Casp. Megander ep, ad Bullingerum der het, ist. der ferberte Butch semidia auf, beis Gereicht effentlich zu widertigen, "Kirchhofer & 175.

<sup>13)</sup> vgl. Ors I, 166 ff. Am bebeutendsten mar des Mandat von Mittrech nach Trinit. 1532 gegen Misst u. Wallschrie b. Bulfingert ill, 316 : "Wissend vier vonnder uß Genne bemösktre bei ligger Glöprist – den Misseuch der Bäpstlichen Mes u. Saccoments, wie die bisthar do der Mississen, mit zu kleiner Schmästerung und Verstlemung der beitreren Beben i. Getrefen 3 der

es fich beshalb von ben katholischen Orten eines Friedensbruches anklagen, und neue Demuthigungen in bem Bertrage von Einstedeln (1533) gefallen laffen 14). Jene Mandate blieben

Chrifti, - brucht worden, abgethan, und anftatt berfetben ben bes grundten mabren Bruch bes Rachtsmale bes Berren - ingefest; und fo wir une aber umb driftenlicher Berfchonung willen über bie, fo fich in bem Sacrament ber Dantfagung u. driftenlicher Bemein= fammi von une abfunberent, u. nach Bapftifcher Bog anberemo jum Cacrament gond, noch bieber feiner ufferlichen Straf erlu= tert : - barus mit ber 3nt, mo es geftattet wurde, vil Unrumen, Spaltung u. Abfunderung ber Gmubten u. burgerlicher Frunbichaf= ten größlich zu erforgen: - fo gepiettent wir hiemit vaft ernftlich, baß fich mentlich ber Unferen bes Sacraments ber Dantfagung u. Raditmale Chrifti nad driftenlicher u. unferer Orbnung, wie ce bie gottlich beilig Gfdrift lehrt u. vermag, - gebruche. - Donn fo jemanbe folliche überfeben, fich in Empfahung bee Sacraments von une funberen, u. alfo bie Chriftenen Gemeinden verachten mur= be, ben wöllent wir ouch als ein abgetheilt ungehorfam Blieb halten, ihn nit by ober under uns gedulden, wandlen noch wohnen laffen , fonber von Stabt und gand vermyfen. - Dann wir mit göttlicher Gnab, unverhindert ber Trubfal u. Unfaale, fo Gott vielleicht unferer Gunben balb über une verbangt, bee ftoffen Gin= nes u. Gemuthe find , bag wir by erkannter Bahrheit - troftlid, beliben , u. in unfer Stadt u. Land weber die Des, bapftifche Sacrament, noch ubib bes us Gottes Bort nit Grund ober Sandvefte hat, wiffen noch getulben, fonber Gott u. ber Babrheit. Gfanb, Bob, Ehr u. Prof in bie Ewigfeit geben.

<sup>14)</sup> Bullinger III, 329. 367. Bef I, 164. Die Burcher hatten ben Frieden verlett (Bullinger III, 334. 339), fofern fie burch ben= felben verpflichtet maren, ben fatholifchen Glauben ungearguirt u. ungebisputirt gu laffen : bann aber aud, fofern fie ben tatholifden Cantone Briefe u. Giegel gegeben hatten, bag biefelben ben mab= ren , ungezweifelten driftlichen Glauben batten (vgl. oben §. 6. not. 39). In Ginfiedeln mußten bie Buricher (Upr. 1533. But= linger III, 341) betennen, bag fie ben ber Erlaffung bes Dan= bate nicht bebacht, auch nicht gemeint batten, bag felches ihren

Cap. I. Schweig. Ref. §. 10. Deutsche Schweig. 1533. 381

indes in Burid in Kraft 15), und auch in Bern wurde (Nob. 1534) von bem gangen Canton bie Erhaltung ber Resormation beschworen 16).

Besonders war die katholische Partsen in den gemischen Cantons für für Schaft ichtig. In Solotsburn, wo die Stadt zum kieinern, die Landschaft zum ben weitem größern Thielle reformirt war, wurde 1533 mit Hille der katholischen Cantons die Reformation unterbrückt "19. Appengell blied bey seinen frührern Beschlüssign 118). Glarus stellte den katholischen Gottesdienst nur in einigen Kirchen wieder der 1193 in der Eradt wuste auch Weiter Marchen für den kirchen bei 1933, in der Eradt wuste aber Walentin Isobie der Erbeitterung der Partspesen so zu wedern, daß er und andere Geschläsige hier berden Kirchen diem fonnten 20.

Endennoffen von den V. Drien, u. ihrem Glauben so wibrig u. nachtheilig mare, denn wo fie bas bedacht batten, so würden fie baffeite nicht baben ausgeden laffen. Sie sollen fich auch fliete fünftig vor solchen den Bünden u. Landbrieben nachtheiligen Manbaten hier. Bemerten feltem bie Alleder bie nech nicht ausgegebenen Mandate zu handen nehmen u. bebalten, u. falls fie an ein nigen Drien noch nicht verfahrt u. vertiefen wären, sie auch nicht verführen u. verfelne faffen.

<sup>15)</sup> Def 1, 166.

<sup>16)</sup> Saller v. Rirchhofer S. 202.

<sup>17)</sup> hottingere helv. RG. III, 663. Ruchot IV, 247.

<sup>18)</sup> Dottinger III, 644.

<sup>19)</sup> Sottinger III, 644 ff.

<sup>20)</sup> Urber biefen Belentin Afduid f. Schuters halterid Swingli, Seff., ieten Stilma gum Refremetze tar Tudis, 6-318 ff. Seffine recedentifich Richtung fursielt fich in feinem Steife an Beingli v. 18ten Mirg 1530 aus (in Fuesstini Epistolne ad Ecclesiae Helvet. Reformatioribus vel ad oss scriptos. Contur. I. Tiguri 1742, S. p. 63 ss.): Quod vero hacterous signa um sequi detrectarim, non, charissine frater Popistices leges me adoor

In ber beutfchen Schweig mar burch ben Cappeler Rrieg

detinnerunt, nec avarum illud jugum prostratum commovit, ut ejus me vindicem subscriberem; sed longe periculosissimum hoc bellum scientia duce, regnantibus privatia consiliis, suscipere animus meua abhorruit. - Caute enim providendum, ne, dum corrosas veteres columnas dejicimus, tota domus nimio impetu aegre concutiatur, priusquam nova fulcra admoveantur. Video enim, quosdam neglecta chatitate tumultuario agmine grassantes rei christianae plus detrimenti, quam commodi convehere, quibus si nou taudem per Dominum capistrum imponațur, ut secundum Paulum idem omnes loquamur, nulla spes est futurae quietis. Cacterum cum inter duo mala, quod tolerabilius eligendum sit, licet summe metuam gravia iucommoda, quae evenire possunt recluso ostio τῆς κοινωνίας; praesenti tamen malo prius occurrendum. Video enim hujus dissensionis praetextu, quam tam pertinaciter de cortice, relicto nucleo, excitavimus . clam irrepere neglectum Dei , despectum magistratuum, violationem judiciorum, vitam quoque licentiosam: nam tanto odio exacerbatis animis perit aequitas, charitas extinguitur. -Quid vero populo tam hostiliter diviso ultra expectandum quam desolatio! Propterea saluți patriae primum consulendum, ne libertas tanto labore parta, nostra negligentia amit-Palam hactenus testatus aum, Christianismum in omnibus his ceremouiis non consistere; sed - illud unicum a nobis requiri, ut exuatur vetus ille homo, ac charitate amplectamur proximum. Huc, huc ego direxi, ceremoniarum causam reaedificatae relinqueus charitati; non enim hae antiquatae me commoverunt, at commovit xorveria versa in privata consilia. Quod si aliter fieri nequit, valeant. Apud me plus valebit publica quies, quam harum cura caet. Mis jest bie Ratholiten fich neu regten, beruhigte Efchubi bie Gemuther in Glarus. Er felbft las gwar, als verheirathet, nicht Deffe, befuchte fie aber, und prebiate benben Theilen. Gben fo fein Cas plan Bane Beer. 3m 3. 1542 erfuchten bie fathol. Binthaler, bie ohne Priefter maren, ben reform. Prebiger Brunner, ibnen gu pres bigen , u. ibre Rranten zu befuchen. Sottlnaere RG. III, 648. ber Berbreitung ber Reformation ein Biel gefest: bagegen gewann biefelbe jest in ber frangofifden Schweig bebeus tenden Gingang. Bilbelm Farel hatte in ben frangofischen Landestheilen ber Cantons Bern und Biel ichon feit 1526 bas Evangelium gepredigt 21), bann in Reufchatel (1530) bie Reformation gegrundet 22), und fand fur feine Birkfamkeit jest einen noch weit großern Schauplat in Gen f. Nach bem Befige biefer fregen, rings vom favonischen Gebiete umgebenen Stadt hatten ichon lange bie Bergoge von Savonen, unterftutt von ben Bischofen von Genf, geftrebt. Gie hatten burch ihre uppige Sofhaltung in berfelben eben fo viel Unhang (Mamelucs) gewonnen als Sittenverberbniß verbreitet, mahrend bie freiheitsliebenden Genfer (Eidgnots , b. i. Gibgenoffen) fich an Die Cantons Bern und Frenburg anschlossen, und mit beren Bulfe bie fast verlorne Freiheit ber Stadt wiederherstellten (1526) 23). Bon Bern aus brang auch bie Reformation 1528 nach Genf, und machte, fo fehr auch bas katholische Frenburg ihr entge= genwirfte, Fortschritte 24). Buerft bilbete fich eine beimliche reformirte Gemeinde, Die mit mancherlen Druck und Berfolgung ju fampfen batte. Muf Bermenbung ber Berner fam es bann zu einem Religionsgesprache (29. Jan. 1534) 25), in welchem Farel bie Reformation vertheidigte : gleich barauf wurde ben Reformirten offentlicher Gottesdienst gestattet. 213

<sup>21)</sup> Ruchat I, 391. 488. II, 222. III, 173. Das Leben With. Fas rels von Melch. Kirchhofer (2 Bbe. Zürich 1831. 33. 8.) I, 67. Etudes sur Farel, these par Charles Schmidt. Strasb. 1834. 4.

<sup>· 22)</sup> Ruchat III, 175. IV, 95. Farel v. Rirchhofer I, 109.

Histoire de Genève par Mr. Spon éd. augm. à Genève 1730.
 T. I. Hist. de Genève par Jean Picot (Genève 1811. 8. 3 28be).
 Hist. de Gen. par A. Thourel (Gen. 1833. 8.) T. I.

<sup>24)</sup> Ruchat II, 276. III, 222. IV, 294.

<sup>25)</sup> Die Acten find frangofisch gebruckt 1534, frang. u. lat. 1644 in 12. Ausgug b. Ruchat V, 97. Farel v. Kirchhofer I, 175.

# 384- Bierte Periode. Abschn. 1. B. 1517-1648.

jest Freyburg ben Bund mit Genf aufhob, bie Nachstellungen . Savoyens gefahrlicher wurden, ber Bann über bie Stadt erfolgte, und biefelbe allein auf Berns Benftand gewiesen mar; da verbreitete fich die Reformation burch die Thatigkeit ber Prediger Farel, Unton Froment und Peter Biret mit großer Schnelligkeit. Nach einer neuen Disputation 26) wurde vom Rathe bas Papfithum aufgehoben, und bie Reformation angenommen (27. Aug. 1535) 27): im folgenden Jahre (Aug. 1536) gewann bie Stadt ihren ausgezeichnetften Behrer, Johann Calvin 28), ber fur bie Entwickelung ber gangen reformirten Rirde fo bochft bedeutend werben follte. Rachbem Bern, bas von bem Bergoge von Savoyen hart bebrangte Benf entfegend, auch die Baabt (Pais de Vaud) erobert hatte (Rebr. 1536) 29); so traten auch hier die Anhänger der Resormation hervor, eine Disputation in Laufanne (1. Dct. 1536) 30), auf welcher Farel, Biret und Calvin thatig maren, hatte bie allge= meine Unnahme ber Reformation gur Folge 31), Biret wurde

<sup>26)</sup> am 30ten May 1535 Ruchat V, 271. Farel v. Rirchhofer I, 187.

<sup>27)</sup> Ruchat V, 300.

<sup>29)</sup> Calvin erzählt felbst in ber Praef. ad Psalmos, wie er burch Genf gereiset sey, nur eine Nacht baselbst habe zubringen wolsen, u. ansangs bem Zureben Farels wiberstanden habe, donec Genevae non tam consilio vel hortatu, quam formidabili G. Farelli obtestatione retentus sum, ac si Deus violentam mihi e coelo manum injiceret. Quo terrore perculsus susceptum iter — omisi. Farel v. Kirchhofer I, 197. Das Leben Johann Calvins v. Paul Henry (Hamburg 1835) I, 161.

<sup>29)</sup> Ruchat V, 418. Viret, Reformateur de Lausanne, thèse par Henri Jaquemot. Strasburg 1836. 4.

<sup>30)</sup> Farels Thefen zu berfelben b. Ruchat V, 693. Acten b. Ruchat VI, 1. Farel v. Kirchhofer I, 199.

<sup>31)</sup> Maakregeln ber Berner Regierung zur Berbreitung ber Reformation, Ruchat VI, 324. Ebiet, burd, welches bie Einführung berselben besohlen wird v. 24ten Dec. 1536, b. Ruchat VI, 367.

als Reformator in Laufanne gurudgelaffen, und bereits im I. 1537 entstand hier eine Academie als Bilbungsanstalt für Geistliche 32).

Die Reformation hatte in Genf besonbers in Folge politischer Verhältnisse einen so schonllen Sieg gewonnen: so waren daselbst noch Viele heimlich ber alten Kirche geneigt, Andere, durch das unter savopischer Herrschaft eingedrungene Sittenzverderdniß angesteckt, hatten durch die Annahme der Resormaztion eine völlige Zügellosigkeit zu gewinnen gehosst 33). Als die Prediger durch strenge Kirchenzucht dieser Sittenlosigkeit entgegentraten, so wurde eine geringe Zwistigkeit derselben mit den Bernern über Kirchengebräuche benußt, um dieser lästigen Zuchtmeister, loszuwerden: sie wurden durch Rathsbeschluß 1538 verbannt 34). Indeß bald empfand man ihren Verlust, Calvin wurde 1541 von Strasburg zurückgerusen 35), Karel blieb in Neuschatel. Calvin hatte noch manchen harten Kamps, insbesondere mit einer Parthey schwärmerischer Freygeister, Libertins, die sich selbst Spirituels nannten 36), selbst Lez-

<sup>32)</sup> Ruchat VI, 446.

<sup>33)</sup> Calvinus: quasi nihil aliud esset Christianismus, quam statuarum eversio hottingers &G. III, 722. Registres de la Rep. 4. Sept. 1536: Quelques uns d'entre les principaux citoyens, et un grand nombre d'autres, ne pouvant point endurer les ministres qui les reprennent de leurs vices, protestent devant le Conseil vouloir vivre en liberté. Leben Gals vins v. henry I, 196.

<sup>34)</sup> Farel v. Rirdhofer I, 235. henry I, 199.

<sup>35)</sup> Benry I, 385.

<sup>36)</sup> Die offenbar noch ber Secte bes freyen Geistes angehörten s. Bb. 2. Abth. 2. §. 88. not. ff. Abth. 3. §. 120. not. f. vgl. Calvini instructio adv. fanaticam et furiosam sectam Libertinorum, qui se Spirituales vocant geschr. 1544 (Ejusd. Tractatus theologici Amstelod. 1667. fol. p. 374). Ueber die Berbreitung der Secte heißt es daselbst c. 4, daß ein Flammänder Coppin aus

Biefeler'e Rirdengefd. 3r Bb. tte Mbth.

Mffel zuerft feit 15 Jahren biefe Lehre verkundet, bag bann ein Quintin aus Bennegau fich noch berühmter gemacht, u. bie Gecte nach Kranfreich verbreitet habe. Ihnen fcbloß fich Ant. Pocquet an, ber zwen Sahre vorber fich einige Beit in Genf aufgehalten batte. Cap. 7: peregrina et insolenti utuntur lingua, qua sic cornicantur, ut nihilo plus perspicuitatis insit, quam in avium cantu. Non nego, quin utantur communibus vocabulis, sed ita significationem eorum deformant, ut nemo intelligat. - Id quidem malitiose agunt, ut possint clanculum velut ex insidiis idiotas circumvenire. Nemini enim revelant abominationum suarum mysteria, quae sub illis verborum tegumentis latent, praeterquam iis qui jam jurejurando sibi astricti sunt. Cap. 8: unus est ex praecipuis capitibus theologiae ipsorum: artem simulandi, et sese transformandi nosse oportere, quo facilius hominibus imponant. - Quemadmodum nulla est ipsis religio coram idolis se prosternere, ita se omnibus superstitionibus Papistarum adhaerere simulant, quod ex corum opinione externa omnia in hominis Christiani libertate posita sunt. Cap. 9: Semper hoc retinent principium: scripturam in naturali sensu sno acceptam literam mortuam esse, atque occidere, ideoque missam esse faciendam, ut ad Spiritum vivificantem veniamus, - Conantur nos a Scripturis avertere, ut in imaginationibus suis vagari, aut potius extra Scripturae fines errare cogant; ut unusquisque somnia sua, et diaboli praestigias loco verbi Dei sequatur. Cap. 10: Notandum est, eos nullum posse aliqua de re sermonem inchoare, quin nomen Spiritus statim ab eis proferatur: vixque binas clausulas continuare possunt. quin subinde repetant. - Nomen Spiritus ad omnia applicant, quoties ipsis commodum videtur, ut omnibus modis res suas agant. Cap. 11: Primum hoc statuunt: Unicum esse tantum Spiritum Dei, qui sit ac vivat in omnibus creaturis. -Quum igitur unicum tantum spiritum statuunt, fingunt Angelos nihil aliud, quam inspirationes aut motus, non creaturas essentia praeditas esse. Animarum nostrarum loco ajunt Deum vivere in nobis, vegetare corpora nostra, nos sustinere, atque omnes vitales actiones efficere. Cap. 12: Diabolum,

mundum et peccatum accipiunt pro imaginatione, quae nihil Talemque hominem esse ajunt, quoad sit in ipsorum secta reformatus. - Docent non esse amplius inhaerendum opinationi, quum abolitum sit peccatum: stultumque esse, ac si aliquid foret, de eo amplius laborare. Cap. 13: Postea quam unicum Spiritum suo arbitratu finxerunt, destructis atque abolitis tum Angelorum, tum Diabelorum, tum etiam animarum naturis, ajunt, solum hunc Spiritum efficere om-Quintin fagt: Quod ego aut lu facimus, Deus efficit. Quod etiam Deus facit, ipsi facimus. Nam in nobis est. Cap. 15: Id praecipue sibi proponunt, ut sopiant conscientias, quo omni sollicitudine vacui homines, quicquid sese offeret, quicquid appetierint, perpetrent. Cap. 16: Posteaquam sic frena laxarunt omnibus, ut sinant unumquemque vivere suo arbitratu, hoc praetextu, quod se a Deo regi sinant, ex eodem principio deducunt, perperam fieri, si de re aliqua judicetur. Cap. 17: (Dicunt) Christum non obiisse in cruce, sed tantum opinationem. - In eo constituunt redemptionem nostram, quod Christus solum velut typus fuit, in quo contemplemur ea, quae ad salutem nostram requirit Scriptura. - Quum ajunt Christum abolevisse peccatum, sensus eorum est, Christum abolitionem illam in persona sua repraesentasse. - Caeterum, ut imaginantur, nemo nostrum non est Christus: quodque in ipso factum est, in omnibus effectum dicunt. Cap. 18: Fatentur quidem nobiscum, nos Dei filios esse non posse, nisi renati simus. Ac prima quidem facie idem nobiscum sentire videri possint, si tantum verba spectantur. - Sed qunm explicandum est, quid per ea significare velint, omnia pervertunt. -Hoc enim principium sumunt: nempe regenerationem esse restitutionem innocentiae, in qua Adam, antequam peccasset. constitutus erat. Hunc autem innocentize statum sic accipiunt: nihil dignoscere, nec inter album, quod ajunt, et nigrum discernere, quia hoc Adae peccatum fuit, comedere de fructu scientiae boni et mali. Sic, ex eorum sententia. veterem Adamum mortificare nihil aliud est, quam nihil dis-· cernere quasi mali cognitione sublata: ac puerorum more

#### 388 Bierte Periobe. Abidn. I. B. 1517-1648.

bensgesahren zu bestehen 37), bis seine Gegner in einem von Ami Perrin angestisteten Aufstande unterlagen und bamit für immer besiegt wurden (1555) 38). Durch Calvins eiserne Fe-

naturalem sensum atque inclinationem segul. Cap. 19: Libertatem christianam deinceps ita extendunt, ut statuant, omnia homini sine exceptione licita esse. - Totam legem abolere volunt, inquientes, nullam amplius ejus habendam esse rationem, propterca quod in libertatem asserti simus. Cap. 20: Paulus admonet, ut unusquisque in ea vocatione, in qua vocatus est, permaneat (1 Cor. 7, 20). - Infelices isti sententiam hanc evertunt, ut probent ac persuadeant omnibus, unumquemque oportere naturalem inclinationem sequi, atque sic agere et vivere, ut libebit, aut e re sua esse videbitur. - Tum viris tum mulieribus permittunt sese quibuscunque visum fuerit, copulare. Idque matrimonium spirituale vocant, quum alter altero contentus est. - Ajunt matrimonium etiam solemni ritu initum coram hominibus carnale esse, nisi spiritus ipsi bene conveniant, atque ideo christianum hominem minime ad id adstrictum esse, sed id solum inter Christianos firmum esse debere, in quo utrique simul cum altero bene est. Cap. 21: Eandem in bona confusionem inducunt, communionem sanctorum esse dicentes, si nemo quicquam possideat tanquam suum ; sed unusquisque, undecunque naucisci poterit, ad se rapiat. Cap. 22: Rident spem omnem, quam de resurrectione habemus, idque jam nobis evenisse dicunt, quod adhuc expectamus. Si quacratur, quomodo id intelligant: nempe, inquiunt, ut homo sciat, animam suam spiritum immortalem esse perpetuo viventem in caelis; ac Christum morte sua opinationem abolevisse, eaque ratione nobis restituisse vitam, quae in eo est, ut nos minime mori cognoscamus. Bento II, 398.

37) Co von Jacob Gruet, Spon hist. de Genère (edit. de 1730) II, 47. henry II, 439. Projes mit Philibert Bertifflier f. 1552. Spon II, 69. Bullingere Leben von hes II, 97.

38) f. Calvine Schreiben an Bullinger b. 15ten Jun. 1555 in f. Epistoll. p. 163. Spon 11, 72 ss. Trechfel's Michael Geroct u. feine Borganger. Deibetberg 1539 S. 152.

fligfeit murben Benfs Siften gang umgewandelt 39): fo bankte bie Stadt ber Reformation ihre Freiheit, ihre Ordnung und Sittenehrbarkeit, und ihren aufblubenben Boblftand. Inbef fliegen Calvins Ruhm und Genfe Bebeutung fur bie Reformation aleichmäßig. Lage und Sprache machten bie Ctabt jum Mittelpuncte ber Reformation fur bie romanischen ganber: bie von bort Bertriebenen fuchten bier Schut 40). bilbeten fich bier. besonders auf ber 1558 gestifteten Acade: mie 41), auch fur bas Mustand Schaaren von Predigern. Die frangblifden Reformirten erhielten fast alle Prediger von Calvin erhielt baburch Gelegenheit auf die Entwis delung vieler reformirten Rirchen bes Muslandes einzuwirken. und feine firchlichen und bogmatischen Grundfate weit zu verbreiten, fo bag er beshalb als ber zwente Begrunder ber reformirten Rirche betrachtet merben barf.

Auch nach ber italianischen Schweiz verbreitete sich bie Resormation allmählig. Seit b. J. 1512 besaßen hier bie 12 Cantons gemeinschaftlich bie Herrschaften Lugano und Locarno, Graubundten ausschließlich bas Weltlin, und bie Herrschaften Bormio und Chiavenna (Cleven). Ginzelne Kunden der Resormation waren schon früher, aber sparlich dorthin gelangt. Als aber durch die von Paul III. 1542 niedergeseite Anquisition die der Resormation anhängigen Stalia

<sup>39)</sup> f. Farels Teußerung v. 1557 in Farels Leben v. Kirchhofer 11, 125.

<sup>40)</sup> Senry II, 420. Bezae ep. ad Pastores Tigur. dd. 17. Dec. 1568 (Ejusd. Epistt. Hanov. 1597. p. 152): in hanc potissimum Ecclesiam tamquam in portum quendam multa naufragorum millia fuerunt et ejesta et recepta.

<sup>41)</sup> Spon II, 87.

<sup>42)</sup> Beza 1564 nennt Genf Seminarium Ecclesiarum Gallicarum, pottingere RG. III, 531.

ner genothigt murben ibr Baterland zu verlaffen 43), gogen fich viele berfelben in biefe fcmeigerifchen Serrichaften, traten als Prebiger ber Reformation auf, und grunbeten Gemeinben. Indeg gab es bier ununterbrochene Rampfe, theils weil bie Ratholifen fich heftig miberfebten, theils weil bie italianifden Fluchtlinge mancherlen eigenthumliche lehren begten und prebigten. Die Graubundtner verordneten fur ihre Berrichaften Religionsfreiheit (1544), und barauf auch Gleichheit ber Rechte für benbe Kirchen (1557) 44), ohne baburch bie bortigen Reformirten von fteten Unfeindungen befrepen gu fonnen. ben gemeinen Berrichaften murbe aber bie Reformation von ben fatholifchen Cantons unaufhorlich angeseindet, und von ben Reformirten nur ichmach vertheibigt : enblich mußte bie Heine Gemeinbe, welche fich in Locarno gebilbet batte, auß= wanbern (1555), und ließ fich größtentheils in Burich nieber 45).

Daß bie Schweig nicht in ben großen Rampf, welchen bie Reformation in Deutschland veranlagte, verwidelt murbe, bas murbe befonbers burch die Rudficht bewirkt, welche bie fatholifden Cantons auf bas bie beutiden Protestanten begins fligende Rranfreich nehmen mußten. Go enthielten fich bente Religionotheile einer Mitwirfung zu bem fcmalealbifchen Rries ge, ungeachtet ber Papft bie fatholifden Cantons febr brin: gend zu einer Befangfung ber beutschen Reger hatte auffor:

<sup>43)</sup> P. D. R. de Porta hist. Reformationis Ecclesiarum Rhaeticarum 1, 11, 25. Thom. D. Grie Geich. b. Reform. in Italien überf. v. Frieberich (Leipzig 1829) G. 183. Ferb. Dener bie evangel. Gemeinbe in Locarno I, 21.

<sup>44)</sup> de Porta I, 11, 49. 274. M'Grie G. 296. 325. 333. Men= er's evanget. Gemeinbe in Locarno II, 198 ff.

<sup>45)</sup> Die evanget. Gemeinde in Locarno, ihre Musmanberung nad) Burich u. ibre weitern Schidfale v. Ferb. Mener 2 Bbe. Burich 1836. Ueber bie mannichfache Aubuftrie, namentlich Sammete u. Geis

bern lassen 46). Bey ber Wiedererdssinung bes Concils 1551 lehnten auch die letzern wegen ber französischen Protestation alle Theilnahme ab 47). Zwar gab c3 fortwährend zwischen ben katholischen und resormirten Cantons noch mancherley Zwisstigkeiten 48): indeß da beyde Theile ungefähr gleich mächtig waren, so hielt ein Schwert das andere in der Scheide: und beyde Religionstheile behaupteten von jeht an, kleinere Veränzberungen ausgenommen, die Gegenden, welche sie eingenommen hatten.

### §. 11.

Berhaltniß ber benben Religionetheile in Deutschland bis 1618.

Der Religionsfriede half einem fo tiefgefühlten Bedurf: niffe in Deutschland ab, baß die Misbilligung besselben, welche Papst Paulus IV. alsbald aussprach, ohne allen Eindruck blieb 1). Und als berselbe leidenschaftliche Papst seinem Grolle

benweberen, bie fie nach Burtch verpftangten, f. Mener II, 140. 281. 330.

<sup>46)</sup> f. §. 8. not. 40. Bullinger bon Bef I, 474.

<sup>47)</sup> Bunbesverein mit Frankreich 1549, Bullinger von Geg 11, 9. Papfitiche Ginlabung jum Concilio 1551 baf. S. 30, abgeschlagen S. 34.

<sup>48)</sup> So als 1555 bie kathol. Cantons verlangten: bag auch bie Evangetischen bie Bunbe nach alter Weise ben ben heiligen beschwören sollten, Bullinger v. heß II, 267. F. Meyer's evangel. Gemeinbe in Locarno II, 48: als bie kathol. Orte 1555 verordenten, baß die von Jürich aus verbreiteten Bibetüberschungen in ihrem Gebiete ausgereutet werden sollten, Meyer's Gemeinbe in Locarno I, 451. II, 56, u. als darauf 1556 in Jug und in Wastlis Bibeln verbrannt wurden, Bullinger von heß II, 402. 415. Meyer II, 61. 70.

<sup>1)</sup> Schon am 18ten Dec. 1555 fdrieb er an Ronig Ferbinand (Ray-

## 392 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

von neuem in dem Wiberspruche gegen Carls Uebertragung ber Raiferkrone auf Ferdinand (1558) Luft machte 2); fo bewirkte

nald. h. a. no. 51): Vidit Serenitas Tua, quanta Nos et nostri proximi Praedecessores cura et sollicitudine - procuravimus, ut Conventus Augustanus potius religionis rebus intactis dissolveretur, quam ad Recessum veniretur tam perniciosum, sicuti et Nobis, et Tua Serenitate et Catholicis omnibus invitis tandem ventum est. Un bemf. Jage ad Wolfgangum Ep. Passav. l. c. no. 53: quid alienius a fide catholica potuit deliberari, quam quae in Augustae proximi conventus Recessu decretum fuisse accepimus! Noch ernftere Bor= ftellungen mußte Ferdinand im Unf. v. 1556 von bem papftlichen Run= tius Delfinus anhören (f. ben Bericht beff. b. Pallavicini lib. XIII. c. 14. no. 1): Rex vero cum sibi videretur et in iis concedendis, quae Catholicis officerent, ab aperta necessitate omnis a se nota procul arceri, et in rebus sibi arbitrariis vel maximum Religionis studium a se fuisse praestitum, respondit per commotioris animi sensum, quam moderatum ejus ingenium ferre consueverat. Id etiam fortassis accidit, quod jam apparerent in Paulo argumenta animi male affecti in Au-Striacam familiam.

2) Ferbinanbe Dbriftfammerer Don Martin Gueman, ber bem Papfte bavon Ungeige machen follte . murbe ale faiferlicher Gefandter nicht jugelaffen : ber Papft legte bie Gache ben Carbinalen vor, beren Butachten bann gang feiner Unficht entsprach Thuani histor. sui temporis lib. XXI. c. 2. Raynaldus 1558 no. 8. Bgl. bie Be= richte bes Carbinale du Bellay über bie Borgange in ben Confis ftorien in Ribier lettres et memoires d'estat II, 623. 759. Der Papst rememora la translation de l'empire de Grece saite par les Papes, et le Privilege d'en saire election donné par lesd. Papes à la Germanie. - Il ne se trouveroit point qu'il fut en la puissance d'un Empereur de resigner l'Empire, ny aux Electeurs d'accepter la resignation, et suivant icelle faire nouvelle election, inconsulto summo Pontifice. dignus est electus, comme qui a juré plusieurs Recés heretiques: - item a fait à son escient mouvoir son fils aisné (Maximitian) de fausses doctrines: item souffre de long-temps

Cap. I. Deutsche Reform. §. 11. Ferdinand I. 393

er baburch nur, baß bas Band ber bisherigen Abhangigkeit bes Kaiserthums von dem Papstthume formlich zerrissen wur=

prescher en sa cour à la Lutherienne : item a laissé vacquer dix ou douze ans les gros Eveschez sans y nommer, pour en prendre les fruits, et cependant y a laissé faire aux Lutheriens ce qu'ils ont voulu: item s'est usurpé plusieurs Palais et Chasteaux des Eveschez et Monasteres: finalement s'est fait élire clandestinement, refusant au Nonce du Pape sa suite, et s'est fait élire par heretiques, ergo deponendus, si jam esset Imperator. Der Papft hatte, wie ben ber Refigna= tion von Pralaten, erft untersuchen muffen, an justae causae sint resignandi, et se liberandi a juramento praestito Sedi Apostolicae, a quo non potest se solvere, nisi per Pontificem solvatur. Puis il eust fallu proceder et examiner toutes autres choses, et mesmement de vita, moribus et idoneitate Ferdinandi. Damit ftimmt aud bas Gutaditen ber Carbinale ben Thuanus l. c. überein. Diese schen noch bingu: ob id - Ferdinando opus esse poenitentia; - itaque mittendum ab illo procuratorem cum plenis mandatis, quibus declaret, se iis, quae Francosurti acta sunt, ut nullius momenti, renunciare, remque omnem Pontificis arbitrio permittere caet. Much nachbem Carl 5 b. 21ten Gept. 1558 geftorben mar, fagte ber Papft noch bem frang. Gefanbten (f. beffen Bericht an ben Ronig v. 25ten Dec. 1558 b. Ribier II, 777), qu'il est mort Empereur, ayant esté sacré par le Pape, sans l'authorité du quel il ne pouvoit renoncer, ny ceder sa dignité; et dit davantage que Ferdinand n'a encore autre qualité, que celle de Roy des Romains, obstant d'une part la nullité de la renonciation du defunt, et de l'autre que l'Empereur mort, le Roy des Romains ne luy succede pas indistinctement, mais qu'il faut qu'il soit examiné, et fasse foy, comme il s'est au precedent porté en l'estat de Roy des Romains, pour estre promeu à l'Empire, ou deposé de ladite dignité de Roy des Romains, selon qu'il se sera dignement, ou indignement porté. Et par là veut conclure, que l'Empire est aujourd' huy vaquant, et comme en passant me toucha, que le feu Pape Leon avoit eu envie de faire le feu Roy (grang I) Empereur.

- 394 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.
- be 8). Daß eine Bereinigung ber beyben Religionstheile nicht

<sup>3)</sup> Schon ben Belegenheit von Carle V Rronung hatte Hieronymus Balbus, Bifch. v. Gurd, de coronatione lib. sing. ad Carolum V Imp. Lugd. 1530 (aud) in Freheri Scriptt, rer. Germ.) er= wiesen, ex sola electione Caesarem jus plenissimum imperandi consequi, ex coronatione nihil novi juris Caesaribus Jest ftellte ber eifrig fatholifde Reichsvicecangler D. Georg Siegmund Selb barüber ein bochft mertwürdiges Gutadj= ten an ben Raifer fabgebr. in Golbafts politifchen Reichshanbeln Ah. 5. S. 167). Er gebenkt in ber Ginleitung ber fruhern Un= maßungen ber Papfte, u. fährt bann fort: "Jegund fo bas Reich auf Em. Maj. erwachsen, fo hebt man ben alten verlegnen Bank wieber an, - u. bebentt body bergegen nicht, bag mittlerzeit, von ben vorigen Babften ber, bie Sadjen weit ein andere Beftalt ge-Dann ba man vormale ben Rom. Stuhl gar nabend angebetet, u. fur Bott gehalten, ba wird berfelbe jegund von einem großen Theil ber Chriftenheit verachtet; u. ba man vormals ben Babftlichen Bann ubler, bann ben zeitlichen Ted gefürchtet, ba lachet man jegunder beffelben; u. ba man vormals, mas von Rom tommen , für gottlich u. beilig gehalten , ba ift bas romifche Befen u. Leben jegund ber gangen Belt bermaffen befannt, bag ichier man= niglich, er fen wer er wolle, ber alten ober neuen Religion, ba= Der Bf. führt bann aus, bag ber Raifer bem für ausspenet." Papfte nur als oberftem Seelforger Behorfam fchulbig fen, bag ihm bie Entscheidung über die Papftwahlen, bas Recht Concilien auszuschreiben, geiftl. Beneficien zu vergeben, u. gottlofe Papfie obzuseben , guftebe. Dagegen ftebe bem Papfte fein Recht über bas Raiferthum gu, und bie romifche Rronung fen nicht nothwendig. Darauf miberlegt er bie Beschulbigungen bes Papftes gegen ben Rai= fer, und wirft bagegen bem Papfte viele Ungehörigfeiten vor. rath ben Papft gureditgumeifen, und wenn er fich nicht fugen wolle an ein allgemeines Concilium ju appelliren. -Benbe Theile lie= Ben jest bie Cache liegen, Paulus IV ftarb b. 18ten Mug. 1559, ber neugewählte Pius IV ertfarte fogleich nach Berathung mit ben Carbinaten, Ferdinandum legibus creatum Imperatorem (Raynald 1559 no. 42): aber es murbe hinfuro feine Raiferfronung

mehr zu erwarten sey, war Allen kar. Das Golloquium in Worms, welches dem Beligionsfrieden zu gentligen branflatter wurde (1537), löste sich wieder auf, che es angesangen war 1). Die Einladung zu dem wiedereröffneten Tridentiner Goncilio wurde von den Protestanten entschieden zurückzeweich wirden der 1,000 der Verlereich und Bayern so sehr hotelanten batte sich auch in Seltereich und Bayern so sehr für duch betrag Allereich brüssel zu der beiter Ender, Kaiser Ferdhand und herzog Allereich, demischen urch die Gestatung des Abendmass unter berden Gestatung der Abendmass unter berden mußten (1556) ): in Schlessen mußten

mehr nachgesucht, und fein Recht bes Papfies über bas Raiferthum mehr anerkannt.

<sup>4)</sup> Die Geschichte bestehen nach ben in der Wolfendütztigfen Blichen benbichten benbichtitt. Arten in Saties Sifts. b. Musp-Gonstellin 111, 290 ff. Einige Artenstüde in Gotbasts potit. Etrafshäbet in G. 740 ff. b. Buchoth Gesch. b. Regierung Terebinands I. VII, 339.

<sup>5)</sup> Sie craing an fie derch falferliche und päpflt. Gefandte beft, auf tem Gürffendag im Naumburg 1861 f., Se alf; III, 684 ff., 618 ff., f. 3. 40. Gelbe der Kenndhung, Bürftendag. Leipzig 1923. S. 1.5 ff. u. die Artenflück S. 28. ff. 119 ff. Die dert befoßeifene retitere Entwicklung der Abrahamsgegändte erfolge te als Gefändliche Berickt u. machefolitig Ertätung deren Urfachern, derem die Geber zu, Jüffen u. fond die Erfahre Vauspe, Gonf. jugethen des derechtigt, derenfein vom Papfl bis flickeren Gestelle Rechtigken Retiture (in Gestellen Rechter) und erfect der Recht fied Gestellen und ist den der eine Begehre dem Kenten für der Kenten der Recht fied Gestellen und ist der der der verfahren kannel wurde der Rechte fieden nachten der erfect dem Kaufer übergeben. Roch weiter ausgrüßer wurden bei fehre in der erfectstellen Ausfähren ger Erfacken zu. " nerche 1564 d. im Druck erfoßen (auch d. D. dertieber vom trutfden Kriege 26. 1. 28. 1. 629, 474).

<sup>6)</sup> Ferbinanb hatte noch b. 20ten Febr. 1554 ein firenges Sbiet (f. baff. in Raupachs ertautertes evangel. Defterreich II, Bept. &. 96) ertaffen, baf alle feine Unterthanen ben ber alten Beligion

#### 396 Bierte Periobe. Abfchn. I. B. 1517-1648.

Ferdinand ihn nicht nur bestehen, sondern sich auch noch immer weiter verbreiten sassen. Baker der gesistliche Woerhoalt nicht gemesen, so würde Deutschland in Ausgem. gang prote-flantisch groveben sein. Die protessantischen Fürfen ließen sich indeh burch beneisten nicht hindern, den ihnen aumächt gelegenen schon für die Resonation gewonnenen Stiftern Bischliche der Administratoren aus ihren Kamisten zu geden bis

bleiben , u. bas Abenbmal nur unter Giner Beftalt empfangen folls ten. Mis er aber nachher von ben Rieberöfterreichifden Stanben Zurtenhulfe begehrte, übergaben biefe b. 31ten Jan. 1556 eine Gups plication (b. Raupach I, Benl. S. 12), in welcher fie um frene evangel. Religionsubung baten. Ferbinanb erlaubte ihnen barauf nothgebrungen bas Abenbmal unter benben Geffalten , body mit ber Bebingung, bag fie im übrigen burchaus ben ben Sahungen u. Bebrauchen ber rom. Rirde blieben (Raupach I, 47. Sleidanus lib. XXVI ed. am Ende p. 536). Gben fo geftattete auch Albert v. Bapern (ber 1561 ben einem Befuche ben bem Pfalgerafen in Reuburg summa cum attentione ben proteft. Prebiger Pfaufer zwenmal prebigen borte, Strobels Bentrage I, 313), ale er von feinen Stanben Gelb verlangte burch Gbict v. 31ten Marg 1556 (Sleidanus I. c. p. 541), ut coenam Domini totam percipiant, et diebus vetitis urgente necessitate carnes edant, perbot aber alle weitere Reuerungen.

- 8) So hatten bie brandenburgischen nittelbaren Stifter dursurflitige Pringen zu Arministratoren, Davelberg [. 1751, Levis, 1. 1551, Levis, 1. 1550, Arndenburg [. 1560, Tagbelburm Magbeburg hatte fortwährend brandenburg. Pringen zu Erzblichsfen,

## Cap. I. Deutsche Ref. S. 11. Ferdinand I. Maxim. II. 397

augleich brangen sie auf ben Reichstagen fortwährend auf völlisge Aushebung jenes Borbehalts, oder auf Freystellung der Religion 9). Diese Verhandlungen und mancherlen andere gezgenseitige Beschwerden erhielten auf den Reichstagen zwischen den berden Religionstheilen immer eine große Gereiztheit, welsche indeß, so lange sich die Kaiser in unpartheisscher Mitte erzhielten, ohne bedenkliche Folgen blieben. Diesen unpartheisschen Standpunct behauptete sowohl Kaiser Ferdinand, als dessen Sohn und Nachsolger Maximilian II. (1564 — 1576) 10), obgleich der Lettere innerlich der Resonnation zugethan war 11),

von benen Sigismund f. 1553 ber erfte evangelifche mar, Joachim Friedrich f. 1566 bas Ergftift völlig reformirte. Cben fo murben von ben fachfifden Bisthumern, von Raumburg f. 1564. Merfeburg f. 1565, von Deifen f. 1581 fachfifche Pringen poffulirt: bie Capitel gaben 1582 Reversalen, mit ihren Poffula= tionen ftete ben ben Lehnserben bes Churfurften gu bleiben. min erhielt f. 1556 Abminiftratoren aus bem fürftl. pommerichen Befdlecht, Schwerin hatte fcon f. 1516, Rageburg f. 1554 Bifchofe aus b. metlenburgifden Fürftenftamme. Balberftabt. Bremen, Lubed, Berben, Denabrud und Minben erbielten nach u. nach ebenfalls evangelifche Bifdofe, vorzugeweife aus ben benachbarten fürfil. Familien , ohne inbeg ausschließlich an Eine gebunden gu fenn, Gichhorn's beutsche Staats = u. Rechtes gefchichte 4te Mufl. IV, 149. 158.

- 9) juerft schon auf bem Reichstage zu Regensburg 1556 f. B. G: Struvens aussuhrt. hiftorie ber Religionsbeschwerben zwischen benen Römisch = catholischen u. Evangelischen im teutschen Reich (2 Theile. Leipzig 1722. 8.) I, 275 ff. haberlins neueste teutssche Reichsgeschichte III, 155 ff.
- 10) Ueber bie Zeiten Ferdinands I u. Maximilians II in Ranke's hift, pol. Zeitschrift Bb. 1 (1832) S. 223 ff.
- 11) Die erfte Reigung ju berfelben war ihm von feinem Jugenbleherer Wolfg. Severus eingeflößt, f. Raupach's Evangel. Defterreich 1, 31. Rachher stand er in vertraulichem Briefwechsel mit protest.

Rurften und Theologen, u. hatte einen evangel. hofprebiger, Joh. Sebaftian Pfaufer (beff. Leben in Strobels Bentragen gur Lite= ratur I, 257), ben er gwar auf Ferbinands Berlangen entlaffen mußte (Raupad I, 51 ff.), aber feinem vertrauten Freunde, bem Berg. Chriftoph v. Burtembera (Schelhorns Grasslichkeiten I, 95), u. bem Pfalggrafen Wolfgang (Strobels Bentrage I, 303) In Rom betraditete man baber Maximilian ale einen Abacfallenen (f. not. 2). Da er fich mehrere Jahre bes fathol. Abendmale enthielt, und nur sub utraque communiciren wollte; fo war bieg ein Sauptgrund, weshalb Ferbinand fur feine Staaten eine besfalfige Erlaubnig ben bem Papfte betrieb (Literae secretiores Ferd. 1. Rom. Imp. pro obtinenda Eucharistia sub utraque in gratiam Maxim. II ann. 1560 missae ad Pium IV P. M. ed. J. A. Schmid, Helmst, 1719, 4. wieberabaebr. in Gerdesii Scrinium antiquarium VII, 89). Die Berhaltniffe zwifden Bater und Gobn maren aber jest fo gespannt, bag Marimilian fogar fürchtete, jur Flucht genothigt ju merben, und fur biefen Rall fich eine Buflucht ben Friedrich III v. d. Pfalz (Abrah, Sculteti narratio apologetica de curriculo vitae. Emdae 1625. 4. p. 8. Strobels Bentrage I, 301 f.) und Philipp v. Seffen (Rommels Phil. b. Großmuthige II, 577 f.) ju fichern fuchte. 3m 3. 1560 murbe Stanislaus Sofius Bifch. ju Ermeland Muntius am faifert. Bofe, und fuchte ben Ronig wieder fur ben Catholicis= mus zu gewinnen (Bzovius 1560 no. 6 ss. Raynaldus 1560 no. 16 ss. Salig's Gefch. b. Eribent. Concils II, 179. Unm. ugl. auch die Briefe in Cypriani tabularium Eccl. Rom. p. 111 u. 129): bag aber bie hoffnung bes Gelingens, bie er oft aus= fprad, ihn täufchte, beweifen Maximilians fpatere Briefe an Ber= jog Chriftoph , f. biefen Briefwechfel in Le Brete Magazin gum Gebrauch ber Staaten = u. Rirchengefch. IX, 1. Es maren wohl besondere politische Rucksichten , namentlich bie Rucksicht auf Spa= nien, welche ibn von einem Uebertritte guruckhielten: ftete blieb er ein entschiebener Feind aller Religionsverfolgung (Raupach 1, 148). Bgl. Saas vermifdte Bentrage gur Gefch. u. Literatur-Marburg 1784. G. I. v. Bucholb Gefch. ber Regierung Ferbi= nanbs I. VII, 481.

Cap. I. Deutsche Reform. §. 11. Maximilian II. 399

und bem öfterreichischen Abel in bessen Patronatfirchen frene Religionsübung gewährte (1568) 12).

Indeg begann ichon in den letten Jahren biefes Raifers 13)

<sup>12)</sup> zuerst nur mänblich, unter ber Bebingung, ber Augeb. Confession treu zu bleiben, u. eine berselben entsprechende Kirchenordenung einzusübrent zu welchem Zwecke Dav. Chyträus nach Desterreich berusen wurde (Naupach I, 86). Pius V schiefte sogleich einen Legaten, den Cardinal Commendon, an den Kaiser, um biese Wewilligungen rückgängig zu machen (Naupach I, 98. II, 174. 192), und dieser mußte ihm erklären (Gabutius de vita Pii V. Romae 1605 p. 97), Pontisiem omnibus execrationibus, ecclesiasticisque poenis in eum animadversurum, ipsumque privaturum imperatoria Majestate, atque eatholicis Principibus in eum convocatis novum Imperatorem creaturum, nisi ejusmodi decretum, si factum esset, illico rescidisset. Denenoch gab der Kaiser jene Verwilligung in einer sörmlichen schrift. Alsecuration de 14ten Jan. 1571 (Naupach I, 125. II, 199).

<sup>13)</sup> Bie fehr bis babin ber Proteftantismus einen überwiegenben Einfluß auf die Gemüther behauptete, aeht auch aus bem überhaupt fehr mertwurbigen Gutachten bes berühmten Relbherrn Lagarus v. Schwendi i. 3. 1574 bervor: "Bebenten an Raifer Maxim. II von Regierung bes b. rom. Reiche u. Frenftellung ber Religion", in Goldafts polit. Reichehandeln C. 962 ff. Dort beißt es S. 968: "Der Abel ift faft burchaus im Reich unter fathol. u. luther. Obrigfeiten ber geanberten Religion zugethan, u. mo fie es nicht effentlichen fenn borfen, fo feind fie es body beimlichen in Gemuthern, ober ift fcon ein Theil ber rom. Religion noch anbangig, fo ift es boch ein falt halb Bert, u. wenig Gifere babin= ten, u. bie Alten, fo noch mit Unbacht u. Gifer babin geneigt, bie fterben täglich binweg, bie Jugend aber fann man alfo nicht jugeben, fonbern ba man ichon Fleiß baben thut, fo wills boch ben biefen Beiten u. Erempeln u. Gemeinschaften nicht haften. fo reift folche Beranberung unter ben Geiftlichen eben fo wol ein. Mifo findt fid auf ben Stiften an mehr Dertern, bag ein guter Theil ber Thumbherren ber Mugeburgifden Confession nicht heimlich jugethan fenn, u. bag bie andern auch je langer je mehr neutral

# 400 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

baburch ein Umschwung ber Berhaltniffe, bag bie Jesuiten in

u. falt werben , u. baf fich in Summa ichier Riemand unter ihnen um feinen Beruf u. geiftl. Stand recht annehmen will, fonbern ift bas meift um bie Diegung ber feiften Pfrunben u. bas gut mußig Leben ju thun. Go ftehete mit bem gemeinen Manne faft alfo burchaus, bag er von bem alten Thun u. Geremonien ber rom. Beiftlichkeit nit mehr halt, bann fo weit er von feiner Dbrigkeit bargu angehalten mirb. Und fiehet man faft uberall, wenn bie Dres bigt aus ift, bag bas Bolf aus ber Rirchen lauft. auch fast uberall an ben catholischen Orten bie Leute ihre fonbere lutherifche ober evangelifche Bucher haben, barinn fie gu Baus les . fen , u. einander felbft predigen u. lehren. Item fo finbt man aus ber Erfahrung, ba man ichon bie geanberte Religion wieber abge= ftellt, u. bie Catholifche angericht, als zu Coftang u. anbern mehr, bag man boch auch burch fonber fleißiges Buthun ber Geiftlichen in fo langen Jahren bie Gemuther nicht wieber geminnen, u. ber rom. Religion anhangig machen fann. Go bat auch foldes bisber meber in Dieberland , noch in Franfreich feine Gewalt , Dbfieg , Straf, Enrannen mogen zuwegen bringen, u. ba man fich ichon ein Beitlang buckt ober leibt , fo brennen boch inwendig bie Bemuther , u. war= ten u. hoffen auf ein beffere Beit u. Belegenheit, u. wollen ebe bas Außerft barüber gufeben. Go mangelt es an ben Mitteln gu foldem Werk nicht wenig ben bem Stuhl ju Rom, bag er nämlich fein driftliche Reformation wolle gulaffen, u. giebt fich berhalben gegen ber Belt gang blog, ale ob er nicht Gottes Ehre u. bie Bahrheit, fonbern nur fein eigen Beis, Gewalt, Ehr, Repus tation u. Bortheil fuche. Und lauft unter andern auch biefe große Berftockung u. Blindheit bieffalls ben ihme fur, bag er gar bem armen gemeinen Mann bie driftliche Gebet, u. bie Bucher bes Evangelii, u. Gottes Wort in feiner Sprach an benen Orten, ba er Gewalt u. Dberhand haben mag, nicht will gulaffen, fonbern unterftebet , ibn ben Berluft bes Lebens u. bes Bute babin gu bringen u. ju gwingen, bag er feinen lieben Gott in einer fremben Spradje muß anbeten , u. weiß nicht, was er bittet , u. vermeint alfo nadmale bie Religion allein burd Unwiffenheit, u. mit au= Berlidger Unbacht, Bucht u. Geremonien zu erheben u. wiebergubrin= gen, ba boch bie Grundfeften unfere driftl. Glaubene u. Beile

ben fatholifden ganbern Deutschlands immer mehr Ginfluß ges mannen 14), und bem Rampfe gegen bie Reformation neues Leben und größere Einheit gaben, mahrend bie Proteffanten baburch, bag viele ibrer Rurften fich ber reformirten Rirche anschloffen, unter fich beftig entzwent murben, und ihre Ich: tung gebietende Stellung verloren. Buerft wurde burch bie Thatigfeit ber Jefuiten in Bapern bie Reformation un: terbrudt 15). Dann folgten 1575 ber 26t von Rul:

nicht auf außerlichen Bmang u. Rirchenbifciplin , fonbern auf ber Erfantnug u. Bertrauen an Gott fichet, u. Chriftus felbft, u. feine Apoftel , u. ibre Rachfolger bie Bebot und bas Bort Gottes in gemeiner Sprach allen Bolfern verfunbiget u. gelehrt haben. Darum fiche bann abermale ben febiger Belt befto mehr argern u. ftogen wirb , u. tagt fich befto mehr anfeben u. muthmagen , bag bie vorstehenbe Beranberung nicht am Enbe, fonbern noch funftige lich , wie in ben vergangenen Jahren fortichreiten u. murten merbe, u. baß Gottes heimlich Urtheil , Straf u. Fürsehung mit fürlaufe ... Bal. Rante Rurften u. Botter pon Gub . Guropa III. 8.

14) Buerft murben bren Jefuiten le Jan, Salmeron u. Canifius 1549 Profefforen in Ingolftabt (Binters Gefd. b. epana, Lebre in Baiern II, 167), 1557 murbe bafetbft ein vollftanbiges Colles gium eröffnet; 1559 in Munchen. In Bien erhielten fie 1551 einen feften Gib, 1556 in Coln, 1561 in Erier. Der Carbinal Dtto, Bifch. v. Mugeburg übergab ihnen 1563 bie von ihm geftife teten Lebranftatten, ein Seminarium, ein Gomnafium u. eine Univerfitat in Dillingen , vgl. Rante Fürften u. Bolfer v. Sub = Europa 111, 25.

15) Bie febr fich biefelbe bort ausgebreitet hatte, f. Historia Soc. Jesu P. 1. (von Orlandini) lib, XI. p. 256 u. P. II. (von Sacchino) p. 321. 3m 3. 1558 murbe auf Unftiften ber Jesuiten eine Inquifition eröffnet , welche alle bes Lutherthums Berbachtige über 31 Artifel bernehmen mußte, f. "Die abgottifche Artifel ges ftellet von einem Monch in Bapern zt. mit einer furgen Erinnerung Phil. Delanchthonis. 1558" (wieberabgebr. in b. Fortgef. Cammlung v. alten u. neuen theol. Cadjen 1730 G. 405). Gegen bies

Biefeler's Rirdengefd. 3r Bb. Ite Mith.

#### 402 Bierte Periobe. 26fcn. I. B. 1517-1648.

ba 16), und Churmaing auf bem Gich felbe 17) nach, trog ber ibnen entgegenftebenben taiferlichen Declaration gum Religions-frieben, und wagten fogar, bas Dafenn ber lettern gu laugnen 18).

felben fdrieb Melandthon auch f. Responsiones ad impios articulos Bavaricae inquisitionis. Witteb. 1558. 4. (pal. Strobels neue Bentrage gur Literatur III, II, 167). 3m 3. 1561 mußten alle Beamte fdmoren ber fathol. Rirde nach jenen Artifeln treu su bleiben. Darauf murbe allen Unterthanen berfelbe Gib aufer= legt: biejenigen, welche ibn nicht leiften wollten, follten ibre Grunde ftude vertaufen, u. bas land vertaffen. Befuiten murben umber= gefchiett, um biefen Befehl auszuführen (Sacchino I. c.). Die Ges maltthatigleiten , bie baben porfielen , ichilbert bie Schrift : "3men Eroft : u. Bermahnung : fchriften an bie verjagten Chriften aus bem Baperland. 3tem ein Rathichlag Joannis Brentii." 1564. 4. (f. Schelborne Gradelichfeiten II. 287). Bie febr Dunchen burch bie Muswanderung vieler mobthabenben Burger bamale fant, f. bas Schreiben bes Magiftrate a. b. Bergog v. 14ten Dec. 1570 in D. Ph. Bolfe Gefch. Marimilians I u. f. Beit I, 33. Inm. - Rante Rurften u. Botter 11, 37.

- 16) unmittelbar nachbem er bie Jefuiten eingeführt hatte, Gaberline neuefte teutiche Reichsgesch. IX, 371. Rante III, 51.
- 17) welches faft gang protestantisch mar. Zesuiten maren hier ebenfalls bie Seele ber Reaction, u. errichteten zugleich ein Golles gium in heiligenflabt, 3. Bolfe Cichefelbifche Rirchengefchichte. Göttingen 1816. 4. S. 176 ff.
- 13) f. §. 9. not. 41. Burest erwörerte ber Web w. gutub seinen protest. Interethannen (f. Beschienerbe her Etabt Justo b. Eeßen mann de pace religionis Buch II. Cap. IX. E. 2001): "Des gleichen wäre ber Appendix u. Dectaration bes Betigionsfrieden nureffwisch is in rerum natura nit genessen, werbt sich auch weber in der Stänslichen noch Cammergreichtes Canaten einig Desigte nat derr Beträssigiung besinden so auch sich und Originalia der Janden, würden sie im Rechten weige geten, diemet ber Beträssigung besinden wie gesten, diemet der Appendicis mit teinem Westetlin gedenst, soweren beträssig des fiele der Betrassig von Westen von Westen und Erstig som follow.

Unter bem Raifer Rubolph II. (1576 — 1612), ber zwar ben Frieden liebte, aber unter papflichem und spanischem Einzstuffe stehend seine Abneigung gegen die Protestanten alsbald durch Aushebung der evangelischen Religionsübung in den unsmittelbaren österreichischen Städten (1578) bewieß 19), nahmen jene katholischen Gegenwirkungen sehr zu. Der Bischof Juliuß v. Burzburg vertrieb 1586 alle Protestanten 20): andere Bis

Als barauf bie weltlichen Chursurfirsen ben ber Wahl Rubolphs II (15ten Oct. 1575) verlangten, baß ber Declaration auch in ber Capitulation Erwähnung geschehe; erwiberten bie geiftl. Chursurfies sten (Lehenmann II, XV, S. 274), "baß sie der angeregten Declaration halben vor ber Zeit nichts, als erst bis Jahrs gehört, ihre Räth, so ben Religionsfrieben anno 1555 helsen berathschlagen u. schließen, wären im Leben u. ben Handen, u. hätten sich swar wol zu erinnern, was gestalt bemelbter Frieden abgehansbelt, aber wie es mit der Erklärung ergangen, wäre ihnen verborgen. Darüber entstand harter Streit: aber die Declaration wurde in die Capitulation nicht ausgenommen, und bie weltlichen Churssürsen begnügten sich durch Pvotestationen die Rechte der Protestanten zu wahren. Säber lin's neueste Reichsgeschichte IX, 341.

<sup>19)</sup> Dem Abet bestätigte er 1577 bie ihm von Maximilian gewährte Religionsfreiheit (Raupachs evangel. Desterreich II, 275). Indeß hatte berselbe auch in kaiserlichen Städten in seinen Häusern evangelischen Gottesbienst hatten lassen, an welchem auch sehr viele Bürger berselben theilgenommen hatten; dies war unter Maximllian nicht gehindert, wurde jest aber verboten, zuerst in Wien, wo Maximilian diesen Hausgottesdienst ausbrücklich erlaubt hatte (Raupach II, 253. Berlagen S. 157), dann allgemein (Raupach I, 155. II, 302). Freilich hatte der Flacianer Iosua Opizius, evangelischer Prediger in Wien, durch seine heftigen Predigeten im hohen Grade gereizt (Raupach II, 285 f.). Die neu auszunehmenden Bürger sollten über ähnliche Artiket wie in Bayern (s. not. 15) vernommen werden, um sich über ihren Gatholicismus auszuweisen, s. bieselben b. Raupach II, 307. Behl. 187.

<sup>20)</sup> Saberlin's neueste Reichsgesch. XIV, 513. Rante Fürsten u. Bolfer III, 119.

schöfe und katholische Reichsstädte regten sich auf gleiche Weise 21). Während so die eine der kaiserlichen Declarationen zum Relizgionöfrieden ganz unbeachtet blieb, wurde dagegen die andere, der sogenannte kirchliche Vorbehalt, streng geltend gemacht, als der Chursurst v. Coln, Gebhard Truchses v. Waldburg (1582) zur protestantischen Kirche übertrat, ohne daß die Einsprache der durch innern Hader geschwächten protestantischen Kursten gehört wäre 22).

Die Spannung zwischen ben benden Religionstheilen wurs be noch burch die Calenderverbesserung des Papstes Gregorius XIII. (1582) erhöht 23): benn da die Katholifen dieselbe ans

<sup>21)</sup> In Paberborn, wo sich unter B. heinrich (1577 — 1585) ber Protestantismus sehr verbreitet hatte, gründete bessen Rachsolger Theodor v. Fürstenberg sogleich 1585 ein Zesuitencollegium, u. unsterdrückte die Protestanten (Bessen Gesch. des Bisth. Paderborn. Paderb. 1820 II, 89), die er dieselben 1612 völlig vertrieb (bas. S 127). Nach Münster, wo die Anzahl ver protestantisch gesinnten immer noch groß war, zog Bisch. Ernst v. Bayern 1588 die Zessuiten, und unterdrückte den Protestantismus (Geschichte Münsters, nach den Quellen bearbeitet von Dr. h. A. Erhard brittes heft. Münster 1837). Salzburg wurde v. d. Erzbisch Wichterich seit 1588 wieder katholisier (Göcking's Emigrationsgeschichte v. d. aus Salzburg vertriebenen Lutheranern I, 88), Bamberg v. Bisch. Reithard s. 1595 (Jäck's Gesch. v. Bamberg III, 199. 212).

<sup>22)</sup> Gebhard wurde von dem Papste d. Iten Apr. 1583 abgesett u. gebannt, dagegen Ernst v. Bapern von dem Capitel gemählt. Vorzüglich durch die baperische Macht wurde darauf Gebhard 1584 verzbrängt. cs. Mich. ab Isselt (tath. Priester um 1580 in Göin, nachher in Hamburg † 1597) historia belli Coloniensis libb, IV. Colon. 1584. 8. Gerh. v. Kleinsorgen (churcöln. Math in Wert † 1591) Aagebuch v. Gebhard Aruchses, od. dess. Kirchengesch. v. Westphalen 3ter Aheil. Münster 1780. 8. — Häberlins neueste Reichsgesschichte XIII. Gebhard Aruchses v. Walbburg von F. W. Bartschold in Raumers hist. Aaschenduche. Reue Folge I (Leips. 1810) C.1.

<sup>23)</sup> Saberline neuefte Reichsgesch. XII, 640. XIII, 441.

nahmen, die Protestanten sie zurückwiesen, so entstanden das durch feindseige Berührungen, die sich fast täglich erneuerten. Sehr gerechten Anlaß zu Besorgnissen gaben den Protestanten serner manche besonders von Tesuiten ausgehende Schriften, in denen theils die Resormation geschmäht, theils die Gultigskeit des Religionsfriedens bestritten wurde 24); nicht minder auch Gerüchte von Planen der Gegner zur allgemeinen Untersbrückung des Protestantismus 25). Einzelne Ereignisse vermehrten diese Besorgnisse. Markgraf Jacob von Baden sochberg trat 1590 zur katholischen Kirche über 26), und drohete alsbald den

<sup>24)</sup> So bef. Francisci Burghardi (vielm. Andr. Erstenbergere, tais. geheimen Secretaire) Tractat de autonomia, b. i. von Freysstellung mehrerlen Religion u. Glauben. München 1586. 4. vgl. Saligs Gesch. b. Augsp. Conf. 1, 788. Schrödigs neuere Kirchensgesch. IV, 338.

<sup>25)</sup> vgl. bes Carbinals Carl v. Lothringen Practicae Romanae de Germanis haereticis extirpandis v. Jan. 1573 in Kiesling's Beweis ber Wahrheit ber Evangelisch eluther. Religion aus ben Kunstgriffen ber Römisch efathol. Kirche ihre Religion zu verbreisten. Leipzig 1762. 8. S. 159. — De statu religionis in Germania consilium Romae scriptum, balb nach 1600 geschrieben, in Strobel's Beyträgen zur Literatur I, 179. Ueber die Bemühungen, protest. Fürsten zur kathol. Kirche herüberzuziehen, Ehurf. August v. Sachsen, Ludwig Pfalzgraf v. Neuburg, Wischem IV v. Heffen, s. Nanke Kürsten u. Wölfer 111, 138. IV, 361.

<sup>26)</sup> von seinem früher schon übergetretenen Leibarzte Pistorius, ber mit Jesuiten in enger Berbindung stand, geleitet. Das Aussehen wurde noch vergrößert durch die Solloquien, welche der Markzaf anstellen ließ, das zu Baden Rov. 1589 zwischen Pistorius u. den Würtemberg. Theologen Undreae, Heerbrandt u. Dsander (s. Acta des Colloquii, zwischen den Würtemb. Abeologen u. D. Jo. Pistorio zu Baden gehalten. Tübingen 1590. 4.), u. das zu Emmendingen Jun. 1590 zwischen Strasburger Theologen Pappus u. dem markzasst. Desprediger Behender (Jo. Fechtii kiet. Colloquii Emmendingensis. Rostockis 1694. 8.).

### 406 Bierte Periode. Abidon. I. B. 1517-1648.

Protestantismus in seinem Gebiete zu unterbruden 27). Erzherzog Ferdinand, ein Zögling der Tesuiten 29), seit 1596 Beherrscher von Steiermark, Karnthen und Krain, verjagte 1598 alle Protestanten aus seinem Lande 29). Der ebenfalls von Tesuiten gebildete Maximilian 30), seit 1598 Herzog von Bayern, veranlaßte, um den Pfalzgrafen von Neuburg katholisch zu machen 31), das Colloquium in Regensburg (1601) zwischen Tesuiten und protestantischen Theologen 32), durch

<sup>27)</sup> Er trat über b. Sten Jul. 1590, befahl b. 2ten Aug. feinen evangel. Prebigern u. Schullehrern innerhalb eines Bierteljahres bas Land zu verlaffen, u. ftarb b. 17ten Aug., worauf fein Land an feine zwey protestantischen Obeime fiel, Baberlin XV, 535.

<sup>28)</sup> Er war nach bem Tobe feines Baters unter bie Bormunbschaft Derzogs Wilhelms V v. Bapern gekommen, und hatte 1590 ff. in Ingolstadt unter ber Leitung ber Jesuiten studirt, Wolfs Gesch. Maximilians 1. I, 93. Wilhelm prägte ihm mündlich u. schriftlich unaufhörlich ein, daß Glüd u. Segen seiner Regierung von bem Eiser für die kathol. Religion abhingen, von bem Gegentheile aber nichts als Unheit folge, Schmidts neuere Gesch. d. Deutschen. Buch 3. Cap. 16.

<sup>29)</sup> F. Chr. Khevenhüllers, Grafen zu Frankenburg, annales Ferdinandei (9ter Th. Regensb. u. Wien 1640 fol. 12 Bbe. Leipz zig 1716 ff. fol.) Th. 5. Joh. Reppfer's (bamals in Stepezs mark) Leben u. Wirken von Freih. v. Breitschwert. Stuttg. 1831. S. 45 ff. G. E. Walbau's Gesch. b. Protestanten in Desterreitschwert. Rärnthen u. Krain. Anspach 1783. 2 Bbe. 8. Parsthepisch für die Katholisen ift Cäsar's Staats u. Religionsgesch. v. Stepermark B. 7.

<sup>30)</sup> Ueber ben Geist seiner Erziehung f. Die Instruction herzog Milphelms V für die pringlichen hofmeister u. Präceptoren v. 1584 in Cor. Westenrieber's Beytr. zur vaterländ. historie III, 146. P. Ph. Wolf's Gesch. Maximilians I u. seiner Zeit (München 1807 ff. 4. Bde 8. unvollendet) I, 53.

<sup>31)</sup> Bolf I, 440 ff.

<sup>32)</sup> Die vorzüglichften fath. Collocutoren waren Mib. Sunger,

welches zwar jene Absicht nicht erreicht, besto mehr aber die Erbistrung zwischen bevben Abeien genährt wurde. Besonbert zeigte sich darunf bas fatpolische übergweicht auf eine brohende Weise in der Sache der Neichsstad Donauwerth. Diese gang evangelische Stadt wurde, weil sie dem Abte zum bei. Areuz die Erneuerung der längst ausgegebenen össenstigen Broessischen abs broessische Verwardelte Broessische Abs des Beschiedung der felden, verwandelte die freye Etadt in eine bayerische Ennbstadt, umd hob alle evangelische Resissionsblung in berfelben ur (1607) 28).

Procangler v. Ingolftabt, u. bie Zefuiten Jac. Gretfer u. Abam Zanner; bie proteft. Jac. Beilbrunner, Dofpreb. gu Reuburg, u. Megidius Bunnius, Prof. in Bittenberg. Die tathol. Musgabe ber Acten : Actorum Collogu. Ratisbonensis de norma doctrinae catholicae et controversiarum religionis judice, ed. II. Monachii 1602. 4. bie protest.: Colloquium de norma doctrinae et controversiarum religionis judice Ratisbonae habitum mense Nov. anno 1601. Lavingae 1602. 4. Anbere Schriften f. in Walchii bibl. theol. 111, 882. Strupens pfalg, Rirchenbiftorie S. 512 f. am vollftanbiaften in Gentenberas Rortf. p. Saberlin I, 36. Maximitian hatte bem Pfalggrafen fruber mehrere gafters fcriften gegen Luther mitgetheilt, namentlich Conrab Anbreae (vielm. bes Jefuiten Conr. Better's) ber unschutbige, bemuthige, mahrhaftige zc. Buther. Ingolft. 1600. 4. , in welcher Buthern bie abfceulichften gafter Schuld gegeben u. fceinbar aus feinen eigenen Sdriften ermiefen maren. Da bie Proteftanten ben Zesuiten ber Berfalfchung ber luther. Stellen antlagten, biefer aber fid) gur Leibeoftrafe bereit ertfarte, wenn er überwiefen murbe; fo murbe beehalb nad bem Colloquio noch eine Confereng gehalten, in welcher ber gafterer in Gegenwart Maximilians völlig überführt murbe, f. heitbrunne're postcolloquium Ratisbonense, Lauingae 1607. 4. Bolf I, 493.

<sup>33)</sup> f. ben Bericht v. Ulrich Groffe, bamals Apothefer in Donaus worth, in Binditer's Ancedota historico - ecclesiastica novantiqua I, 367. Sabertin XXII, 440. Wotfe Gesch. Marie mittant I. II, 190.

## 408 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

Mlle Mlagen ber Protestanten blieben ohne Erfolg 34).

<sup>34)</sup> Bur Beurtheilung ber Berhaltniffe mogen bie gegenseitigen Be-Schwerben ber benben Religionstheile auf bem Reichstage ju Regeneburg 1594 bienen (f. bie Acten b. Lebenmann de pace Religionis I, 481., im Musjuge in Struvens Sift. ber Religionebefcwerben 1, 373). Der Proteftanten gravamina gingen babin, baf über ben Religionefrieben nicht gehalten werbe, "baf auch ber= felb mol zuweilen in einen anbern Berftanb will gezogen merben, bargu bann ber Papft u. feine Legaten u. Runtii , fo bin u. wieber im Reich umgieben, auch jeto noch ben biefer mahrenber Reichever= fammlung gur Stelle fenn, nit wenig helfen. Denn es wird offents lich ausgeben, bag weil. Konig Ferbinand hochloblichstem Bebachtnus ohne papftlichen Confens nicht gebuhrt habe, ein Religionfrieben zwifden ben Stanben im Reich ju treffen, bag auch berfelb langer nicht, bann bis nach vollenbetem Tribentischen Concilio fraf= tig fenn foll: berhalben er numehr fein Enbichaft erreicht, u. lans ger nit binblich fene. Dabero bann bie Mugepurg. Confession un= fculbig für ein verbampte Religion angezogen, u. bie barwiber in bas Reich geschickte papstliche Bull mit angebroheter Execution wieberum offentlich angeschlagen, auch bie im Religionfrieben fuspen= birte geiftliche Jurisbiction wiber manniglichen wieber aufzurichten unterstanben werben will. Die bann ber Papft u. feine Runcii ihre Jurisbiction burch bie Refuiter ihrer im Reich angemaßten Bewalt u. Botmäßigkeit fo meit ertenbiren, bag fie bie anbern gu ercommuniciren u. begrabiren, bie Beit u. Jahr zu veranbern fich unterfteben, auch wol bie Raif. Maj. bahin bewegen wollen, bag Ihre Maj. teinem geiftlichen Stand feine Regalia leihen foll, er habe bann bes Papfte Confirmation uber feine Glection ober Poftus lation gubor erlangt, ju welchem Enbe. er bann aud bie Juramenta u. Statuta auf ben boben u. anbern Stiften, auch Ritter= u. an= bern Orben von Jag ju Jag bermaffen gefcharfet u. geanbert, baß ben Evangelischen aller Butritt abgeschnitten wirb. wird fürgegeben, als follten biejenigen, welche vor bem Religion= frieben nicht gur Mugep. Confession getreten, jego baffelb nit furjunehmen Macht haben, u. berwegen feinem Stand, fonberlich ben Reichsftabten einige Reformation ju verftatten fein. es ben etlichen Stabten bahingebracht, bag fie fich vermittelft Gibs

Der Raifer Rubolph mußte zwar, nachbem er 1608 feinem

verbunden u. reversirt, ben ber jebigen Romifden Religion gu bleiben , feinen evangelifden Burger in Rath gu gieben , ben Burgern fein Erercitium, wie flebenblich auch von viel taufend Burgern barum angesucht wirb, ju verftatten, wie in ber Stadt Coln ge= fchieht, allba bie evangelischen Burger mit neuen vom Rath ange= richteten fiscalifden Proceffen geplagt, gethurnet, um Gelb ge= ftraft, u. ben ubelthatern gleich gehalten werben. - Bie in gleis dem auch ben etlichen anbern oberlanbifchen Stabten, als gu Schmabifchen Smund, wie auch ber Stadt Raufbeurn u. andern faft bergleichen unterftanben, ba ber frepe Bauf bes h. Evangelii wiber bie Reiche = Constitutiones gehindert, auch prajubicirlidje Decreta u. Beideib ertheilt. - Es befinden fich auch bie Evangel. Augeburgifcher Confession verwandte Stanbe in ihren u. Chrifti Mitgliebern in bem miber ben Religionsfrieben nit wenig beschwert, bağ anftatt bes freywilligen ungezwungenen Muszugs, fo ben Un= terthanen ju einer fonbern Boblthat im Religionsfrieben gegonnet, fie bie Unterthanen auszugiehen u. baben mit allem Ernft gezwun= gen werben, bas Ihrig in einer engen prafigirten Beit, fo Man= den unmuglich, mit Unftatten zu verfaufen, u. bas ganb wie Ubelthater zu raumen, u. ba fich ja einer feiner Belegenheit nach in ein benachbart evangel. Drt begiebt, wird ihme-boch nit geftattet, uf feine verlaffene Statt ober Felbguter ju geben, u. bie ju bauen, ober bie gebaueten Frucht ihres Gefallens einzuheimichen, fondern ihnen ihre Guter noch bargu wiber ihren Billen , auch jum Theil unbewußt berfelben in gang geringen Berth gefest, und uberbig bie Nachsteur von ben Unterthanen mit Gemalt geforbert u. einge= nommen werben, alles ben Reichsorbnungen u. ber Billigfeit gu= wiber. Bie bann auch biejenigen , welche ichon gur romifchen Religion treten, folder harten Beis barben gu bleiben verpflicht ge= macht werben, bag, wenn fie wieber gur Mugepurg. Confession fich begeben, bie Dbrigkeit fie ale Apostatas u. Unchriften jum bode ften gu ftrafen Dacht haben follten, wie bie formulae jurandi, auch bermegen bin u. wieber publicirte Manbata, barin ben Evangelifden aller Sanbel ben Straf ber Confiscation ihrer Guter verboten, ausweisen. Go will man auch ber Religion halben vertries benen an anbern Orten fein Schut gonnen, u. bie fie fcuben,

### 410 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Bruber Matthias Defferreich und Ungarn hatte abtreten muf-

verfolgen u. anfeinben; bie Declaration bes Religionfriebens, fo weil. Raifer Ferbinand - gegeben, ale untraftig anziehen u. beu-Mugerbem flagten fie, bag ben evangelifden Bifdofen ihr Sie in ben Reicherathen entzogen werbe, bag benm Cammergericht bie Ratholifden ein parthenifches Uebergewicht bilbeten, bag ber Reichshofrath, ber faft allein aus Ratholifen beftebe, wiberrechtlich Rlagfadjen vor fich ziehe (vgl. Rante Fürften u. Bolter III, 408), baß ben unter evangelifcher Berrichaft ftebenben Rloftern ihre aus fatholifchen ganbern gutommenben Gintunfte vorenthalten , bag Evangelifche in fatholifchen ganbern mit boben Gelbftrafen belegt wurden, bag tatholifche Berren ihren Unterthanen verboten, in benachbarten evangel. Reicheftabten ju taufen, ju vertaufen ober ju gehren u. f. w. Die Ratholiten verfichern bagegen in ihrer Ablehnungefchrift in Beziehung auf ben Religionefrieben, "bag fie benfelben biebero - ufrichtig, mit unverfalfchtem Gewiffen - ge= halten, auch nit gemeint fenen, benfelbigen in einige Disputation, Erflaren, ober in mas Ramen beffen Beranberung bebacht werben tonnte, - fur fich felbft ju gieben, ober gieben gu laffen. - Es laffen fich auch bie tathol. Stanbe wenig irren, wie es billig ben andern Theil auch fo boch nicht anfechten foult, - was von Ufhe= bung bes Religionfriebens, ob u. wie lang berfelbig beftanbig fenn foll ober tonne, bisputiret, befagt, ober befchrieben mird. - Die nicht wenigere auch ihnen gang u. gar tein Gefallens an bem un= befdeibenen Musichreien gefdieht, wollen es auch wiffenber Ding ungern verhängen, bo fie bie Ratholifde u. ihre Religion bin u. wieder uf ber Gegentheil Cangeln unverläumbt, unausgebangelt, u. ihre bobere Stanb unverfegert, u. vor ben rechten Untidriften ohnausgeschrien bleiben möchten." Die geiftl. Jurisbiction fen in ben proteft. ganbern fufpenbirt, nicht aber in fatholifden, vielmehr erkenneten biefe in bem Papste noch bas sichtbare Haupt ihrer Kirche gehorsam an. "Bu welchem Enbe bann bie papftl. Legaten u. Run= tii jeguweilen in bas b. Reich verorbnet werben, einzig ber Infpecs tion halben, bamit ben ber fatholifden Rirchen bie ungertrennte Ginigfeit u. alte barben berbrachte Ordnungen in beständigem 2Be= fen erhalte : werben , baruber fie auch im Reich fein andere Berwaltung b.ben, ober jemand ber Ratholifden ihnen etwas weiter bem b. Reich ober einigen beffelben Stand gu Rachtheil einguraus men gemeint, u. wird ihnen mit feinen gugen gugelegt, baf fie bie Beit u. Jahr ju veranbern unterfteben, fonbern hat allein bie Papftl. Beiligkeit bie Tage ber Bahl halben, ber Rirden u. mathematischen Rothburft nach, mit Biffen ber Raif. Maj. u. anberer Potentaten (wie es Julius Gafar gethan, u. andere löbliche Raifer auch thun wöllen) jurudgezogen, u. alfo bie Beit ober Sahr, wie es von ben Unklagern ben Ratholifden fur ein antidriftifde Notam will gebeutet u. fürgerupft werben, teineswege immutirt ober veranbert." Die fathol. Stanbe brauchten fich jene Bormurfe megen ber Runtien um fo meniger anfechten ju laffen, "in Betrachtung auch bieferfeits weniger nit gebult werben muß, bag ihre Superintendenten ihrer Meinung nach viel Ordnung machen, u. bieweilen ihre herrn felbft u. beren Unterthanen , um beswillen fie ben tatho= lifden Geremonien etwas nachgeben u. verhangen, ober anberer Urfachen halben, ercommuniciren u. zuweilen bem Bofen gar guer-Die Regalien fenen vom Raifer ftets nach ber papftl. Die fathol. Stanbe fenen burd ben Re= Confirmation verlieben. ligionefrieben nicht verbunben, ben Evangelischen etwas einzurau= In evangelifden Stabten werbe tein, Ratholifder gebulbet. Bas bie Declaration bes Raifere Ferbinand betreffe, "fo weiß man boch wol was es mit berfelben fur ein Mennung habe, u. ift ju vielmalen, fo wol auch burd Em. Raif. Daj. felbft erklart worben, bag man fich einer folden Declaration in wenigsten nicht gu behelfen hatt, inbem fich bann bie fatholifden Stanbe uf ben ausbrucklichen Inhalt bes Religionfriebens in f. Und foll alles bas ze. nochmaln referirn", in welchem alle Declarationen gegen ben Religionefrieben fur ungultig erflart murben. ermahlten Bifchofen, weil fie fich gur A. C. betenneten , bie Seffion verweigert merbe, gefchehe megen bes geiftlichen Borbehalts u. f. m. Mugerbem gaben auch bie fathol. Stanbe Befchmerben gegen bie Evangelischen ein. "Bum Erften , obwohl gefest u. geordnet , bag fein andere Religion u. Glauben, bann bie benbe im b. Reich gus gelaffen u. gebulbet werben folle; fo ift boch offenbar am Zag, u. ber Raif. Daj. gar unverborgen, wie mancherlen Secten, u. irrige u. verbammte Lehre mit bem Ramen ber U. G. fich jest belleiben, u. unter foldem Schein offentlich in Rirchen u. Schulen geprebigt u. gelehrt merben, fo es boch ber M. G. fomobl ale ber alten fathol. Religion ftrade juwiber. Db es aber nun geringer Schulftrit u. Dieputationes, ober Spaltungen in ben Sauptarticuln fenn. referirt man fich Rurge halben auf die hine inde ausgangne Schriften u. Bucher . barinnen es viel anbere laut . u. bie Gelehrten. fo bavon ohne Affection tractiren , felbft befennen. Bum Unbern, ift nit bie geringfte Befdwernug tatholifder Seiten, bag gegen ben Inhalt Religionfriebens von bes anbern Theile Predigern u. anbern Dienern in Rirchen, Schulen u. taglichen Schriften, von ben Berrichaften , u. bem gemeinen Bolt ber tathol. Religion vielerlen unerfindliche gebren u. Bulggen, obne allen Grund gugelegt u. ufgemeffen , und gleich barauf von ihnen , ben Mugeb. Confef= fioneverwandten - fur abgottifche Idololatrae u. Undriften ausgerufen, bem Turten u. Reinden verglichen, ja unmilber angegeben, ausgeschrien u. verbammt werben, welche ja ju anbere nichte bie= nen maa, bann bie Gemuther fowol ben bes b. Reiche Stanten, ben Oberfeiten . ale ben Unterthanen ju verbittern , gegen einans ber zu verhegen, u. gefährliche Unruhen zu erweden. - Much nit ohne, bag felbig ber Mugep. Conf. - ungleiche Lehren u. beren Rachfolger fich anfanglich, bie fie in ganben, Stabten u. Communen einschleifen, ftill eingezogen, u. in politischen Dingen ber Dberteit willfährig erzeigen: fo giebt aber bie Erfahrung, wenn fie burch ihre Practiten fich ftarten, junehmen u. gewaltig werben, wie ungeftume fie ausbrechen, mas Unruhe fie ermeden, mas fur gefährliche, abideuliche Trennung, Berruttung u. Beranberung bes Religion . u. Profan = Befens , Berhinderung ber Commercien, Schmalerung bes gemeinen Ruges, überschwängliche Theurung, Uf= rührungen, Blutvergießen, Berberbung u. Bermuftung, Land u. Leut gefährliche Beranberung ber Dberkeiten u. Regimenten baraus au gewarten fenen , beffen allein bie betrübte Diebertanb u. angran= genbe Ort nur gu viel offenbare Beugnuß u. fast gefährliche Erems pla fowol ben Stanben Mugeb. Conf. ale fatholifder Religion fenn Konnten. - Bum britten ift in bem Context bes Religionfriebens ausbrudlich verfeben u. geordnet, wenn ein Ergbifchof, Pralat, ober ein ander geiftlichen Ctanbs von ber alten Religion abtreten wurbe, bag er bas Ergbisthum, Bisthum, Pralatur u. Beneficium (fürbehalten feinen Ghren) verlaffen, u. baven abtreten follte. Dem aber zu entgegen, werben etliche ansehnliche Erg : u. Bisthum, Pralatur u. Beneficia, von ben Augeb. Confessionverwandten bebalten , befeffen u. genoffen , barinnen bie fatholifche Religion ab= gethan, u. bie Unterthanen ju wibriger Religion gerichtet, theils auch genothigt. -Bum vierten wirb im Rel.frieben ben bem §. Beil aber ber Stift u. Rlofter halb biefer Unterfchieb gemacht, erftlich bag bie Stift u. Rlofter bem Reich ohn Mittel unterworfen, fie fenen por ober nach bem Paffauifchen Bertrag mit ber That occupirt, ben Ratholischen wieber reftituirt werben follen. Bas aber bie Stift, Rtofter u. geiftl. Guter anlangt, bie bem Reich nit ohne Mittel unterworfen, wird biefer Unterschied gemacht, bag biejenigen, fo vorm Paffauifden Bertrag veranbert, u. gu milben u. zu andern Sachen angewendet worben, alfo bleiben mogen. Belde aber ju ber Beit bes Paffauifden Bertrage noch in ihrem Befen entfest, u. boch ben ber fathol. Rirchen Guter, bag biefelben barben funftiglich auch gelaffen werben follen. Run ift ja un= laugbar, fonbern offenbar bag in vielen ber A. C. vermanbten Churf. u. Fürften, Grafen u. herrn ganben, auch Stabten viel Rirchen, Stift, Möfter, u. Gottebaufer, fo gur Beit bes Paffaui= ichen Bertrage nit von ihnen eingezogen, fonbern noch unveranbert ben ber alten Religion - gewesen, barum biefelben auch - barben hatten follen - gelaffen werben. Und weifet bie leibige Erfahrung aus, wie unmilt an vielen Orten mit ben bagumal noch ubrigen Stiften, Rirchen, u. Rloftern umgangen, bo bie alte Religion ver= boten u. abgefchafft, bie Rirchen veranbert, Altar abgeriffen, Baarfchaft, Rleinobia, Brief, Siegel u. Regifter hinweggenommen, ber lieben Beiligen Reliquien, u. Corpora Martyrum Christi verunehrt, bie beiligen Softien mit Fugen getreten." wird geklaget, baf Evangelische ohne Fug Pfarrer ihrer Religion ftatt tatholischer einbrangten, tatholische Rirchen nieberriffen, tatholifden Beiftlichen ihre Competeng vorenthielten; bag in evangelifden Reichsftabten tatholifdje Rirchen meggenommen maren, u. bie fatholifche Religion bebruckt, ober gang abgeschafft; bag fatholifde Unterthanen evangelifder gurften mannidfaltig bebruckt, gefchmaht, u. wegen Befuche fatholifder Rirchen beftraft wurden u. f. w." Muf biefe Gravamina ber fathol. Stanbe antworteten bie Evangelifden auf bem Reidietage v. 1598 (Cehenmann I, 528.

Struve I, 395). Dier ift befonbere ber Biberfpruch in gwen ben Religionefrieben betr. Buncten gu beachten. Buerft fagen fie uber ben geiftlichen Borbehalt: mes wird fich in actis befinden, bag ann. 52 in Aufrichtung bes Paffauifden Bertrags babin ausbructlich ift verhandelt worben, mas in bamalen fürgefchlagenen fünftigen Res ligionfrieben gegen einem u. bem anbern Theil bunblich fenn , baffelb auch benbertheil u. aller Stanb , u. orbentlichen Buthun ber Raif. Daj. befchloffen werben follen, bermegen biefer Bergleichung jumiber nichts bat tonnen noch follen uf bes einen Theile allein Undringen u. Begehren bem bernach ann. 55 ufgerichten Religions frieden einverleibt ober jugefest merben. Db nun mot bieber furs geben, u. noch beftritten werben will, als follten bie Evangel. Stanbe in folden Borbehalt auch gewilligt , u. auf bamaln Rom. Ron. Maj. vielfaltige Sanblung benfelben ohnwiderfprochen haben paffiren laffen, fo tann man boch Evangelifden Theils ein foldjes mit nichten geftanbig fenn : bieweil aus ber Evangel. Chur- u. Furften Erflarung ann. 55 gefcheben ausbrudlich ju ertennen , welcher Beftalt Ihre Churf. u. F. Gn. gu ernftlichftem biefen von ihnen une verwilligten Bufat bee Borbehalts aus bem Religionfrieben - mies ber au caffiren begehrt, barben fich ausbrudlich beffen bezeugt, baff fie Bemiffens hatben barum auch nicht ju willfahren, noch mit fole der Billfahrung fich ju befchweren mußten. Es muffen auch bie Gegentheil geftanbig fenn, baf feithero ben allen Reicheberfamluns gen ju Regensburg u. Mugeburg rc. ann. 56. 57. 59. 76. folder Erffarung u. Protestationis - wieberholt morben. Bubem es ber Evangelifden Grachten nach wiber einanber laufen , u. nit ju vers gleichen fenn will, bas einem jeben, ber fich ju ber Religion Mugeb. Conf. begiebt , foldes an Ehren , Saab , u. Gutern unnachtheilig fenn, u. banegen, wenn einer im geifft. Stanb aus Gottes Ers leuchtung von ben rom. Diebrauchen ju ber driftl. evangel. Relis gion fich begiebt , aller feiner Dignitaten u. Gintommen alebath gu Straf de facto entfest fenn foll. Und bieweil foldes ben ber gangen Belt u. aller Pofferitat anberft nicht ale fur ein befonber fcmabhafte Macul u. Berbammung ber Evang. Rel. tann verftanben werben, bag berfelben Befenner nit allein feiner geiftl. Dianis tat ober Pralatur fabig , fonber auch bie er guvor gehabt burch Ginnehmung u. Ertanntnuß evangelifcher Babrbeit beren ale unwurdig entfest fenn follen, fo haben bie Evangelifchen foldem Bors behalt fich billig ju miberfegen gehabt: - bermegen fie auch ohne Scheu betennen , bag fie fich ben folder Biberfprechung bes oft ans geregten Borbebalts au banbhaben fculbig erachten, u. ihrer driftl. Evangel. Religion foldem Schimpf u. Spott ufgutragen Gemiffends halben nachzugeben nit miffen, beffen fie auch ben ansehnlichen Erge u. anbern Stiften in rubiger Poffeffion vel q. gelaffen merben. Und haben fich bie Romifche Religioneverwandten ber Profanation balben gar nicht gu befahren; fonber uber bag fich bie Evang. Stande - ju Benugen erboten, folde Stift vermog ihrer erften Runbation unzweifeliche Intent ju ihrem rechtlichen Gebrauch, mabren Gottesbienft , driftlicher Aufaug ber Jugent , u. au anbern driftt. Ubungen bawieber gu richten , fo murb' ihnen auch nit gus miber fenn, noch ferner fich au vergleichen, Die befagte Profanation guvortommen : wenn allein fie uf ihrer Geiten bie Sachen babin abrichten , bag ihnen nicht größere u. abicheulichere Profanation ber geiftl. Stiftungen, Befall u Gintommen, beren fie in allem Uberfluß figen , ihren felbft geiftlichen Rechten u. Canonibus jumie ber mit Babrbeit tonnen vorgerudt werben." Bweitens über bie Gingiebung mittelbarer geiftlicher Stiftungen : "Darauf mirb furge lich geantwort, incivile esse tota lege perspecta de aliqua ejus particula judicare. Sintemal ber buchftablich Inbalt, u. auch bie Meinung bes Religionfriebens bes Dres alfo befchaffen, bag es ben Mugeb. Confeffionsvermanbten nicht allein biefenige geiftliche Guter, fo fie gur Beit bes Paffquifden Bertrage fcon inges habt, in Banben lagt, fonbern auch mas bergleichen Guter in ihren Berrichaften u. Gebieten gelegen, u. teinem Reichoftanb fubficirt, furbere fich beren angumagen, u. gu ihren Rirchen : u. Schul . Brauch ober bergleichen milben Cachen gu verwenden gus giebt. Dieweil bann in bem Religionfrieben flar u. ausbrudlich verfeben, u. ben Mugeb. Confeffioneverwandten Stanben nicht meniger ale ben anbern augelaffen, bie evangel. Religion vermog Muash. Confeffion in ibrer Dbrigfeiten u. Gebieten angurichten ; fo baben bie Gegentheil leicht ju eraditen , bag fie ju Erhaltung billiger Gleichbeit in Religionfrieben mit Unbilligbeit Evangelifcher Dberteit mit fregem Billen ber Ihrigen bas angurichten gu benebe men unterfteben , barben fie boch fich auch mit großem 3mang bes

#### 416 Bierte Periobe, Mbfchn. I. B. 1517-1648.

fen 25), bem ihm allein verkleisenben Bohmen im Juli 1609 ben Majestatsbrief 26) gewähren, und Erzherzog Matthias ben Conngelischen in Desterreich und Ungarm ihre gefrämften Rechte wieber erneuern und erweitern (März 1609) 27): indes biefe Beregünstigungen waren bies von ben Umpfanden abgedrängt, und konnten das Wisstrauen ber Protessanten nicht beseitigen.

So traten die katholischen und protestantischen Sichnbe in Deutschland immer seinheltiger einander gegenüber. Die Spannung wurde noch verstättt durch den Jülich ellenischen Erhölegestreit. Nach dem Tobe des letzten Herzogs Johann Withelm (25. März 1609) bewarden sich sieden Fürsten um die Erkfolge: der Churstuff Johann Sigismund von Brandenburg und Philipp Ludwig Pfalggraf von Reuburg setzen sich in Hosge bed

gehren handzuhaben, alles was ihrer Romifchen Religion im gerings fien zuwider, mit großer Berfolgung — abzuschaffen."

<sup>35)</sup> Schmibte neuere Gefch, ber Deutschen Buch III, Cap. 13 u. 17.

<sup>36)</sup> f. unten §. 14 not. 23.

<sup>37)</sup> In Ungarn mußte er ben ber Rronung ben 19ten Rov. 1608 ben Ratholiten , ben Mugeb. u. Belvetifchen Confeffione = Bermanbten aleicherweife freve Religionbubung geftatten. In Defferreich batten fich bie Ctanbe ob ber Ens in horn perfammelt und bewaffnet, u. verlangten Abftellung ber unter Rubolf eingetretenen Religiones bebrudungen (f. not. 19) , namentlich aber Religionefreibeit fur bie lanbesfürftl. Stabte u. Martte. Durch Bermittlung ber Dabris fchen Stanbe tam es enblich jur Bereinigung, und Matthias gab bie Capitulatione = Refolution b. 19ten Darg 1609 (in Raupadis Evang. Defterreich I, Beil. G. 52), in welcher Maris milians Affecuration (f. not. 12) beftatigt , in Begiebung auf bie Stabte u. Martte nur ein ben Dabrifden Abgefanbten ertheils tes munbliches Berfprechen genehmigt, aber ben Ctabten ob ber Ens bie proteft. Religionsubung beftatigt murbe, welche biefelbe nadmeifen tonnten. val. Raupadi's Evang. Defterreich IV . 172. Comibt Buch III. Cap. 20. Saberlin XXII, 572.

Dortmundischen Bergleichs (31. May 1609) in Besit 39), während ber Kaiser Chursachsen begunstigte. Ein großer Theil ber protestantischen Stände 39) hatte schon zu Ahausen d. 4ten

<sup>38)</sup> Saberlin XXIII, 111.

<sup>39)</sup> naml. Pfalg , Burtemberg , Baben , Beffen = Caffet u. Unhalt, außer ben Grafen und Stabten. Sachfen, Beffen = Darmftabt, Braunfchweig, Pommern und Mettenburg fchloffen fich aus bag gegen ben Galvinismus, bem mehrere jener Stante jugethan maren, aus, und Churfachfen, ben welchem noch bie Giferfucht gegen bas pfalgifche Directorium unter ben proteft. Stanben bingufam, naberte fich auffallenb bem Raifer. Die groß bie Erbitterung ber Lutheraner gegen bie Calviniften war, zeigt u. a. bas Gutachten ber benben durfachf. Theologen Megib. Bunnius u. Dav. Geleis, in welchem fie bem bam. Abminiftrator v. Churfachfen, Bergog Friebr. Bilhelm, ben Bentritt ju ben protestantifchen Befchwer= ben auf bem Reichstage ju Regensburg 1594 (f. not. 34) wiber= rathen, b. Sabertin XIX. G. XVIII, wenn aud "baneben ihnen eine Protestation werbe zugestellet, bag biemit ihre calvinische Lehre nicht approbiret werbe. - Dieweil einmal Reichstundig, mas vor Irrthum u. Greuel hinter ber calvinifden Lehre fteden, u. wie biefelbe bem allein feligmadenben Bort Gottes, auch ber driftl. Mugeb. Conf. handgreiflich juwiber; bag man bemnach viel= mehr ipso facto, ale nuda protestatione von ihnen in biefem Bert fich' gu fepariren fculbig, allermeift aus folgenben Grunben u. Urfachen. Dann erftlich ift manniglich unverborgen, wie Gott in feinem Bort befehlt, faliche Lehre u. berofelben öffentliche Ber= theibiger facto ju flieben, u. in Blaubensfachen auch ab omni specie hujusmodi consociationis sich zu hüten. man auch mit gutem Bewiffen recht fagen, bag fich bie Calvinifche sub eodem scripti titulo vor Stanbe ber Mugeb. Conf. bargeben, fo boch fie berfelben nicht nur in einem ober zweenen, fonbern per accumulationem errorum nunmehr in 6 ober 7 articulis offen= bartich jumiber. - Dann fie bie Papiften befto meniger ben Res ligionefrieben ju halten fich fchulbig werben ertennen, bieweil man andere verworfene Gecten in bie gemeinschaftliche Mugeb. Conf. u. ben barauf funbirten Religionefried gieben wollte. - Ge mur=

#### 418 Bierte Periobe. Abfchn. I. B. 1517-1648.

Mai 1608 die evange lische Union abgeschossen "de, werde, und verlege b. Iten Febr. 1610 zu Hall wurde, und verlege b. Iten Febr. 1610 zu Hall im Sowaden ein Windissis mit krankreich einging 1). Ihr gegenüber bildete sich durch den Bertrag in München den 10ten Jul. 1609 unter dem Herzege Maximilian von Bayern die Latholische Liga 19). Der Vertrag dieser beziehen Windissis mit den 18then 1610 konnte die Ruche nicht lange sichern 19: und nachdem Palizer William von Reuburg katholisch geworden war 11), um mit Husse der Spainer und der Leck lasse gang Tülische Erbischaft zu gewonen, standen, sieden Wündissis der Erhaftelt zu gewonen, standen, fanden die bevon Wündissis der Konflick erbischaft zu gewonen, standen, sieden Wühren ist gewonsten in fanden die bevon Wündissischen und feindelig einander gegenüber.

ben auch burch biefen Actum bie Sacramentirer in ihrer gottlofen Lehre trefflich geftartt werben u. f. w."

<sup>40)</sup> Grundl. Radricht von ber Evangel. Union in Ph. E. Spieß Archivifchen Rebenarbeiten u. Rachrichten Ih. I. (halle 1783) €. 72. Dabertin XXII, 537.

<sup>41)</sup> Daberlin XXIII, 267.

<sup>42)</sup> ber Grund bagu mar icon 1606 burch bie berg geiftl. Chursuffen geiegt. Außer ihnen u. Bapern traten nur Bifchofe u. Aebte gu, Saterlin XXII, 701. Wolfs Geich. Marimilians 1 u. feiner Beit II, 421.

<sup>43)</sup> Babertin XXIII, 323. Botf II, 631.

<sup>44)</sup> Struvens Pfals, Stickenhisterie S. 332. Wolf III, 487. Gings gleicheitige Bereicht eu Untumben in in berget, Samme lung von alten u. neum theolog. Sachen auf b. 3 1722 S. 376 u. in hent's Maggin II, 178. Werfenduchz ist, 200 ber Izfeiti Jas. Reiching, fin dopherbler, der eine Bereichigkungssischieft bie felt Ubertritte absiste, 1021 jur proeft. Riche Geretz, u. bann Prof. ber Theol. in Albingan worder, Wolf III, 494.

### §. 12.

### Drepfigjahriger Rrieg.

Saberlin's neuere teutsche Reichsgeschichte fortges. v. R. K. Frenh. v. Senkenberg Bb. 24 — 27. F. Schillers Gesch. des 30 jähr. Krieges. Leipz. 1791 2 Th. (Werte Bb. 14 u. 15) fortges. von K. E. v. Woltmann. Leipz. 1809 2 Th. (auch in b. Supplementen zu Schillers Werten. Leipzig 1823. Bb. 5. u. 6). K. A. Menzel's Gesch. des 30 jähr. Krieges in Deutschland (best. Reuere Gesch. der Deutschen Bb. 6 — 8). Dr. J. W. D. Richeter's Gesch. d. 30 jähr. Krieges aus Urkunden u. andern Quellenschriften. B. 1. Leipzig 1840.

Böhmen warf in die angehäuften Brennstoffe den zündenzen Funken. Die Utraquisten, mannichfaltig gereizt, obgleich sie die Mehrzahl bildeten, empörten sich endlich (1618), wollzten nach dem gleich darauf erfolgenden Tode des Kaisers Matthias dessen Nachfolger Ferdinand nicht anerkennen 1), und übertrugen dem jungen Churfürsten von d. Pfalz Friedrich V. ihre Krone. Indes die Unterstügung, welche derselbe von seinem Schwiegervater Jacob I. v. England und der Union erhielt, war unbedeutend: Ferdinand 2) fand dagegen kräftige Hulfe ben Spanien und in der Liga, und so eroberte sein Feldherr Maximilian v. Bayern nach der Schlacht am weißen Berge (29. Oct. 1620) in kurzem das ganze Königreich. Ferdinand strafte mit der größten Strenge, und vertilgte in Böhmen 3)

<sup>1)</sup> f. unten §. 14. not. 24 - 26.

<sup>2)</sup> Der Papft sandte ihm einen geweiheten Degen mit ber jubifchen Bauberformel: Tetragrammaton. alpha et omega. agla. Sabaoth zu (Miscellanea Lips. XI, 41), ein merkwürdiges Zeichen über bas bamalige Rom!

<sup>3)</sup> Die Seele biefer und ber folgenden Reformationen war der papftl. Runtius am kaisertichen hofe Cart Caraffa (die ihm ertheilte Instruction v. 11ten Apr. 1621 f. in Münter's vermischten Beytras

gen gur Rirchengefch. Ropenhagen 1798. G. 127. vgl. Rante gurs ften u. Bolfer IV, 397). Bon ibm find noch zwen Relationen porbanben . bie Gine banbidriftlich italianifch über feine Thatiafeit in Bobmen (Rante III, 459. IV, 403), bie Unbere lateinifche ges brudt, bie gange Birtfamteit feiner Runtiatur umfaffenb, Car. Carafa Ep. Aversani commentaria de Germania sacra restaurata sub Summis PP. Gregorio XV et Urbano VIII regnante Aug. et Piiss, Imp. Ferdinando II. Colon. Agripp. 1639. 8. (über ein abni, banbidrifti, italianifdes Bert v. Caraffa f. Rante IV, 417). Unfangs mußte auf Gachfen Rudficht genommen werben , welches bem Raifer treuen Benftanb geleiftet hatte , und bie Berfolgung fchien blog ben Calviniften ju gelten. Bezeichnenb fur bie Berhaltniffe ift bas vertrautide Schreiben bes taiferlichen Beichts vatere , bee Befuiten Martin Becanus, an ben durfachf. hofprebiger Matth. Dee v. hoenegg v. 17ten Marg 1621 (Rortgef. Sammlung v. Miten u. Reuen theol. Sachen 1747. S. 858): Nunc igitur vellem amice ac famillarlter cum Rev. ac Nob. Dominatione Vestra conferre, an non expediret, ipsas literas Majestatis penitus tollere ac abolere propter has causas ; 1. quia a spiritu Calvinistico profectae snnt; 2. quia magna ex parte dederunt occasionem rebellioni; 3. quia juste metuendum est, ne novam rebellionem concitent, nisi aboleantur: 4. quia ex earnm abolitione nullum fiet praejudicium aut nostrae Romanae, aut Vestrae Augustanae confessioni. Imo tam nostra, quam Vestra Confessio magno periculo liberabitur, sì communi consensu tollatur illud idolum rebellium Calvinistatum. Haec privatim propono, Si Rev. ac Nob. Dominatio Vestra non probat has rationes, non repugno. Si autem probat, quod mihi est gratius, rogo, ut pro suo in S. Caes. Majestatem pio affectu conetur optimo modo inducere Serenissimum Electorem, ut in abrogationem seu abolitionem clementissime consentiat etc. vgl. unten §. 14. not. 27. 28.

4) Rach feinem auf einer Ballicht in Waria elfel rentuerten Geläbbe (Carafa p. 108) begann er gureft 1623 in ben talferiichen Eidblen bie proteft. Refiglionsäbung zu verbieten (d. c. p. 162): 1624 alle proteft. Prediger, auch bie ber Etänbe, aus Dberöften erich zu vertreiben (i. c. p. 1823). Nachhem in barüber entfeltenbe-

stantische Religionsubung. Die Union lofete fich auf 5), bie pfalgischen ganbe murben befest, bie Unterpfalg von Gpaniern, die Dberpfalz von Maximilian, bem 1622 auch bie pfalzische Churwurde übertragen murde 6): überall murde gewalt: fam bie katholische Kirche wieder hergestellt?). Da ben ber Berfolgung der pfalgischen Truppen auch viele andere beutsche Lander überzogen und gedrückt murben 8), und die beutsche Freiheit Gefahr ju laufen ichien; fo ergriff ber Rieberfachfifche Rreis unter Unfuhrung bes Ronigs Chriftian v. Danemart bie Baffen (1625); er wurde von Tilly und Ballenstein befiegt, und Danemark jum Lubectischen Frieden genothigt (12. Mai Je machtiger bie kaiferlichen Baffen murben, befto 1629). beutlicher trat die Absicht des Raisers hervor, der katholischen Religion überall das Uebergewicht zu verschaffen 9).

ner Bauernaufruhr 1626 gestillt war, wurde ben Abligen in Oberzösterreich 1627 angekündigt, entw. katholisch zu werden, oder das Land zu verlassen (p. 288). In bemselben Jahre wurden alle diese Maastegeln auch auf Riederösterreich ausgebehnt (p. 320 ss). vgl. die Decreta hinter Carasa p. 174 ss. Raupach's Evangel. Dessterreich 1, 274. IV, 419. Beyl. S. 237.

<sup>5)</sup> Baberlin = Sentenberg XXV, 43.

<sup>6)</sup> bas. S. 249. Die toftbare Beibelberger Bibliothet fchentte Marimilian bem Papfte, Leo Allatius führte fie nach Rom ab, bas. S. 279. Rante IV, 393.

<sup>7)</sup> Acta u. Actiata, welcher sich ben ber in Shurs u. Fürstt. Pfalz angestellten Reformation gebrauchet 1638. 4. Struvens pfälzisssche Kirchenhistorie S. 556. Wie die Oberpfalz burch Jesuiten in Stationen getheilt u. bearbeitet wurde, s. Carafa p. 318. Kropff hist. Soc. Jesu in Germania superiori IV, 271.

<sup>8)</sup> fo ber schwäbische Kreis, Saberlin : Senkenberg XXV, 168, bann seit 1623 ber niebersächsische Kreis, in welchen Tilly ben Grafen Ernst von Manbfelb u. ben Derzog Christian v. Brauns schweig verfolgte, bas. S. 269. 356.

<sup>9)</sup> Schon 1626 murbe im fdmabifchen Rreife ben Proteftanten bie

### 422 Bierte Periobe. Mbfchn. I. B. 1517-1648.

auch Nordbeutschland in der Gewalt kaiserlicher heere war, erschien bas Reftitutions edict (6. Marg 1629), welchest über alle ftreitige den Religionsfrieden betreffende Fragen die katholische Amschift seistliette 16), bessen Ausschift ung aber noch

Meftitution der geistlichen Gater beschien, Carasa p. 268. Ettus van Metiglonskeschienerten I, 661. Nech verber hatte Eres Joeb.

1. Meffaus Gingen fein Länchen tree aller füber ergebenn Merers saten extestifiet, Carasa p. 231. Dabertin Senetendere XXV, 517. Im 3. 1635 wurden in vieten Reichsstädeten den Prest ftganten Richen wegenemmen u. Auftheilten gegeben, son der in Schoeden, Strabung. Memmingen x. Gang carboilfret wurden Ausbrucent Wag artselfel de Briteg jur Gesch. der Reiemation. Eripig 1830 C. 39) und dagmau, f. Struvens Reichjonskeschien I, 675. debettin Genetendere XXV 633. split talfertiden I, 675. debettin Genetendere XXV 633. split talfertiden Informational XXIII.

10) f. baffeibe in Conborp ber Rom. R. Daj. u. bes b. R. R. Acta publica III, 1047. Rhevenhüller's Annales Ferd. XI, 438. lateinifch b. Carofa, App. p. 3. Der Raifer entichieb in bems felben aus eigener Gewalt, 1. baß bie proteft. Stanbe nicht bas Recht gehabt batten, nach bem Paffauer Bergleiche geiftliche Stife tungen', die unter ihrer hobeit gelegen maren, einzuziehen. 2. Gben fo hatten fich im Biberfpruche mit bem geiftl. Borbehalte Protes ftanten in bem Befice von Gras u. Bisthumern behauptet. 3. Die Declaration bes R. Ferbinand, wonach proteff. Unterthanen in geifts lichen Staaten bes Religionefriebens genießen follten , fen ungultig. Rach biefen Beftimmungen follte bas Rammergericht ertennen: tale ferliche Commiffarien follten in bas Reich gefenbet werben , um alle unrechtmäßig abhanben getommene geiftliche Guter gu reftituiren. Uebrigens gatte ber Religionefrieben blos fur bie Ratholifen unb bie Befenner ber ungeanberten Mugeb. Confeffion : alle übrige Cecten follten nicht ferner gebulbet merben. Bebe Biberfebung gegen biefe Beftimmungen follte mit Acht u. Dberacht geftraft merben. -Die ausgezeichneteften faiferlichen Rathe miberriethen bieg Gbiet, fo Graf Collatto (Rhevenhuller XI, 183), u. Shevenhuller felbft, ber fogar glaubt, ber Raifer fen burch Richelieus Lift gu bemfelben verleitet (XI, 427). Borguglich wirfte ber papftliche Runtius Caweiter griff 11), und keinen Zweifel barüber ließ, baß es auf vollige Ausrottung bes Protestantismus in Deutschland abges feben fen 12).

- 11) So wurde in Augsburg ber protest. Gottesbienst ganz abgeschafft, s. haberlin Senkenberg XXVI, 51. In Würtemberg wurden die Stifter u. Klöster eingezogen, die zur Zeit des Interims nur eine Zeitlang wieder kathol. Bewohner gehabt hatten, Sattlers Gesch, v. Würtemberg IV, 5. Der Erzherzog Leopold Wilhelm, der schon Deutschweister, Wischol v. Straßburg u. Passau, u. Abt von Murbach war, wurde auch Erzh. v. Magdeburg u. Bremen, Bisch v. halberstadt, u. Abt v. hersselt, Menzel VII, 171. 186.
- 12) Diefe Beforgnif murbe besonders burch bie jest febr laut merbenbe Polemif ber Refuiten perbreitet. Das meifte Auffeben machte bie ber Burgharbifchen (f. 11. not. 24) abnliche Schrift: Pacis compositio - in Com. Augustae anno 1555 edita, quam jureconsulti quidam catholici - quaestionibus illustrarunt Dilingae 1629. 4., fur beren Berf. ber Jefuit Boreng Forer gilt , u. melde neben vieler bogmatischen Polemit bie Bestimmungen bes Religiones friebens auf bie fur bie Protestanten ungunftigfte Beife auslegte. cf. Cap. VI Qu. 31: Aequaline jure Confessionistae religione sua, templis, ministeriis, ceremoniis utuntur, quo Catholici? Resp. Nequaquam. Nam Catholici ex antiquissima et immemoriali possessione jus acquisitum habent fidei, religionis, Ecclesiarum suarum: Confessionistae autem se noviter intruserunt; et cum repelli non possent, tolerati sunt, etiam promissione facta propter necessitatem. Igitur Catholici nihil a Confessionistis acceperunt, sed jure suo proprio ac pristino utuntur: Confessionistae autem, quibus nullum jus competit, ea solum detinendo habent, quae ipsis expresse con-Quicquid autem concessum non reperitur, cessa fuerunt. prohibitum censeri debet. - Confessionistae praeter aut contra jus singulari fruuntur permissione et indulgentia ipsis

raffa für baffetbe, f. Carafa p.350: licet tot tantaeque difficultates emerserint, quantae et a me et a multis aliis ministris multorum mensium labore superatae sunt etc.

#### 424 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

Indes hatte die wachsende spanisch = bstereichische Uebers met fangt die frangbiliche Eisefucht rege gemacht : in dem Streite über die montuncische Erbolge scholigen sich aus Furcht vor der spanischen Sperschaft die italianischen Auflen an Frankreich an, und so wurde auch Papit Ueban VIII. durch seine politischen Berwiedelungen zu einer Berbindung mit Frankreich, auch daburch mittelbar mit den deutschen Protssanisch , ge-

concessa, non sine Catholicorum praejudicio ac damno. Tales autem concessiones strictam interpretationem habent. Ou. 37 p. 168 : Religionem catholicam in Imperio tenere, et subditos suos ad eandem compellere, communi jure omnibus concessum est: at vero catholicam religionem mutare, et novam sectam Lutheranam introducere, atque subditos ad eandem compellere, generali lege prohibitum est, iis exceptis, quibus id indulgentia permissum. Qu. 44; Die Declaration R. Rerbinanbe au Gunften proteft. Unterthanen geiftlicher Rurften fen untergefchoben . und erft auf bem Reichstage von Regeneburg 1576 jum Borfchein gefommen. Cop. XI Qu. 67 : Die Proteftas tion bes Carbinale u. Bifdy. v. Mugeburg Otto gegen ben Relis gionefrieben bat bie Birtung , bag ber lettere fur bas Bisthum Mugeburg teine Gultigfeit bat, und bag bie bifcofliche Juriebiction in biefem Bisthume burchaus nicht fuspenbirt ift. - Die von ben Befuiten fcon feit lange unterhaltene Polemit gegen Proteftantie. mus u. Religionefrieben (Salig's Gefch. b. Mugeb. Conf. I, 767) murbe jest befonbere lebhaft. Die Leipziger Theologen fcrieben auf durfürfit. Berantaffung : "Rothwendige Bertheibigung bes beil. Rom. Reiche Evangelifcher Churfurften u. Stanbe Mugapfele, nems lid ber mabren , reinen - Mugep. Confeffion , u. bes auf biefelbe gerichteten bochverponten Religionfriebe .. 1628. 4. Damit begann eine lange Reibe bon Bantichriften, beren Titel auf eine wiberliche Beife bie Titelmetapher jener Cdrift fortfeben : "Brill auf ben Evangel. Augapfel burch Unbr. Fabricium. 1629. 4. Evangelifchen Mugapfele Brillen : Buger. Leipzig 4. Musbuter bes genanbt : Evangelifden Brillen : Bubere. Dillingen 1629. 4. BBer bat bas Rath ine Mug gefchlagen ? Dillingen 1629. 4. Dillingifcher Ratbers Mrgt. 1629. 4. u. f. w." vgl. Mengel VII, 194.

führt 13). Im Bunde mit Frankreich 14) erfchien ber Retter berfelben Guftan Abolub, Ronig von Schweden, b. 24ten Jun. 1630 auf beutschem Boben. Die Eroberung und graufame Behandlung Magbeburgs burch Tilly (10. May 1631) entichieb bie noch gaubernden proteftantifchen gurften: Beffen, Bran: benburg und Cachfen fchloffen fich alsbalb an Schweben an. Tilln murbe ben Leipzig (7. Cept. 1631) gefchlagen: Guftav Molph burchaga bie Rheinlande, brang in Banern ein, befrevete bie unterbrudten Protestanten, und vermehrte mit ibnen bie Schaaren feiner Bunbesgenoffen. Bwar fant er ichon in ber Schlacht ben guben (6. Rov. 1632) ale Gieger gegen Ballenftein feinen Zob; zwar muthete ber Rrieg nachher noch lange mit allen Graueln eines Religionsfrieges, und machte einen großen Theil Deutschlands gur Bufte; gwar mar bas Rriegeglud gumeilen ichmantenb, und Sachfen trennte fich von ben Berbundeten burch ben Frieden von Prag (30. Mai 1635): inden mar boch bie protestantifche Cache, unterftust von Schweben , Franfreich und ben vereinigten Rieberlanden , gegen bie faiferlichen und fpanischen Baffen überwiegend fieg-Co begannen 1645 Friedensunterhandlungen in Dun: fter und Donabrud, und fuhrten endlich, ale ihnen die Ciege von Turenne und Brangel mehr Rachbrud gegeben hatten, au bem meftphalifden Frieben 14ten Det. 1648 15).

<sup>13)</sup> Rante gurffen u. Botter 111, 528 ff. Denget VII, 236.

<sup>14)</sup> Derfelte wurbe (foon 1629 unterhandet, 1630 als bestieben ber trachtet (% ante III, 533). b. 13tm Jan. 1631 förmtlich obger schieffen, häbertin Sentenberg XXVI, 252. A. F. Gfrörer's Gefchichte Guston Abolphe, Königs v. Schweben, u. seiner Seit. Buttspart u. tripigi 1837. 8.

<sup>15)</sup> A. A. (Adam Adami, Benebictiner, zulest Breisbifchof v. hitbresseim † 1663) arcona pacis Westpholicae. Francof. 1698. 4. (beste Zusg.: Adam Adami relatio historica de pacificatione Osnabrugo - Monasteriensi, cura J. G. de Meiern. Lips. 1737.

Durch benfelben erlangte ber Protestantismus in Deutschland völlig gleiche Rechte mit der katholischen Kirche, und einen bezbeutenden Zuwachs an Macht. In Norddeutschland wurden viele Stifte zu Gunsten protestantischer Fürsten säcularisirt <sup>16</sup>): unter den katholischen Fürsten behauptete bloß Bayern die gezwonnenen Bortheile <sup>17</sup>). Der Religionöfriede wurde bestätigt, und die bisherigen Streitigkeiten über einzelne Theile desselben durch nähere Bestimmungen und Ergänzungen beendigt. In allen Reichsverhältnissen sollten beyde Resigionöstheile völlig gleiche Rechte haben <sup>18</sup>). Das Resormationörecht der Stände

<sup>4.).</sup> Joh. Gottfr. v. Meiern (Geh. Zustigrath in Hannover † 1745) Acta pacis Westphalicae publica. Hannover u. Göttingen 1734 — 36. 6 Theile fol. Dazu Register von J. E. Walther. Göttingen 1740. fol. — Die beyden Friedensinstrumente sind fit gebruckt, im lat. Original u. a. in J. J. Schmaußens Corpus juris publici S. R. Imp academicum. neue Aust. Leipz. 1794. 8. p. 741 ss. J. St. Pütters Geist des Westphäl. Friedens. Göttingen 1795. 8. R. Kreib. v. Senkenberg's Darstellung des Osnabrücks u. Münsterischen ob. sogen. Westphälischen Friedens. Franks. a. M. 1804. 8.

<sup>16)</sup> Schweben erhielt Borpommern u. Mügen, einen Aheil von Hinterpommern, Wismar, Bremen u Verben. Jur Entschäsbigung ihrer Unsprüche an biese Länber erhielten Branbenburg bie Stifte Magbeburg, halberstabt, Camin u. Minben; Meklenburg bie Stifte Schwerin u. Razeburg; Braunsschweig bie alternativa successio in Denabrück, u. die Klösster Walkenried u. Gröningen. Pessenzasselet erhielt die Abten bereselb.

<sup>17)</sup> Baiern behielt bie pfalzisiche Churwurbe, bie Oberpfalz u. Graffchaft Cham; für bie Pfalz wurbe eine neue achte Chur errichtet. Nach bem Aussterben bes Baprischen Sauses sollte biese lette Chur wieber aufhören, u. bie pfalzische Linie in bie baprischen Würben und Lande succebiren.

<sup>18)</sup> Nach ber Bestätigung bes Passauer Bertrags und bes Augsb. Religionsfriedens Instrum. Pacis Osnabr. Art. V. §. 1 heißt es:

### Cap. I. Deutsche Ref. §. 12. Beftphal Friebe. 427

wurde zwar im Allgemeinen bestätigt, aber durch die Bessellim mungen eingeschändirt, das die Rechte jedes Resigionstheils in dem Gebiete des Andern sich nach der Norm vom 1en Jan. 1624 bessimmen sollten 19). Alle dies Kefissellungen sollten

Quae vero de nonnullis in Articulis controversis hac Transactione communi partium placito statuta sunt, ea pro perpetua dictae Pacis declaratione, tam in Judiciis, quam alibi observanda, habebuntur, donec per Dei gratiam de Religione ipsa convenerit, non attenta cujusvis seu Ecclesiastici seu Politici, intra vel extra Imperium, quocunque tempore interposita contradictione vel protestatione, quae omnes inanes et nihil vigore horum declarantur. In reliquis omnibus autem inter utriusque Religiouis Electores, Principes, Status omnes et singulos sit aequalitas exacta mutuaque. Rach §. 51 u. 53 follen Reichebeputationen u. Reichsgerichte von benben Theis len mit einer gleichen Ungahl Mitglieber befet werben. §. 52. In causis Religionis, omnibusque aliis negotiis, ubi Status tanquam unum corpus considerari nequeunt, ut etiam Catholicis et Augustanae Confessionis Statibus in duas partes euutibus, sola amicabilis compositio lites dirimat, non attenta votorum pluralitate.

19) I. P. O. Art. V. S. 2. Rad S. 14 follen alle bona ecclesiastica immediata bem Religionotheile gufallen u. verbleiben, ber fie am Iten Jan. 1624 befeffen hat, und bemgemaß foll nach 6. 15 bas Reservatum ecclesiasticum fünftia aelten, 6. 23. Quot Capitulares aut Canonici die I. Jau. anni 1624 uspiam vel Augustanae Confessionis vel Catholici fuerunt, totidem illic ex utraque religione erunt semper, nec decedentibus nisi ejusdem religiouis consortes surrogentur. - Exercitium vero religionis in mixtis Episcopatibus ita restituatur et permaneat, uti et quatenus id 1624 palam receptum permissumque fuit. §. 25 u. 26: auch alle mittelbare geiftliche Guter follen bem Religionstheile verbleiben, ber fie ben Iten 3an. 1624 befeffen hat. §. 30. Quum Statibus immediatis cum jure Territorii et Superioritatis ex communi per totum Imperium hactenus usitata praxi etiam jus reformandi exercitium Religionis competat, ac dudum in Pace Religionis talium Statuum auch fur bie Reformirten gelten, welche hier zuerft formlich

subditis, si a religione Domini Territorii dissentiant, beneficium emigrandi concessum; - conventum est, hoc idem porro quoque ab utriusque Religionis Statibus observari, nullique statui immediato jus, quod ipsi ratione territorii et superioritatis in negotio Religionis competit, impediri oportere. §. 31. Hoc tamen non obstante Statuum Catholicorum Landsassii. Vasalli et Subditi cuiuscunque generis, qui sive publicum sive privatum Aug. Conf. exercitium anno 1624 quacunque anni parte - habuerunt, retineant id etiam inposterum una cum annexis, quatenus illa dicto anno exercuerunt, aut exercita fuisse probare pote-§. 34. Placuit porro, ut illi Catholicorum subditi Augustanae Confessioni addicti, ut et Catholici Augustanae Confessionis Statuum subditi, qui anno 1624 publicum vel etiam privatum Religionis suae exercitium nulla anni parte habuerunt, nec non qui post pacem publicatam deinceps futuro tempore diversam a Territorii Domino Religionem profitebuntur et amplectentur, patienter tolerentur, et conscientia libera domi devotioni suae sine inquisitione aut turbatione privatim vacare, in vicinia vero, ubi et quoties voluerint, publico Religionis exercitio interesse, vel liberos suos exteris suae Religionis scholis, aut privatis domi praeceptoribus instruendos committere non prohibeantur. §. 35. Sive autem Catholici sive Augustanae Consessionis suerint subditi, nullibi ob Religionem despicatui habeantur, nec a mercatorum, opificum, aut tribuum communione, - multo minus publicis coemiteriis, honoreve sepulturae arceantur. Quod si vero subditus, qui nec publicum nec privatum suae Religionis exercitium anno 1624 habuit, vel etiam qui post publicatam pacem religionem mutabit, sua sponte emigrare voluerit, aut a Territorii Domino jussus fuerit, liberum ei sit, aut retentis bonis aut alienatis discedere, retenta per ministros administrare, et quoties ratio id postulat, ad res suas inspiciendas - libere et sine literis commeatus adire. 6. 37. Conventum autem est, ut a Territoriorum Dominis illis subditis, qui neque publicum, neque privatum exercitium religionis suae dicto anno habuerunt, — terminus non minor quinquennio; Illii wero, qui post pacem publicatum Religionem mutant, non minor triennio, nisi tempus magis laxum et spatiosum impetrare potuerint, ad emigrandum praefagaur. Gonado butrle todo Afformationerchi bet Sambarder (S. 30) nur gagan bis Religion angarenabet werben, welche 1624 nichg gaffor worben war (S. 31). Women ber Canbelere fie bublete, fo musie ere dand Monasque von §. 34. 35, ere fonnte ober auch five Befenner yar Wubenbertung nichtjen moß 5.35. 37.

20) I. P. O. Art. VII. §. 1. Mile Rechte, bie aus bem Religiones u. bem gegenwärtigen Frieben fließen , follen auch iis qui Reformati vocantur. jufteben. Quoniam vero controversiae Religionis, quae inter modo dictos Protestantes vertantur, hactenus non fuerunt compositae, - adeoque illi duas partes constituent, ideo de jure reformandl inter utramque ita conventum est, ut si aliquis Princeps vel alius Territoril Dominus vel alicujus Eccclesiae Patronns posthac ad alterius partis sacra transierit, aut Principatum, aut ditionem, ubi alterius partis sacra exercitio publico de praesenti vigent. nactus fuerit. - ipsi quidem Concionatores aulicos suae Confessionis citra subditorum onus aut praejudicium secum atque in Residentia sua habere liceat. At fas ei non sit, vel unblicum Religionis exercitium, leges aut constitutiones ecclesiasticas hactenus ibi receptas immutare, vel templa, scholas, hospitalia, aut eo pertiuentes reditus, pensiones, stipendia prioribus adimere, suorumque sacrorum hominibus applicare, vel juris territorialis, Episcopalis, Patronatus aliove quocunque praetextu subditis Ministros alterius Confessionis obtrudere, ullumve aliud impedimentum aut pracjudicium directe vel indirecte alterius sacris afferre. Et ut haec conventio eo firmius observetur, liceat hoc mutationis casu ipsis communitatibus praesentare, vel quae praesentandi jus non habent, nominare idoneos Scholarum et Ecclesiarum Ministros, a publico loci Consistorio et Ministerio, si ejusdem cum praesentautibus vel nominantibus sunt religionis, vel hoc deficiente, eo loco, quem ipsae communitates elenung des Friedens auf feine Erblande nicht zu: nur ben fchlesischen mittelbaren Fürstenthumern wurde ihre bisherige Relisgionbubung zugesichert 21). Der zu erwartenden papflichen

gerint, examinandos et ordinandos, atque a Principe vel Domino postea aine recusacione confirmandos.

21) I. P. O. Art. V. §. 38. Silesii etiam Principes August. Conf. addicti , Duces scil. in Brieg , Liegnitz , Münsterberg et Oels, itemque Civitas Vratislaviensis in libero suorum anie bellum obtentorum jurium et privilegiorum, necnon Aug. Conf. exercitio ex gratia Caesarea et Regia ipsis concesso manutenebuntur. §. 39. Quod vero ad Comites, Barones, Nobiles eorumque subditos in reliquis Silesiae Ducatibus, qui immediate ad Cameram Regiam apectant, tum etiam de praesenti in Austria inferiori degentea Comites, Barones et Nobiles attinet, quamvis Caesareae Maj. jus reformandi exercitium Religionis non minus, quam aliis Regibus et Principibus competat; tamen - ad interventionem Regiae Majestatis Sueciae, et in gratiam intercedentium Augustanae Conf. Statuum permittit, ut ejusmodi Comites, Barones et Nobiles, illorumque in praedictis Sileaiae Ducatibus subditi ob professionem Aug. Conf. loco aut bonis cedere aut emigrare non teneantur, nec etiam prohibeantur dictae Confessionia exercitium in locis vicinis extra territorium frequentare. -6, 40. Praeter bacc autem - Sacra Caes, Mai, ulterius pollicetur, se illis, qui in his Ducatibus Aug. Conf. addicti sunt, pro hujus Confessionis exercitio tres Ecclesias propriis eorum sumptibus extra civitates Schweiniz, Jauer et Glogavium prope moenia - aedificandas - concessuram. §. 41. Et cum de majore Religionis libertate et exercitio in supra dictis et reliquis Caesareae Maj. et Domus Austriacae regnis et provinciis concedendo in praesenti Tractatu varie actum ait, nec tamen ob Caesareanorum Plenipotentiariorum contradictiones convenire potuerit; Regla Maj. Sueciae et Aug. Conf. Ordines facultatem sibi reservant, eo nomine in proximis Comitiis aut alias apud Suam Caes. Maj., pace tamen semper permanente et exclusa omni violentia et hostilitate,

# Cap. I. Deutsche Ref. §. 12. Beftphal. Friebe. 431

Protestation wurde fcon im Boraus alle Rraft genommen 29), und fo blieb fie, als fie wirklich erfolgte 23), ohne Wirkung.

ulterius respective amice interveniendi et demisse intercedendi.

22) I. P. O. Art. V. S. 1. f. oben not. 18.

23) Durch bie Bulle Zelo domus Dei d. 26. Nov. 1648, public. d. 3. Jan. 1651, u. a. in Bowers Sift. b. rom. Pabfte fortg. v. Rambach X, II, 21. Sane cum intimo doloris sensu accepimus, quod per plures pacis Osnabrugis - necnon alterius pacis Monasterii - initarum articulos gravissima Religioni catholicae - illata fuerunt praejudicia. ctionibus - inter alia bona ecclesiastica aliaque ab haereticis occupata illis eorumque successoribus in perpetuum addicuntur; haereticis Augustanae, ut vocant, confessionis liberum suae haereseos exercitium in plerisque locis permittitur, et locorum pro aedificandis ad hunc effectum templis assignatio promittitur; ipsique cum catholicis ad publica munia et officia, ac ad nonnullos Archiepiscopatus, aliasque dignitates et beneficia ecclesiastica, precumque primariarum Ferdinando in Imperatorem electo a praefata Sede apostolica concessarum participationem admittuntur; Annatae, jura pallii, confirmationes, menses papales, et hujusmodi jura et reservationes in bonis ecclesiasticis dictae Confessionis Augustanae excluduntur; confirmationes electionum, seu postulationum praetensorum Archiepiscoporum, Episcoporum aut Praelatorum ejusdem Confessionis potestati saeculari attribuuntur; plures Archiepiscopatus, Episcopatus, Monasteria, - et alia beneficia et bona ecclesiastica Principibus haereticis eorumque haeredibus, etiam sublata denominatione ecclesiastica, in feudum perpetuum sub dignitatis saecularis titulo conceduntur; contra pacem hujusmodi ullumve ejus articulum nulla jura canonica vel civilia, - juramenta, aut concordata cum Romanis Pontificibus, ullave alia statuta, sive politica, sive ecclesiastica, decreta, dispensationes, absolutiones, aut alias exceptiones allegari, audiri, vel admitti debere disponitur; numerus septem Electorum Imperii

### 432 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

Die protestantischen Kirchen hatten zwar auch nachber manscherlen Bedruckungen und Neckerenen zu leiben, hatten aber boch in gewissen Granzen einen rechtlich unantastbaren Bestand, und hinlangliche Mittel gewonnen, um ihre Rechte geltend zu machen, und zu vertheibigen.

### §. 13.

Rirdliche Berhaltniffe in ber Schweiz bie 1648.

In bem 3. 1564 hatte fich bie schweizerische reformirte Rirche noch mehrerer gusammentreffenber gunfliger Ereignisse

olim apostolica auctoritate praefinitus, sine nostro et sedis praesatae beneplacito augetur, et octavus Electoratus in favorem Caroli Ludovici, Comitis Palatini Rheni, haeretici, instituitur; aliaque multa, quae pudet referre, orthodoxae religioni sedique praefatae Romanae, et inferioribus Ecclesiis, caeterisque praemissis summopere praejudicialia et damnosa decernuntur. Et quamvis Ven. Frater, Episcopus Neritonensis, noster et Sedis praefatae - nuncius - fuerit palam nostro - nomine protestatus, ejusmodi articulos esse irritos, nullos; - ac notissimi juris sit, quamcunque transactionem seu pactionem in rebus ecclesiasticis sine praefatae Sedis auctoritate factam nullam nulliusque roboris et momenti existere: attamen quo efficacius praemissorum indemnitati consultum sit; - praedictos - utriusque pacis articulos, caeteraque in dictis instrumentis contenta - ipso jure nulla, invalida, injusta, damnata - omnino fuisse, esse et in perpetuo fore; neminemque ad illorum, - etiamsi.juramento vallata sint, observationem teneri, - atque perinde ac si nunquam emanassent, pro non extantibus et non factis perpetuo haberi debere, tenore earundem praesentium decernimus et declaramus. Et nihilominus ad abundantiorem cautelam - articulos praefatos aliaque praemissa - potestatis plenitudine penitus damnamus, reprobamus, cassamus, annullamus, viribusque et effectu vacuamus.

#### Cap. I. Schweiz. Ref. S. 13. v. 1564-1649. 433

ju erfreuen. Die Berrichaft Car wenbete fich ber Reformation gu 1); Cavonen mußte fich in bem Frieben mit Bern berpflichten, in ben Canbichaften Thonon, Ternier und Ber, welche es guruderhielt, in ber Religion nichts gu anbern 2); bie evangelischen Glarner erhielten nach mancherlen Unfechtun: gen auch von ben fatholiften Cantons Unerfennung 3). beg eben fo wie in Deutschland. fo begann jest auch in ber Schweig eine entschiebenere Begenwirfung bes Catholicismus. Der neue Gifer ging befonbere feit 1569 von Carl Borromeo Erab. v. Mailand (+ 1584) aus, welcher bie fatholifchen Cantons felbft befuchte, und gur Bertilgung ber Reberen gu vereinigen fich bemubete, vornamlich aber feine Thatigkeit auf bie italianifche Schweig richtete 4). Durch ihn gewannen auch bie Befuiten in Lucern (1574) und Frenburg (1586) Rieberlaffun: gen 5), und eroffneten bier wie in Deutschland einen ununters brochenen Kampf gegen bie Reformation 6). Da inbeg bie Jefuiten in bem armen Banbe nicht Bulfsquellen genug fanben, um fich weiter gu verbreiten, bie alten fchweigerischen Donche und Beiftlichen aber ju rob maren; fo fuhrte Borro: meo ben neuen Orben ber Capuginer bier ein, ber fich balb febr verbreitete ?) und bie gablreichften und eifrigften Rampfer

<sup>1)</sup> Bottingere Belvet. Rirdengefd. III, 887.

<sup>2)</sup> hottinger III, 899.

<sup>3)</sup> nachbem turg vorher bem Canton von ben tathol. Orten gugemus thet war, alle reformirte Prediger aus bem Canbe gu weisen, und nur tatholischen Gottesbienst gu bulben, hottinger 111, 885.

<sup>4)</sup> hottinger 111, 900. 916. de Porla hist. reform. Eccl. Rhaet. II, 1. Mener's evangel. Gemeinbe in Locarno II, 264.

<sup>5)</sup> Bottinger III, 907. 915.

<sup>6)</sup> In Frenburg legten fie gu biefem 3mede eine Druderen an, hotz tinger III, 930.

<sup>7)</sup> Erftes Rlofter in Altborf in Uri 1580, bann 1581 in Ctang in

### 434 Bierte Periode. Ubichn. I. B. 1517-1648.

fur ben Catholicismus in ber Schweig ftellte. Mußerbem grunbete er in Manland zur Ausbildung von fcmeigerifchen Miffionarien bas Collegium Helveticum (1579) 8), und veranlaßte endlich, bag zur Leitung Diefer mannichfachen Mittel eine flebende Muntiatur in ber Edmeig gegrundet murbe (1579) 0), burch welche, ba ihr balb nachher (1580) von ben fatholischen Cantons eine geiftliche Jurisdiction eingeraumt murbe 10), ber papftliche Ginfluß ungemein flieg. Gin neuer Gifer ging jeht unter bie schweizerischen Ratholiken aus. Jacob Christoph, Bifchof von Bafel, ficherte fich 1590 burch ein Bunbniß mit ben fatholischen Cantons 11), und verbrangte bann aus seinen Memtern Laufen und 3wingen balb alle reformirte Religions: Die fatholischen Cantons verpflichteten fich 1586 burch ben golbenen ober Borromeifchen Bund, in bem fatho= liften Glauben zu verharren, fich gegenfeitig ben bemfelben festzuhalten und zu schüten 13), und schlossen 1587 für den Kall eines Religionskrieges ein Bunbniß mit Spanien 14). Bon ihnen aufgereigt fingen die fatholischen Appengeller an, ihre reformirten Bruder ju verfolgen, und bie Rube konnte in biefem Canton nur baburch wiederhergestellt werben . 1588 in bem Mußen : Mhoben ber reformirte, in bem Innen-

unterwalben, 1556 in Sdywyg, 1588 in Encern, 1590 in Appengell, 1593 in Baben u. f. w. hottinger 111, 914.

<sup>8)</sup> hottinger III, 911.

<sup>9)</sup> Sottinger III, 912.

<sup>10)</sup> Sottinger III, 935. L'histoire de la vie du Pape Sixte V, traduit de l'Italien de Greg. Leti (à Paris 1690) II, 49.

<sup>11)</sup> hottinger III, 910.

<sup>12)</sup> Sottinger III, 918.

<sup>13)</sup> hottinger III, 931. Die Bunbegurtunbe in Bauffer's Beichreibung helvetifcher Gefchichte X, 331.

<sup>14)</sup> Die Urfunde in Dumont Corps diplomatique V , I , 459.

Mhoden ber katholifche Gottesbienft ausschließlich gemacht, und alsbann 1592 benden Rhoben eine getrennte bochfte Regierungs: gewalt bevaelegt murbe 15). Die frangbfifche Schweiz wurde fortwahrend von Savonen mit burgerlicher und firchlis 2018 geiftliches Werkzeug zeichnete der Unterjodung bebroht. fich baben aus Frang von Gales, Propft, und feit 1602 Bischof, bem Namen nach von Genf, aber in Unnech seinen Sis babend 16). Insbesondere arbeitete er in ben von Bern an Savonen abgetretenen ganbichaften an ber Befehrung ber Reformirten, und bewog, als gutliche Mittel nicht ausreichten, 1596 ben Bergog, mit hintansehung bes fruberen Bertrages ben reformirten Gottesbienst baselbst gewaltsam zu unterbru-Nach feinem Rathschlage ließ ber Bergog fogar 1602 von einem burch einen Jubelablaß gefammelten und fanatifir= ten Saufen die Stadt Genf überfallen : indeg misgludte biefe Schandlichkeit 18), und Genf fand auch nachher theils in ber Eifersucht von Kranfreich gegen Spanien und Savonen, theils in bem Benftande ber reformirten Cantons, befonders Berns, Schutz gegen die Unschläge, welche fortwahrend zu feinem Berberben geschmiebet wurden 19). Noch gefährlicher war bie Lage der Reformirten in ber italianischen Schweiz. Canton Graubundten war, obwohl überwiegend reformirt, boch gemischter Religion; in feinen italianischen Berrichaften, na-

<sup>15)</sup> Sottinger 111, 948. 962.

La vie de S. François de Sales par M. de Marsollier.
 Tomes. Paris éd. 5, 1748, 12.

<sup>17)</sup> Marsollier I, 252.

<sup>18)</sup> Thuanus lib. 129. Spon hist, de Genève II, 371. Dager in Genf jährliches Dantfest 1' Escalade genannt.

<sup>19)</sup> Dazu gehörte befonders ber Plan bes Papfies Gregorius XV, Frankreich u. Savoyen zu vereinigen, um Genf zu zerstören (1622. 1624) f. Ranke Fürsten u. Bölker v. Sib-Europa IV, 394. 402.

### 436 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

mentlich in bem Beltlin, mar ber Catholicismus ben weitem vorherrichend. Außerbem machte ihn feine Lage zwischen bem spanischen Manland und bem oftreichischen Tyrol fur bie gro-Ben Machte, welche in Italien um ben Borrang fampften, wichtig. So wurde er ber Gegenstand vielfacher firchlicher und politischer Einwirkungen, in beren Folge fich alsbald firchliche und politische Parthenungen erhoben und mit einander ver-Bon Mayland aus wurde ununterbrochen in ben italianifchen Berrichaften gur Aufregung eines fanatifchen Catholicismus gewirkt 20): Die endliche Wirkung war ein grafili= ches Blutbad, durch welches bie fatholischen Beltliner (Jul. 1620) bie unter ihnen wohnenben Reformirten vertilgten, und fich zugleich ber Bunbtnerischen Berrschaft entzogen 21). italianischen Berrschaften murben barauf von Spaniern befett, wahrend fich Defterreich ber an Tyrol grangenden graubundt= nischen ganbschaften bemächtigte, und in benfelben auch ben reformirten Gottesbienst unterbruckte (1621) 22). Da nun aber baburch bie wichtige Berbindung zwischen Deutschland und Italien in fpanisch = ofterreichische Gewalt gerathen war, nahmen fich Frankreich und Benedig Graubundtens an, und es entsvann fich bier, ungeachtet bie Schweizer an bem großen

<sup>20)</sup> Die 1557 gewährte Religionsgleichheit (§. 10. not. 44) fand sogleich ben stärksten Wiberstand, s. de Porta hist. resorm. Eccl. Rhaet. I, II, 280. Schon 1583 wurde zwischen den kathol. Bettelinern u. bem spanischen Statthalter in Mailand ein Plan zur Beretilgung der Resormirten verabredet, ben dem auch Borromäus betheiligt war, s. bessen verabredet, ben dem auch Borromäus betheiligt war, s. bessen Schreiben an den Nuntius Spezzani v. 24ten Mai 1584 ben de Porta II, 33. Bon Priestern angeregt u. angeführt kam es auch zu einem Aufruhre, ber aber, da die Resormirten vordereitet waren, seinen Zweck versehlte l. c. p. 38.

<sup>21)</sup> Sottinger III, 1017. de Porta II, 289.

<sup>22)</sup> de Porta II, 451. Saberlin's neueste teutsche Reichsgeschichte XXV, 161.

## Cap. II. Schweiz. Ref. §. 13. v. 1564-1648. 437

breyßigjährigen Kriege keinen unmittelbaren Untheil nahmen, ein mit bemselben zusammenhangender Nebenkampf Die deutsschen Landestheile Graubündtens gewannen ihre alte Freiheit wieder: die italiänischen Landschaften erhielt aber der Canton durch den Frieden zu Mayland (1639) nur unter der Bedingung zurück, daß in denselben keine andere als die katholische Religionsübung geduldet würde <sup>23</sup>). Aus Wallis waren die Reformirten nach langen Versolgungen schon 1626 völlig verstrieben <sup>24</sup>).

### 3weites Capitel.

Berbreitung ber Reformation in anbere ganber.

### §. 14.

In Böhmen und Dahren.

Nirgends machte Luthers Reformation ein freudigeres Auffehen als in Bohmen. Calirtiner und Bruder freueten sich bes neuen Benftandes fur den Streit mit Rom, die lettern außerdem noch der meist übereinstimmenden Lehre: bende Theis le bewillkommneten bald den Reformator durch Schreiben und Gesandtschaften.

Luther fant an ben Brubern noch manches zu tabeln 1),

<sup>23)</sup> de Porta II, 603.

<sup>24)</sup> Bottinger III, 1039.

<sup>1)</sup> Luther außert sich zuerst ausführlicher über bie Böhmen in b. Erklärung etlicher Artikel seines Sermons vom hochwürdigen Sacrament des heil. Leichnams Christi Ans. 1520 (Wald XIX, 554).
hier nimmt er sich der Calirtiner an, obgleich er noch die Communion sub una für erlaubt hält: die Pikarden oder Brüder er-

## 438 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

und suchte fie inobefondere burch die Schrift "Bom Anbeten bes Sacraments 1523" zurechtzuweisen 2). Anfangs fuhlten

flart er aber fur Reger, weil fle, wie er aus einem ihrer Bucher gefeben bat, "nicht glauben, bag Chriftus Rleifch u. Blut mahr= baftig ba fen, und etliche mehr Reserftuck baben." Jun. 1520 in ber Schrift an ben driftl. Abel beutscher Ration no. 24 (f. §. 1. not. 60): body fpricht er hier von bem Irrthume ber Pifarben zweifelnb. Darauf waren zwen Deputirte ber Bruber Job. horn u. Mich. Beiß 1522 ben ihm (Comenii hist. fratr. Bohem. ed. Buddeus p. 22), burdy welche er gunftiger geftimmt und veranlagt murbe, swifden ihrer Glaubenegefinnung und ihrem unvolltommenen bogmatifchen Musbrude ju unterfcheiben, f. Ep. ad Spalatinum dd. 4. Jul. 1522 (be Bette II, 217): Picardi apud me legatos habuerunt. de fide sua consulentes: inveni ferme omnia sana, nisi quod obscura phrasi et barbara utuntur pro Scripturae phrasi. Deinde quae me movent, sunt, quod parvulorum baptismum nullius fidei et fructus asserunt, et tamen eos baptisant, et rebaptisant ad se venientes ex nostris; deinde septem sacramenta ponunt. Nam caelibatus sacerdotalis inter eos placet, cum non necessarium faciant, Adeo nusquam est in orbe puritas Evangelii. An et fidei et operum sanam habeant sententiam, nondum liquet, valde enim dubito: de Eucharistia nihil falsum video, nisi fallant verbis, sic nec de Baptismo.

2) Luther wünschte gegen die Abgeordneten (not. 1), daß die Brüder ihre Lehre vom Abendmale in einer eigenen Schrift mehr verdeuttichten. Diese sandten ihm darauf ihren Satechismus in einer von ihrem Senior Lucas versertigten latein. Uebersegung (f. denselben deutsch in Ehwalt die alte u. neue Lehre ber Böhmischen u. Mäherischen Brüder. Danzig 1756 S. 355). Luther nahm zuerst Anstog an der Behauptung desselben, "daß Schristus im Sacrament nicht "selbständig, natürlich, auch dasselbe nicht anzubeten sehn. "D. schrieb beshalb "Bom Andeten des Sacraments des heil. Leichnams 3. Sh. an die Brüder in Böhmen u. Mähren, Walbenses genannt" (b. Walch XIX, 1593). Er erkennt hier mit geoßer Achtung und Freundlichkeit ihre Borzüge an, legt ihnen aber offen die Lehrstücke

vor, in benen er noch Unftog an ihnen nehme . G. 1624: "Mufs erfte, was ich am Cacrament bes Leibes Chrifti an euch geht habe, ift gnug broben angezeigt (vgl. g. 3. not. 22). Wiewol wirs noch nicht in ben Schwang bringen mogen ben und, bag wir fo fittig u. driftlich bas Sacrament hanbelten unter benber Geftalt , u. folde Uebung ber Lehre u. Liebe u. fittige Leben unter und aufrichten, ale wir von euch horen. Es ift noch grune mit uns, u. gehet langfam von ftatten: bittet aber :fur und. " 2. "bag ihr bie jun= gen Rinder taufet auf gutunftigen Glauben, ben fie lernen follen, wenn fie gur Bernunft tommen, nicht auf gegenwärtigen." Rinder werben burch ber Rirchen Glaube mit bem Glauben begabt. 3. ihre Erflarung von Glauben : "in Gott glauben fen mit Liebe u. guten Berten Gotte nachfolgen." 4. "bag ihr noch aus ber papiftifden Rirche habt fieben Sacramente, fo bod bie Schrift nicht mehr bann bie zwen, bie Sauf u. ben Sifch bes Beren, bat." 5. baf fie ihre "Diener ober Pfleger, bie fich ben une Priefter u. Pfaffen heißen", ehelos zu bleiben anhielten. "Biewol ich bas gerne gehort habe, bag ihr niemand wehret ehelich gu werben, aber bas Prebigtamt muffe er laffen". - "Das find bie Stude, bie mir an euch bewußt noch etwas mangeln an ber lautern Lehre bes Evangelii, unter welchen ich bas größte achte, bas ich vom Glauben u. Berfen ergablet habe. Denn wiewol ich nicht weiß, ob ihr recht ober unrecht haltet; fo febe ich boch mohl, bag ihrs nicht klärlich bargebet. — Es mag aber auch wohl fein, wie bie Guern fagen, bag euer Ding gar viel bag in eurer bohmifden Sprache laute, benn ihre ju Latein geben fonnet : barum vielleicht etliche Stude anbere von uns verftanben merben, benn ihre hal-Wenn iche ben euch erlangen konnte, wollte ich bitten, daß ihr bie Sprachen nicht also verachtet, sondern weil ihr wohl fonntet, eure Prediger u. geschiefte Knaben allgumal ließet gut La= teinifd, Griedifd u. Ebraifd lernen. Ich weiß auch fürmahr, baß wer die Schrift predigen foll u. auslegen, u. hat nicht Gulfe aus lateinischer, griechischer u. ebraifcher Sprache, u. foll es allein aus feiner Mutterfprache thun, ber wird gar manden fconen Fehl= griff thun. - Siemit befehle ich euch Gottes Gnaben, u. bitte bemuthiglid, euere Liebe wolle bieg mein Schreiben nicht in Beradt aufnehmen, ale hatte ich euere gehl Luft gehabt gu rugen;

### 440 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

sich dieselben baburch zuruckgestoßen 3): indessen anderten sie boch manches nach diesen Weisungen, und Luther erkannte biese Gelehrigkeit baburch an, daß er ihr bem Markgrasen Georg v. Brandenburg 1532 übergebenes Glaubensbekenntniß 1533 herausgab 4), und in ber Vorrede ihnen eben so viel Achtung,

fonbern weil ihr wiffet, bag man euch fur bie argeften Reger halt, ich Beugniß gebe , wie gar viel naher ihr fent bem Evangelio, benn alle andere, bie mir befannt find. - Beil ich bore, bag von Gottes Gnaben ben euch fo ein feiner, guchtiger außerlicher Banbel ift, bag man nicht fo fchwelget, frift u. fauft, flucht u. fchworet, pranget u. öffentlich übel thut, wie ben und; fonbern ein jeg= licher fich feiner Arbeit nabren muß, - u. auch niemand barben laffet : habe ich mich nicht mogen enthalten, u. aus driftlicher Pflicht euch anzeigen , was mich bunkt , bas noch an eurem inner= lichen Banbel bes Glaubens u. ber Lehre Mangel babe. welchen ich gerne aufs allerlauterfte feben u. horen wollte. Denn wir, bie wir mitten in Soboma u. Gomorra u. Babytonia mohnen, nicht feben , wie wir moditen einen folden feinen , gudtigen Wanbel auswendig anrichten, Gott helfe uns benn bag; fo haben wir boch bie rechte, lautere Bebre bes Evongelii, ale einen bellen Lichtftar, mitten unter biefem vertehrten u. unichlachtigen Befchlecht ber gin= ffernif, ben wir jebermann mittheilen, u. wieberum von jebermann auch gebeffert werben wollten : weldjes wir auch von euch gewarten. Die Gnabe unfere Beren Jefu Chrifti fen mit euch. Umen."

- 3) Im I. 1524 war wieber Joh. Horn als Gefandter ben Luther, um die Ordnungen ber neuen Kirche kennen zu lernen: beyde trenneten sich aber unzufrieden (Comenius ed. Buddeus p. 22). Unter den Brüdern erschien eine böhmische Antwort auf Luthers Ausstellungen (im Auszuge in Jo. Hederici examinatio capitum doctrinae fratrum. Francof. ad Od. 1580. 8. Deutsch in Carpzov's Religionsuntersuchung der böhm. u. mähr. Brüder S. 715 ff.).
- 4) Die urfprünglich böhmisch geschriebene Confession hatte Mich. Weiß mit manchen Aenberungen zu Gunften ber 3winglischen Abendemalstehre ins Beutsche überseht, und so war bieselbe zuerst 3urich 1532 gebruckt. Die Aeltesten bamit unzufrieben veranstatteten eine neue Uebersehung, welche Wittenberg 1533 erschien: "Nechenschaft

## Cap. II. Reform. §. 14. in Bohmen u. Mahren. 411

als gegen ihren eigenthumlichen bogmatischen Ausbruck Nachsicht bewies 5). Daburch gewann er sich wiederum bas Ber-

bes Glaubens, ber Dienft u. Geremonien ber Bruber in Bohmen u. Mahren, welche von etlichen Dicarben, u. von etlichen Balbenfer genannt werben , fammt einer nuglichen Borrebe D. Martin Luthere" (bie Borrebe auch in Luthere Berten von Bald XIV, 306). Eine neuere Ueberarbeitung ift: Apologia verae doctrinae corum qui vulgo appellantur Waldenses vel Picardi, oblata D. Georgio March. Brand. nunc demum multis in locis aucta et recognita anno 1538. Viteberg. 4. wieberabgebr. in Lydii Waldensia I, II, 92. In bie Beit gwifden ber erften und biefer überarbeiteten Musaabe fielen bie Berhanblungen ber Bruber über bie bieber gewöhnliche iteratio baptismi ben Uebertretenben, und bie Mbichaffung berfetben. In ber Apologia praef. f. 2. u. Pars IV. de baptismo aquae f. 77 wird febr ausführlich über bie Grunbe, aus benen fruber biefe Biebertaufe angenommen, und jest abgefchafft fen . gerebet. - Die fides Christi ift nach f. 25 illius misericordiae, nostri gratuito miserentis, habenda fiducia. Fol. 69: Sacramenta quemadmodum sunt res externae sensiles et terrenae, ita etiam ad externos corporeosque sensus percellendos, a quibus mens et intellectus omnia recipiunt, instituta: quorum quidem quaedam ab ipso Christo, quaedam vero ab Ecclesia tradita sunt -Quae vero institutionis Christi sunt, haec apud nos modis omnibus praestare, ac incomparabiliter magis ad rationem salutis requiri. Dag Brot u. Bein im Abendmale mahrhaft Leib und Blut Chrifti fen, wirb oft geltenb gemacht, aber f. 101 verso: Quod si quis adhuc mentem nostram in iis requirat audireque velit, dicimus, credimus et asserimus, corpus Christi hic esse vere, spiritualiter, efficaciter, sacramentaliter, sed non corporaliter, sive sensibiliter corporibus, sed bene spiritibus ae mentibus nostris.

5) Luther fagt hier, daß er lange die Erörterungen der Brüder über ihre Lehre nicht habe verstehen können, weil sie ganz andere Ausbrütte gebrauchten. Nach vielem Unterreden über ihre Abendmalstehre habe er indeß erkannt, daß sie mit ihm einig seyen, daß im Sa-

#### 112 Bierte Periobe, Abidon. I. B. 1517-1648.

trauen der Bridder, und wurde häufig von ihnen besucht und befragt 4). Dem Besphiele der deutschen Protestanten in Augsburg solgend übergaben auch die Bridder dem Könige Ferdinand 1333 eine Conssssion?): indes behielten sie nur die

crament ber mabrhaftige Beib u. Blut Chrifti empfangen werbe. "Da ich bas Stude befant , marb ich gelinber gegen ihrem Thun, weil fie boch fonft von ber beil. Drenfaltjafeit, von Chrifto , von bem ewigen Leben , u. von allen Artifuln bes Glaubene nicht un= recht lebreten noch bielten, u. befcbloß, weil fie nabe ben ber Schrift geblieben, bag man fie gar unbillig Reger gefcholten batte, fonberlich ben ben Papiften." Um bie Gintracht mit ben Brubern ju beforbern , habe er bieß Buchlein berausgegeben. "Denn wies wohl ich obgenannter Bruber Beife ju reben nicht weiß angunch: men; fo will id) fie body auch wieberum nicht übereilen, noch fo eben gwingen, nach meiner Beife gu reben, fofern wir fonft ber Sachen eine werben u. bleiben, bis bag Gott weiter fchide nach feinem Billen. Denn weil fie ihre Bebre in einen folchen Dethos bon ober Ordnung gefaffet haben, besgleichen weber ber Papft noch alle bie feinen nicht haben ; - fo haben boch wir auf unferm Ebeil eine beller u. gewiffer Beife, - von ber Gnaben u. Bergebung ber Ganben gu reben. weil wir bie Berte u. Glauben fo rein u. richtig von einander icheiben , u. einem jeglichen fein eigen Art u. Umt gufchreiben. - Derhalben befehle ich bies Buchlein gu lefen u. ju urtheilen allen frommen Chriften , u. bitte , bag fie mit uns allesammt beten wollen Gott unfern Bater um Gintraditigfeit ber Lebre u. bes Glaubens: u. ob jemanb mare, bem nicht gnug in biefem Buditein gefcheben mare, ber wollte bas anfeben, wie fie fich bemutbiglich erbieten, u. wenn fie ichon nichte anbere bamit verbienen, fo ifte boch billig ; bag man fie bas gubrochen Robr u. glumment Tocht fenn laffe. Denn wir alle felbft auch noch nicht fo gang u. pollfommen finb."

<sup>6)</sup> So waren 1535 Brüber ben ihm, f. f. Schreiben an ben Senior ber Brüber Benebiet Gibe v. 18ten Apr. 1535 (be Bette 1V, 599), bann 1536 u. 1512, f. Comenius ed. Buddeus p. 23. 25.

<sup>7)</sup> Procemium Confessionis ann. 1573 in Camerarii hist. narratio de fratrum orthod, ecclesiis in Bohemia p. 270: eonfessio-

#### Cap. II. Reform. §. 14. in Bohmen u. Dabren. 443

ftillschweigende Dulbung, welche ihnen ber Beitumftanbe wegen schon langer gemahrt war.

Auch unter ben Calirtinern sand Luteres Leipte balb Eingang b). Sine Stanbeversammlung im Januar 1524 willigte in Artifet, um die von Huß begonnene Responsation auf bem von Luter gegeigten Wege fortzussipten b). Die besonder in Brag mödligte Gegenpartsep bewirtte zwar, doß iem Artifet wieder ausgehoben, und die Compactaten geltend gemacht wurden (Jul. 1524) 10): bennoch nahm die Bahl der lutherischen Galirtiner bekeutend gut, und bies und bies unterfolgen Galirtiner bekeutend gut, und bies unterfolgen delitiner bekeutend gut, und bies unterfolgen delitiner bekeutend gut, und bies unterfolgen for den ben ben

nem hanc Ecclesiarum nostrarum, reliquis pleuiorem. Bohemica lingua a nostris conscriptam anno 1535 exhibuerunt Regi — Ferdinando ii Domini, qui Ecclesiis nostris conjuncti sunt et in sua ditione locum nobis concedunt. Gui Rex et accepti et respondit Dominorum postrorum legais benignissime, eaque confessio mox typis expressa bohemice, et paulo post in lingum alimam conversa, ut Viteberge typis exprimereur. Confessio fidri ac Religionis Haronum ac Nobilium regni Bohemiae Seren. ac Invict. Romanorum Bohemiae etc. Regi Viennes Austriae suò anno Dom. 1535 oflata. Witeberg. s. a. 4. mit rintr Bortreb von Euster, witereafectut et Schanga ju Lefui Viedlensia Tom. 11 (sudi nivemeyer collectio confessionum in Ecclesiis Reformatis publicatarum p. 710.

<sup>5)</sup> Schreiben zweier utraquiftifcher Geistlichen an ibn 1519 f. oben §. 1. not. 50. Luthers Ermahnungsschreiben an bie bobmischen ganbstänbe v. 10ten Jul. 1522 b. be Wette II, 225.

Libri de casibus et seditionibus in Communitate Pragensi regnante D. Ludovico Rege Hungarine, welche als Lib. VII in G. B. Pontani a Broitenberg Bohemia pia. Francof. 1608. fot. p. 94 aufgenommen finb. Zene Zetitet f. baf. p. 95.

<sup>10)</sup> Die von bem Prager Magistrat festgestellten Gegenartifel f. Bohemia pia p. 103. Ueber diese Strettigktiten zwischen den strengen litraquisten und ben Anhängern der beutschen Keformation f. v. Buchols Gesch. der Kegierung Ferdinands I. 1V, 439.

#### 444 Bierte Periode. Abicon. 1. B. 1517-1648.

Brübern nur baburch, baß fie bie firenge Kirchengucht berfels ben nicht annahmen 11).

So war zur Beit des schmactabischen Krieges der größte Abeit von Bohmen der Reformation zugechan. In dem Anzeisse auffe auf dem Spursürfen von Sachen sahen alle diese Utraguisten auch eine Geschr seine Kauben. Daber verlagten ihre Eckadde dem Kodige Ferdinand die herterefolge, versammelten sich eigenmächtig, rüsteten ein Hert auch und traten mit dem Sbursürsten in Vertreitung 13). Als sie sich aber nach der Weisigung des Lecturen eines flat unterwerfen mussten 13), so befahl Ferdinand (1547), in den königlichen Wesstender und Utraguisten, nach Maadsgade der Sompactaten, nicht aber Piciarden oder Beischer zu dußer. Biele der leckteren wanderten jest nach Bolen und Vreußen aus ib weisien von der best der bed in Wöhmen und Mährer au erkalten 13).

<sup>11)</sup> Die Welenbern ber Rricher, nerdige 1612 zu Eutfern Immen, erräghlitten (Comenius ed. Budduen p. 223, quomodo Iluusitieze per Bohemiam et Moraviam Ecclesise paulatim in Latheranismum transsenudo, doctrinam quidem Evangelli recipinati, in vitae tamen christianae studio nilul emendent. Remque illan dertrimento cedere Ecclesis nostris: — dum licentiosi alibi quoque purum Evangelium sina disciplinae jugo haberi posse jactantes, ut se nobis nemo amplius adjungat, nonnutli etiam recedant, efficiant.

<sup>12)</sup> Mengels neuere Geich. ber Deutschen III, 74 ff. v. Bucholb Geich. ber Regierung Kerbinanbe I. VI. 341.

<sup>13)</sup> Mengel III, 211. v. Buchole VI, 401.

<sup>19)</sup> Adr. Regemolacii systema historico-Aronolog. Eccleiarum Stavonicarum Traj. ad Rhen. 1652. 4. p. 194. Dad Ebiet tautet, ut omnes Picardi, qui nec Romanae, nec Bohemicae i. e. Calixtinae Ecclesiae subjeic vellent, divenditis suis bonis intra dies 42 omnibus regiiis possessionibus excederent. Illi esim, qui in fundis degebant Batonum et equestis Or-

#### Cap. II. Reform. §. 14. in Bohmen u. Dabren. 445

Auch die Galiteiner ließen sich nicht mehr zu dem Sompactaten gurdischeen, sondern waren theis Anhänger des lutherischen, theils des schweizerischen Bekenntnisse 13. Alls daher die Achien feit 1552 auch in Böhmen als Borkampfer gegen die Resoumation auftraten 143; so such en der die der kanne betaten geltend zu machen, die Galitriner dagegen die Ausgebung dereiten zu bewirten. Marimilian II. benahm sich gegen die Leisteren sehr nachsichtig 17, konnte sie aber doch nicht völlig gegen den den durch die Acsisieren neu angesachten Beechle gungsgesie der Katholisen schieden 18). Alls im Jahr 1575 sich

dinis virorum, nequaquam exterminati sunt. Lodner's Entsfichung u. erfte Schickfale ber Brübergemeinbe (Rurnberg 1832) S. 64 ff. v. Buchole VI, 432.

<sup>15)</sup> Regensalecias p. 70. Succedebant porro Calistinis in Bohemia et Moravia non solum Lutheran is vise Aquestanae Confessionis, sed etiam Helvetici em Helvetico Confessionis socii. Lutherani passim, Helvetici in ditionibus Nobilium et civitatibus quibusdam coetus suos habebant. — Uririque loca et templa Calistiniorum occupsbant, et in plerisque ritus ecroum externos sequebantur. Omnes antem isit Evangelici, tam Fratres, quam Calistini, ifique postea alii Lutherani, alii Helvetici, nominabantur valgo sub utraque, numpe specie, coena Domini utentes, coque titulo a Pontificiis, qui sub una, discriminabantur.

 <sup>3</sup>uerft 1552 Colloquium in Prag , Balbinus epit. rerum Bohem. lib. V. c. 12. p. 593.

<sup>17)</sup> so bemilligte er auf Litten ber Stänbe aub utraque. daß den Schäftlängen der Londesprüstigund im de Compactaten ungstaffen wurden, f. Die andere Apologia ber Stände bes Königerichs Wöderimh, so den deis u. Blut unfers deren u. "deflande Jeffe Officia unfer beiber Geffatt emploten, aus der böhm. Sprach ib de teuffich vere sied ann. 1619. 4. (Sesobers wichtig wegen der St. 121 – 506 an apfängert 183 fürtlunden) E. 130.

<sup>18)</sup> f. bie Befdwerbefdrift von 1575 in ber anbern Apologia G. 136.

# 446 Bierte Periode. Ubschn. I. B. 1517-1648.

Calirtiner und Bruder vereinigten 19), und bem Konige auf bem Landtage eine gemeinschaftliche Consession 20) zur Genehe

<sup>19)</sup> nach bem Borgange bes 1570 gmtichen ben Brubern, Lutheranern und Reformirten in Polen geschloffenen Consensus Sendomiriensis. Comenius ed. Buddeus p. 41: Anno 1575 celebravit Maximilianus comitia Pragae, ordinesque Regni sub utraque syncretismum sub communi unius confessionis tessera inire permisit, frustra id, quanquam omni nisu, tam Jesuitis quam Pseudo-Hussitis impedire tentantibus. Cum enim supplicibus suis libellis protestationibusque inter alia inseruissent, Ordines sub utraque non esse in fide unanimes, sed fovere inter se Piccardos, Calvinistas, Lutheranos: Ordines, ut consensum testari possent, confessionis communis conscribendae iniverunt consilium, electis ad haec theologis certis, illisque ex Baronum, Nobilium, et Civico Ordine inspectoribus datis. His ergo magistri Pragenses obtulerunt libros M. Hussi, veterumque Bohemorum de religione facta synodica et comitialia decreta. Qui Augustanam confessionem erant amplexi (magna jam Ordinum pars), obtulerunt candem consessionem suam, sicut et suam illi qui ex fratribus erant. Conferebant ergo in singulis fidei articulis et sensum, et loquendi formulas singularum partium, exprimebantque formulis talibus, quibus quaelibet pars subscribere posset et vellet, ad particulares nimis subtiles et scholasticas quaestionum differentias non descendendo. Bgl. bie Documente in 3. Theobalbus Buffitentrieg. Nurnberg 1621, im Unhange.

<sup>20)</sup> Sie war ursprünglich böhmisch geschrieben, erschien zuerst beutsch Amberg 1609. 8. (auch b. Theobald im Anhange), sateinisch Frankfurt 1619 (auch in Niemeyer collectio consessionum p. 819). Sie wird die böhmische, aber auch die Augsburgische Confessionum p. 819). men zu ihr hielten, s. Köchers die bren legten u. vornehmsten Glaubensbetenntnisse der böhm. Brüber. Fronks. u. Leipz. 1741. 8. hist. Borbericht S. 70. — Diese gemeinschaftliche Confession darf nicht, wie oft geschen, mit einer schon früher dem Kaiser Maximilian übergebenen Confession der Brüber verwechselt werden. Rämlich die

migung überreichten; so wogte Maximilian ben bem Wöberpruche ber latholischen Stände nur, bieselbe mündlich zu ertheien 21). Unter ber gleich darauf (1576) eintretenden Regierung Rubosphs gewannen die Iesuschen gelten, und gegen alle Istelf sollten allein bie Compactaten gelten, und gegen alle über bieselben hinausgechnet, besonders gegen die Beicher traten mannichsach Bedrickungen ein 21). Durch den Majestätsbrief, welchen die Umstände (Jun. 1609) dem Knifer abdrangen, wurde zwar allen Besennern der Consession don 1575 völlige Rechtsgleichhoit mit den Katholisen ertheilt 21): denmoch

<sup>21)</sup> f. ber Stanbe sub utraque Affecuration über ihre Confession, in ber anbern Apologia S. 130.

<sup>22)</sup> Die andere Apologia S. 9. Namentlich vertangte der Erzbischofe v. Prag, baß auch die Priester sub urraque von ihm geweiht würben, u. einen ganz fatholischen Debinationseib (f. benf. in der andern Apologie S. 140) ablegten.

<sup>23)</sup> Der Majeftäteberich 3. 1660 aus einer böhm. Urtunde überfetet mit Amm von 306. Borott. Görig 1803 vgl. Schmibt's kruure Gefch. ber Durtiden Buch III. Cop. 21. haberelin's neufle trutiche Richigestich, XXII, 661. Durch benstehen wird den Utraquillen ein eigense Consistentim genöhrt. bie Prager Univerfität übergeben, die Wahl von Defenstem gestattet, u. der Augsburg, Reitgionsfrieden über sie ausgebehnt. «Es follen auch wiber den obbemehbeten errichten Weitgionsfrieden, u. wieder die von Uns ihnen, den Eftaben nub utraque, errheilte seit Gefcrung dein Befehle, u. midte beit eine, was ihnen ingen vor in ist geringe Befehle, u. midte beit einen, was ihnen ingen vor in ist geringe.

### 448 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1618.

kamen schon unter bem Kaiser Matthias (f. 1611) mancherlen Werlechungen jener Religionsversicherung wieder vor <sup>21</sup>). Endzlich veranlaßten ber Erzbischof von Prag und ber Abt von Braunau durch Wegnahme neugebauter evangelischer Kirchen eine allgemeine Empórung (1618) <sup>25</sup>). Als Matthias während ber Unruhen starb, weigerten sich die Stände, den als sanztischen Katholisen bekannten Ferdinand II. <sup>26</sup>) als König anzuerkennen, und übertrugen dem jungen Chursuscher von der Psalz Friedrich V. ihre Krone. Als dieser aber besiegt, und Wöhmen von Ferdinands Heeren erobert worden war; so verlohr das Land wie seine bürgerlichen, so auch seine firchlischen Freiheiten. Die Maaßregeln gegen alle Nichtsatholischen wurden unter Leitung der Zesuiten von Jahr zu Jahr härzter <sup>27</sup>), und schlossen im S. 1627 damit, daß Allen ausgeges

fte Berhinderung ober einige Abanderung verursachen konnte, weber von Une, Unsern Erben u. nachfolgenden Königen in Böheim, noch von sonst jemandem an sie ergeben, auch von ihnen nicht angenommen werden. Wenn aber auch des etwas erfolgen, oder von wem immer angenommen werden möchte, soll es keine Kraft haben 2c."

<sup>24)</sup> f. bie andere Apologie S. 19. Pelzel's Gefch. ber Böhmen. Prag u. Wien 3te Aufl. 1782. Th. 2. S. 680. Menzel's neuere Gefch. ber Deutschen VI, 159.

<sup>25)</sup> Die andere Apologie G. 28. 109. Mengel VI, 164.

<sup>26)</sup> f. §. 11. not. 28 u. 29. vgl. Wolf's Maximilian III, 664. IV, 224.

<sup>27)</sup> unter Leitung bes papftl. Nuntius Car. Carafa; die Berfolgungber Utraquisten schien sich ansangs aus Rücksicht gegen Sachsen
allein auf die Calvinisten beschränken zu sollten, wurde aber batd
allgemein, s. §. 12. not. 3. Buerft 1620 wurden die Jesuiten wieber hergestellt; 1621 wurden alle calvinistische Beistliche als Nebellen vertrieben (Carasa Germania sacra restaurata p. 98: me
pro muneris mei ratione diligenter instigante. vgl. die Decreta im Unhang p. 62. 63); 1622 wurde die Prager Universität mit
Katholiken beseth (Pelzel II, 741), u. auf wiederholtes Unhalten

Cap. II. Reformation. §. 14. in Bohmen u. Mahren. 449

ben wurde, entweder katholisch zu werden, oder das Land zu verlassen. Geistliche Commissionen zogen umher und forgten für die Bollstreckung dieses Besehls 29). Biele gaben dem Zwange wenigstens außerlich nach, große Schaaren wanderten nach Sachsen, Polen und Preußen aus: nicht Wenigen gelang es aber dennoch, sich in ihrem Baterlande und ihrem alten Glauben treu in größter Verborgenheit zu erhalten 29).

### §. 15.

In Polen, Preugen und Lieflanb.

In Polen 1), wo foon fruher huffitische Mennungen bin und wieber Eingang gefunden hatten, gewann auch die

bes Nuntius wurden auch trot ber fachsischen Borstellungen bie lutherischen Prediger vertrieben (Carasa p. 134 ss); 1623 tam ber Kaiser selbst nach Prag, und munterte die Bekehrungsarbeiten auf (Carasa p. 153 ss.); 1624 erschienen Berordnungen, daß nur Katholiken Bürger werden, und heirathen könnten (Carasa, Decreta p. 75. 78).

bie faisert. Instruction b. Carafa, Decreta p. 86. vgl. (J. A. Comenii) historia persequationum Ecclesiae Bohemicae s. l. 1648.
 12. Petzet II, 745. ff.

<sup>29)</sup> nach Carpgov's Religionbuntersuchung G. 241. Besonbere im Bergogth, Friedland, im Bletinensischen Gebiete, u. unter ben Basronen v. Zerotin u. Walbstein.

<sup>1)</sup> Adriani Regenvolscii (pseubonym, es war Anbread Wengiereft, ref. Prediger) Systema historico-chronologicum Ecclesiarum Slavonicarum Ultrajecti 1652. 4. Stantsl. Lubieniecii, Equitis Poloni, hist. Reformationis Polonicae. Freistadii 1685. 8. (bezieht sich vorzüglich auf ben Unitaritismus). Salig's historie ber Augsburg. Consession 11, 515. Die Schickfale ber Polnischen Dissenten hamburg 1768 — 70. 3 Ab. 8. Shr. G. v. Friese's Kirchengeschichte bes Königreichs Polen (2 Abeile. Breslau 1786. 8.) Ab. 2.

Giefeler's Rirdengefd. 3r Bb. 1te Woth.

lutherische Reformation, namentlich in den Stadten und unter dem Abel, two aller Gegenverodnungen viele Anfanger. Am gastreichsten waren biestelsen in den deutschen eben von Bolnisch Preußen. Elbingen erklärte sich schon 1623 für die Reformation; in Danzig wurde zwar ein gewaltsamer Berssuch, die siehe berrichend zu machen (1525), von dem Könige unterdrickt, nicht aber die Anhangscheit an dieselbe; Aborn solate vielem Berpistelen dab in ach 2).

Ungehindert verdreitete sich dagegen die Reformation in bem hochmeistershume Preußen ?). Schon 1523 wurden auf bes hochmeister Albrecht v. Brandenburg Berantassiung zwer Prebiger von Luther nach Khnigsberg geschieft; in demselben Aschre Erkart Georg v. Polenz, Bisson v. Samland, und bald nachher Erkart v. Lutels, Bisson, de Samland, und bard nachher Erkart v. Lutels, Bisson, de Fannte sich zur Krecht selbst eutsagte 1525 dem Orden, bekannte sich zur Krecht selbst eutsagte 1525 dem Orden, bekannte sich zur Krecht selbst eutsagte 1525 dem Orden, bekannte sich zur Krecht selbst auf Archauft zu Krecht selbst auf zu Krecht selbst auch se

Richt minder fruh murbe in Liefland bie Reformation

<sup>2)</sup> Bartinoch's Preug. Rirdenhiftorie G. 658.

<sup>3)</sup> Chrift. hartin ofis Preus. Richgenfiftete, Franff, a. M. 1686. 4. D. h. Arnolbt's urugefoßte Kirchengefic, bes Rönigerichis Preußten 1709. 8. Georg v. Poleng, ber allerefte erang. Bildigef, v. D. Bödef, i. Geläublink v. Affdirmers Archip f. alte u. neue Richmongfch, I. V. 385. Der Dom yu Asingaberg in Preusfern, von Gebfer u. hagen. Affaighe. 1835 (Abth. 1. Geld, ber Domittiche u. bes Bisthums Cannach, mit einer ausführt. Darfelung der Meform. im Persogh. Preußen von Gebfer.

<sup>4)</sup> D. D. Arnotbts ausführt. u. mit Urfunben verfebene Diftorie ber Ronigeb. Universitat. 2 Ih. Ronigeb. 1746. 8.

#### Cap. I. Ref. S. 15. in Polen , Preugen u. Lieftanb. 451

verfündet 1), und verbreitete sich, besonders von Riga aus, von ben hermeistern des Landes, die seit 1521 von dem hochmeister gang unabhängig waren, begünstigt, trot der Anstrengungen des Erzbischoses von Riga, über das gange Land 1).

Um so weniger konnte auch in Polen ber König Sigismunb I. († 1548) durch alle Berbote berfelben Einhalt thun. Sein Sohn und Nachsolger Sigismund August war der Resormation geneiat?), durfte aber ansangs ber mächtigen

<sup>5)</sup> F. A. Gabebufch Lievlanbifche Jahrbucher Ah. I. Riga 1780. 8. E. A. Gebharbt's Geich. v. Lieffand, Efthiand, Auriand u. Semsgallen (allgem. Welthiflorie Th. 50) S. 477.

<sup>6)</sup> Schon im Aug. 1523 erließ Luther ein gebrudtes Genbichreiben an Die Betenner bes Evangelii in Riga, Reval u. Dorpat (ben be Betet 11, 374).

<sup>7)</sup> Seine berben hofprebiger J. Cosmenius u. Laur. Prasnisius waren eben fo wie ber Franciscaner Franc. Lismaninus , Beichts pater ber vermittmeten Koniginn Bona, ber Reformation jugethan (Regenvolscius p. 124). Der Ronig ichatte befonbere Calvini institutiones febr (Salia 11, 572). Galvinus bebicirte ibm 1549 f. Comm. in Epist. ad Hebraeos, u. fagt bier u. a. Corruptum deformatumque Dei cultum, quia innumerae in ejus locum superstitiones irrepserint, intelligis: gratiam Christi multis tenebris indigne obrutam, vim mortis ejus imminutam, ipsum fere laceratum ac discerptum, eversa funditus salutis fiducia: ' conscientias misere, imo horrendum in modum vexatas fuisse atque cruciatas, a sincera rectaque Dei invocatione in varias perplexasque ambages miseros homines abductos, Ecclesiam crudeli tyrannide oppressam, denique nullam Christianismi partem sinceram relictam esse. Hac te intelligentia, o Rex nobilissime, non frustra a Deo fuisse credibile est, quin ministrum ad res magnas elegerit. Ac ne innoxius piornm sanguis de inclyto Poloniae regno vindictam exposcens, tantam ejus felicitatem nunc retardet: ne qua gutta funderetur hactenus, mirifica Dei indulgentia factum fuit. Ea fuit cle-

#### 452 Bierte Periobe. Abidn. I. B. 1517-1648.

Bischhe wegen an den bestehenden Gesegen nichts anderen. Indef sant die Macht der Bischhe in demselben Berhättnisse, alb der Tobe sich immer allgemeiner sür die Kestommation außsprach 3). Auf dem Landtage zu Betrisson 1555 sorberten die Landboten sogar ein Nationalconcilium, um die Religionssstreitigkeiten zu schieden, das die Gesche Weisel allgemeine

mentia et mansuetudine felicis memorise Rex Sigismundus Majestatis tuae pater, ut quum saevitiae contagio tot Christiani orbis regiones occupasset, lose puras manus continuerit. Jam vero Tua Nobilitas, adeoque eximii quique inter tuos proceres non modo Christum se illis offerentem facile admittunt, sed cupide jam ad eum aspirant. - Agedum ergo, Magnanime Rex, faustis Christi auspiciis curam cum regia tua celsitudine, tum heroica virtute dignam suscipe: ut aeterna Dei veritas, qua et ejus gloria, et hominum salus continetur, quacunque imperium tuum patet, jus suum Antichristi latronicio ereptum recuperet. Roch bringenber ermuntert Calvin ben Ronig, Die Reformation gu beginnen in einem Schreiben dd. Non. Dec. 1554 (Calvini Epistolae Genev. 1575 p. 139). Er erhielt barauf eine gnabige Antwort, wie aus feinem Schreiben v. 1553 an ben Ronig (l. c. p. 167) erhellt: Ex litteris, quas M. V. mittere dignata est, intelligo, meam sedulitatem gratam fuisse, nec fastidio vel contemptu rejectum fuisse meum illud scriptum. - Imo quia M. V. illud se humaniter excepisse, et libenter se inspexisse testatur, et ubi liberius otium contigerit, sibi in animo esse attentius singulas ejus partes meditari, plus inde fiduciae ad iterandum scribendi officium offerri mibi visum est. Im 3. 1556 fcbrieb auch Des landthon an ben Ronig, und überfenbete bemfelben bie Mugeburg. Confession , f. ben Brief in Lubieniecis hist. Ref. Pol. p. 91.

8) Lochneri comm. qua enarrantur fata et rationes earum familiarum christ. in Polonia, quae aò Ecclesia Rom. Caih. alienae fuerunt inde ab eo tempore, quo Pratres Bokeni co migraverant usque ad Consensus Sendomiriensis tempus in b. Acta Societatis Jablonovianae nova T. IV. fasc. II (Lips. 1832. 4.) p. 25 est.

Sinfthrung ber Reformation gewesen woke \*): und Kom mußte alles ausbirten, um basseibe zu verhindern 10. Jest ber willigte der König auch den Siddern Daugig (1856), Tom und Elbingen (1858) ausdrücktig Religionsfreiheit 11), und gewährte dem litthauissen wangelissen Avel Zutritt zu allen Wirter in 1868 in 1868

<sup>9)</sup> Regenvolscius p. 77.

<sup>10)</sup> Der Konia forberte burch Gefanbte uon bem Papfte 1. Die Reper . ber Deffe in ber ganbesfprache, 2. Communion unter benben Beftalten , 3. Geftattung ber Priefterebe , 4. Abichaffung ber Unnaten, 5. ein Rationalconcil gur Befeitigung ber Diebrauche und gur Schlichtung ber Religioneftreitigfeiten, f. Sarpi hist. du Conc. de Trente liv. 5, c, 23 ed. Courager II, 154. Der Papft fchicte 1556 ben Aloysius Lipomanus, Bifd, v. Berona, ale Legaten nach Polen (f. bie Acten b. Raynaldus 1555 no. 55 ss.), ber fich . aber auf bem Reichstage von ben ganbboten mit einem Salve progenies viperarum bewilltommnen laffen mußte (Lubieniecius p. 76). Der Papft fchrieb bem Erab. v. Gnefen (Raynaldus 1555 no. 61) : illud quidem, de quo actum fuerat, ut Concilium vestrae Nationis Episcoporum isthic habereint ad componendas de fide et religione controversias, nullo modo a nobis probari potuisset. - Neque enim in Conciliis Provinciae aut Nationis aliculus de fidei religionisque catholicae dogmatibus disceptari ac statui quidquam, vel Majorum nostrorum instituta, vel juris ratio, et Sacrorum Canonum decreta patiuntur: de his enim rebus in oecumenicis generalibusque Conciliis agendum, ut quae ad omnes pertinent ab omnibus approbentur. Lipomani machte fich burch Barte verhaft und richtete nicht viel aus : mehr bewirfte fein Rachfolger 3ob. Frang Commenbon, ber 1563 nach Polen tam (f. beffen Inftruction in Schele borne Graoelichfeiten aus ber Rirchenbift. II, 749).

<sup>11)</sup> Bengnich's Geich. ber Preußischen Canbe unter Konig Sigism. Augufto (Dangig 1723. fol.) 11, 156.

<sup>12)</sup> Fundamenta liberae religionis Evangelicorum, Reformatorum et Graecorum in regno Poloniae 1764 fol. Benf. A. (Bernts

### 454 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Das ganz evangelische Liefland wurde 1561 nach einem Bertrage mit dem Heermeister Gotthard Kettler unter Bersischerung seiner Religionsfreiheit mit Polen vereinigt: Kettler empfing bagegen Kurland und Semgallen als weltliches herzogthum und polnisches Lehn, und machte auch hier die Resomation allgemein herrschend 13).

Indes fanden im Gefolge der Reformation auch ihre Spaltungen in Polen allmählig Eingang. Die ersten Bekenzner derselben folgten allein Luthern, manche von ihnen wendezten sich aber nachher der Zwinglischen Abendmalblehre zu, und als die Wittenberger Concordie erloschen war 14), so trennten sich auch in Polen das Augsburgische und das Schweizerische Bekenntnis 15). Dazu kamen 1548 die aus Bohmen vertriebenen Brüder 16), welche sich indes 1555 mit Beybehaltung ihrer Kirchenversassung an die Reformirten ansschlossen 17). Alsbann fanden die unitarischen Italianer,

borfe) Erweis ber Gerechtsamen ber Diffibenten in Polen. Berlin 1772. 8. S. 48.

<sup>13)</sup> f. not. 5. K L. Tet id, Kurlanbiiche Kirchenhistorie bis zum Ableben Gotthards ersten herzogs v. Kurland. 3 Theile. Riga 1767 — 70. 8.

<sup>14)</sup> f. §. 8. not. 26.

<sup>15)</sup> nach Regenvolscius p. 120 trat bas Schweizerische zuerst 1544 in Sujavien hervor.

<sup>16)</sup> f. §. 14. not. 14. Ihre erfte Genieinde mar bie in Pofen, u. beren erfter Prediger feit 1553 Georg Ifrael, f. Lochners Entftehung u. erfte Schickfale ber Brübergemeinde in Bohmen u. Mahren, u. Leben bes Georg Ifrael (Mürnberg 1832) S. 64. 71. "Die Brusber verbreiteten sich besonders in Grofpolen.

<sup>17)</sup> auf ber Generalsmobe zu Cosminec Regenvolseius p. 70. Calvinus bezeugte barüber seine Freude in Fp. ad Stan. Carninski dd. IV Cal. Jan. 1555 (ed. Genev. 1575 p. 170), so auch Wolfg. Musculus in Bern, s. Comenius ed. Buddeus p. 29.

besonders nachdem sie 1558 aus Gent vertrieben waren, ber dem polnischen Wet vielen Eingang 18), und bilbeten, nachdem sie von den Asservation zu, welchen sie sind zu vertragen fie sich zuerst bielten, auf der Synode zu Petriston 1565 ausgestoßen waren 187), eine eigene Kirche. Daggen vereinigten sich zie the Eutherener unter bem sinssusse welch welche Stenden Schaftlich von Auf ver Genode und ver eine Resonnitzten und Bridbern auf der Gynode zu Gendom ir (1570) 21). Nach dieser Wereinigung schein der Konig Sigismund August, der nur an ben

<sup>16)</sup> Juerst trat Vettrus Gonefius, ein Belt, her in Mittenberg u. Michen genefen wer, nach seiner Michtey 1556 mit unitaris fehr Bedapuringen auf, Luderniceius p. 111. 3m J. 1568 tamm aber Georg Blandrata, Joh. Paul. Aitelats, Joh. Bal. Gentills u. N. botthin. Saligis Gesch. b. Augleb. Genf. 11, 625. Lochner comm. in J. Act. Soc. Jahon. 11, J. 1, 86 as.

<sup>19)</sup> Lubeniecius p. 201. Schon 1561 hatte ein Conigli. Edict libe Aratiliare bes dandeb verwiefen, Regenvolee, p. 222, war indes nicht befolgt. So wurde auf bem Reichstag in Lublin 1566 vers erbant, bag bie Anadaptiffen und zeitigeten in Monatefrift bas Reich perlaffin follten (Lubeineieus p. 191).

<sup>20)</sup> Die Brüber, beren Leber von den poln. Lutheranern in mehreren Punten getabett war (Lackner comm. p. 95 es. p. 137 effekten 1656 eine Deputation nach Wittenberg, welche beleibt ein ehrenvolles Zeugniß der Mechfeläubigfeit der Befüher erhiet (f. bie Aten in 26ffect es flistorie modenn III. 4)

<sup>21)</sup> D. E. Jablonski hist. Concensus Sendonierienis, cui subjicitur ipse Concensus. Berolini 1731. 4. Lochare comm. p.
187 ss. Richmertefülm, aud Gebende unwehn unveründert ge
tassen in der Abendunkliche vereinigte man sich darüber (Joshonski p. 1809): substantisitem prazesentiam Christi non signisirieri dantavat, sed vere in Coena eo vescentibus erpraesentari, distribui et extideri corpus et sanguinem Domini,
aymbolis adjectis ipsi rei minime nudis, secundum Sacramentorum naturam. Dann eigatet man sich auch die Bestimmungen ber Confessio Sazonica (I. § 9. not. 27) batüber an.

456 Bierte Periode. Abschn. 1. 23. 1517-1648.

Streitigkeiten ber Reformation Unftoß genommen hatte, nahe baran gewesen gu fenn, fich fur biefelbe gu erklaren 22): inbeg

<sup>22)</sup> Ueber bie Berhaltniffe find befonbere bie Briefe bes Stanislaus Bofius zu vergleichen in Stanist, Carncovii Ep. Wladislaviensis Epistolae illustrium virorum. Cracov. 1578. 4. (wieberab= gebruckt in Dlugossi hist, Polon, ed. Lips. II, 1633) lib. I. So fchrieb Bofius an ben Ronig Ep. 9: Quaeso Majestatem Vestram, ut ipsa secum expendat, quale sit eorum consilium, qui novam quandam illi fidiculam obtrudunt, et eam judicio Majestatis Vestrae comprobari volunt: quin et illud audent postulare, ne quid Episcoporum, sed Haereticorum judicio tri-Qualem autem fidiculam offerunt? eam certe, quam non solum Christiani, verum etiam insi rident Germani Lutherani, et eam vocant ocream Polonam etc. Ep. 16 ad Stanisl. Carncovium dd. S. Joh. Bapt. 1568: non jam doceri volunt oves a pastore, sed pastori docendi formam praescribere, quod mihi fit ab haedis meis Elbingensibus. Persuadet sibi Burgimagister, se plus in scripturis intelligere, quam non solum Episcopus ejus civitatis intelligat, verum etiam tota catholica Ecclesia. Posteaquam vero jugum Episcoporum excusserunt, Regiam quoque Majestatem non pluris faciunt. A nemine cogi, sed ipsi cogere volunt De Trideismo eliciendo non video cur magis laboret (Rex), quam de sectis aliis extirpandis: quin illius ego sententiam valde probo, qui dixit: bellum haereticorum pax est Ecclesiae. Mordeant et comedant invicem, ut tanto citius consumantur ab invicem. De Augustana Confessione praecipuam esse vellem R. D. V. curam. -Ut hoc fundamentum subrui posset, omnes nobis machinae sunt adhibendae. - Ego vero scripsi Regiae Majestati, si vellet novam fidem concedere meis haedis Elbingensibus, ut illis permitteret Gregorianam (ben unitarischen) potius. Nam frustra fieri per plura, quod potest fieri per pauciora: nam ad illam pervenietur ad extremum. - Sat scio, quod secus quibusdam, etiam Ordinis nostri viris, visum fuit in Comitiis Lub-Nimirum ut duae tantum sectae proscriberentur, Lutherismus autem et Calvinismus canonisarctur.

er ftarb 1572, mit ihm erlosch ber Sagellonische Mannbffamm, und Polen wurde ein Bahfreich. In ben Berathungen über bie erste Bahf wurde von ben Sichner eine Generalconstberation jur Beschräufung ber toniglichen Macht geschlossen

tem scribit R. D. V. de admissione nescio qua Comitiorum, vivendi et credendi suo arbitratu, meminerunt etiam Elbingenses in scripto suo , quod mihi transmiserunt, ejus rei. Sed ego de admissione hac nihil hactenus certi cognoscere potui, Ep. 22 ad eundem dd. 14. Oct. 1570. Gin Clefetb habe the perfident, and Regia Majestas omnino pollicita fuerit, ae recepiuram Confessionem Augustanam. Et propterea Vilnae novum templum aedificaverat, ut ibi praedicaretar Evangelium - secundum Lutherum. Gin Unberer hatte ihm gefagt : ego tibi sancte promitto, quandoquidem certum est, Majestatem Regiam in his quae instant Comitiis aliquid in causa religionis constituere velle, me, quaecunque constituta fuerint, alacriter ea recepturum. - Et in proximis Comitiis Lublinensibus (Aug. 1569) haec omnia fere quae nunc scribo renuntiata per me fuerunt Regiae Majestati. Dixi passim in Prussia spargi, quod nova quaedam fidicula in his Comitiis condi deberet: hanc potissimum ob causam ad ea me profectum esse. - Respondit mihi Maiestas eius, me non debere credere vulgi sermonibus, nihil tale sibi in mentem venisse unquam, se constanter in confessione fidei Catholicae - permansuram. - Visa est Majestas illius hoc sermone meo permoverl, nisi quod crebrius audit haereticos quam Catholicos, quum eorum sit major vigilantia. Ex quo fit, ut si quam in rectam sententiam sit perducta, facile de ea se dimoveri pariatur. - Nulla fere XV his annis Comitia fuerunt, in quibus haeretici quod voluerunt non obtinuerint, Ep. 23 ad eundem dd. 13. Jan. 1571. Utinam adduci posset Regia Majestas, ut id faceret, quod ab ea supplex petivi: nimirum ut palam Christum confiteretur, seque non alium Christum agnituram unquam praeter cum, qui fuit agnitus 600 jam annis in Polonia, coram omnibus testatum faciat. llaec mihi sola esse videtur ratio, qua rationibus Ecclesiae vel potius Regni totius prospici possit.

## 458 Bierte Periode. Abschn. 1. 2. 1517-1648.

(1573), beren Inhalt von allen folgenden Königen durch Pacta conventa genehmigt werden mußte: zu derfelben gehörte auch die Pax Dissidentium, welche allen im Reiche bestezhenden Kirchen gleiche Rechte gab 23). Die königliche Macht war jest so geschwächt, daß die streng katholische Gesinnung Heinrichs v. Balois (1574) eben so wenig als die Reigung des Stephanus Bathori (1575—1586) zu Toleranz 24)

<sup>23)</sup> f. bie Urfunde in b. Jura et libertates Dissidentium in Religione Christiana in Regno Poloniae et M. D Lithuaniae. Berolini 1708. fol. p. 7 u. Nova Acta historico-eccles. VII, 726. universi nobis invicem spondemus, - in Regem non consentiendum prius, quam Jura nostra omnia post electionem illi offerenda jurejurando confirmaverit, - imprimis vero jurejurando recipiat, pacem universalem inter Dissidentes in Religione conservari et tueri. - Quandoquidem autem in hac Republica non parvum reperitur dissidium in causa Religionis Christianae; occurrendo ne ea de causa inter incolas perniciosa aliqua seditio oriatur, cujus exempla in aliis Regnis luculenter videmus, spondemus omnes pro nobis et successoribus nostris in perpetuum, sub vinculo juramenti, fide, honore, et conscientiis nostris, ut qui sumus Dissidentes de religione, pacem inter nos conservare, et propter diversam fidem et ritum in Ecclesiis sanguinem non effundere. neque poenas imponere confiscationis bonorum. carceris, exilii; et alicui Superioritati et Officio ad ejusmodi processum nullo modo auxilium dare: quinimo si aliquis illum effundere voluerit ex ista causa, opponere se omnes tenebimur. Bu bemerten ift, bag ber Dame Diffibenten hier noch von Allen mit Ginschluffe ber Ratheliten gebraucht wird, und erft fpaterhin auf bie Atatholiten allein befdyrantt murbe.

<sup>21)</sup> Bgl. bie Antworten, welche er eifrigen Ratholiten gab, bie ihn jur Unterbrückung ber Reger aufforberten (Regenvolscius p. 215): Rex sum populorum, non conscientiarum. — Nolle se conscientiis dominari, siquidem Deus haec tria sibi reservarit, creare aliquid ex nihilo, nosse futura, et dominari conscientiis.

bebeutend auf die kirchlichen Zustände einwirken konnte, und baß biefe vielmehr vornämlich von dem Abel und feinem Bershältniffe zu den Bischöfen abhingen.

Wie überall, so begann auch in Polen um diese Zeit eine Reaction des Catholicismus 25). Der gefährlichste Gegner der Reformation, Stanislaus Hossius, Bisch. v. Culm, dann v. Ermeland, und Cardinal († 1579)26), hatte die Zesuiten nach Polen gerufen, und ihnen das erste Collegium in Braundsberg (1565) gestiftet. Seinem Beispiele folgten die übrigen Bischofe, und so erhoben sich in vielen Städten Tesuitercollegia 27). Die ersolgreiche Wirssamteit der Zesuiten begann unster dem streng katholischen Sigismund III. (1587—1632). Schon dadurch, daß dieser König alle Aemter und Wärden

<sup>25)</sup> Rante's Fürften u. Boller bon Gub = Guropa III, 78. 365.

<sup>26)</sup> Ueber ihn f. Salige Bift. b. Augeb Conf. II, 598. feinen Werten (ed. Antverp. 1571 u. Colon. 1581. 2 Tomi fol.) ift f. Confessio catholicae fidei (I, 1 ss.) bas bebeutenbfte, welche auf der Cynobe gu Petrifow 1551 aufgeffellt, und lange ber Ber= einigungspunct ber Ratholiten mar. Wie fanatifch er mar, zeigen bef. feine Briefe an ben Ronig Beinrich u. beffen Beichtvater (Opp. II, 358. 359), worin er betlagt, bag ber Ronig bie Pax dissidentium beschworen habe, jugleich aber es jur Gemiffenspflicht macht, biefen Gib nicht zu halten. Er fchreibt bem Ronige: supplex Majestatem V. peto, sicut peccando Petrum est secuta, sic et pro peccato suo satisfaciendo Petrum imitetur, errorem suum corrigat, et sciat, quod juramentum non est vinculum iniquitatis, nec ullius absolutionis indigere se ab hoc juramento, sibi certo persuasum habeat. Quandoquidem cassa et irrita sunt omnia omni jure, quae per Majestatem tuam parum considerate facta sunt.

<sup>27)</sup> Sacchini Hist. Soc. Jesu P. II. lib. VIII, 114. P. III. lib. I, 112. lib. VI, 103. Harttnoch S. 1049. Die vom Papfte dem . Collegio in Brauneberg 1578 vorgeschriebenen Gesete s. in Theis ner's Schweben u. s. Stellung jum heit. Stuhle Th. 2. Urtuns benbuch S. 153.

nur an Katholifen verlich, bewog er viele Wigg zur katholischen Kirche zurückzuterten 29): noch bebeutender wirften aber
die Keluiterculigien auf ben jungen Web, von welchem sie all bie besten Willen. De Ventren keine Gengelische Gemeinden auf dem Eande
den Schusteren wiele evangelische Gemeinden auf dem Lande
den Schus ihrer abligen Grundheren, in den Stadten wurden ihren allmäßig durch Urthelse der katholischen Gerichte
feine missen Kirchen genomenn 29), und die Keltistessbale
ließen sich vorg absigen Ubermutz und friedlichen Fanatisemus nicht setzen verleien, die Disselbenten und ihre Kirchen
gewaltsem anzusallen und mit Word und Brand gegen sie zu
wüchten 20). Rur in den Westen des evangelisch gesties
bennen Arcie weren die Senagelischen geschafte

Der folgende König Wladisfav IV. (1632 — 1648) war personlich febr dutidem, und veranslattete, um wondpelich Frieden unter den streitenden Religionstheilen zu bewirsten, das Religionsgepräch in Aborn (1645) 21), sonnte aber doch bie bestehenden Berchältnisse nicht werden.

<sup>28)</sup> Rante III, 369.

<sup>29)</sup> f. bie Befchwerben ber Stabte auf ben Reichstagen v. 1601 u. 1605 b. hartinoch S. 1070. 1072.

<sup>30)</sup> besonders in Posen u. Kratau f. Regenvolscius p. 223 s. 231 ss. 244.

<sup>31)</sup> Acta Comentus Thormaionis. Varanine 1846. 4. Bie fia kon fich auch in Catevii isti. Spurcetistien, p. 19. Uetre biele Gesprüch f. D. D. Dering's neue Beitr. jur Gesch. b. erf. Nieche in den preuß. denner 111, i. Die Knief. 2016. 19. Gesch. de Nieche 111, i. Die Knief. Zeitwersenschieß 11, i. Die Knief. Spikorien sie bei den Geschen der Geschen der Sprüche 111. Die Knief. Spikorien für die Geschen der vorstäten ein unteren Keischien is de beaum Keelesiae Patriaeque pacem, omnium votis tantopere expetitum. Der Golforteren Geschlich feit urtiens actionibus begrüffen son. de in prima quidem investigent quam accutatissime proprism et genuiams singularum partium doctrimm et sententium.

## §. 16.

## In Ungarn und Giebenburgen.

Jo. Burii (Eccl. Evang. Carponensis V. D. M. Leopoldo I. Imp.) Micae historico chronologicae (Ms. fehr gefchatt, u. von ben folgenben Geschichtschreibern viel gebraucht, f. D. Czvittinger spec. Hungariae literatae p. 94 ss.). Historia diplomatica de statu religionis Evangelicae in Hungaria. 1710. fol. (Pauli Ember, Debreceni) hist. Ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania, locupletata a F. A. Lampe. Traj. ad Rhen. 1728. 4. Salig's Gefch. b. Mugeb. Conf. II, 803. Jo. Ribini (Preb. in Pregburg) Memorabilia Augustanae Confessionis in Regno Hungariae de Ferdinando I. usque ad Carolum VI. 2 Tom. 1787. 89. 8. Rurge Gefch. ber evang. luther. Rirche in Ungarn rom Anfange b. Ref. bis Leopold II. Göttingen 1794. 8. (Mich. Dion. Dolefchal's, Preb. ju Vag Ujhely) Die wichtigften Schicksale ber Evang. Rirche Mugsb. Bekenntniffes in Ungarn v. 3. 1520 bis 1608. Leipzig 1828. Historia Ecclesiae Evang. Aug. Confessioni addictorum in

altera de veritate vel falsitate doctrinae conferant: in tertia, si quid circa praxes et mores controversum sit, discutiant. Primum, i. e. persectam totius doctrinae liquidationem et sincerationem permagni facimus, cum compertum Nobis sit, maximam jam praesentium malorum causam esse sinistras partium intelligentias, et hoc uno fomite tam luctuosum dissidium in hoc inprimis Regno foveri. Sie follen fich gegenfeis tig ihre Lehrbegriffe fo lange erlautern, donec cuivis liquido constare possit, quid unaquaeque pars revera docuerit, quidve putetur vel fingatur docuisse. Die fo ausgemittelte mabre Lehre aller Theile, haec sola sit, tum sequentium in hoc Congressu collocutionum, tum (si forte pax nondum perfecte coalesceret) futurarum deinceps disputationum, scriptionum, concertationum materia, semotis omnibus figmentis, cavillis, criminationibus; imo penitus extinctis funestis hisce odiorum, irarum, infestationum facibus et incitabulis. felbft biefer 3med bes Gefprache murbe nicht erfult.

sii (3ips) Halberstadt 1830. 8. Chr. Schesdi oratio de origine reparatae et propagataè coelestis doctrinae in Transylvania 1580 in b. Fortgef. Sammlung v. alten u. neuen theol. Saden 1732. S. 559. Ge. Haner hist. Ecclesiarum Transylvanicarum. Francof. et Lips. 1694, 12. Jos. Benko (reform. Preb. in Kozep - Ajta) Transsilvania. P. I. Tom. II. (Vindobonae 1778. 8.) p. 121 (lib. IV. cap. 12 de statu ecclesiastico).

Hungaria universe, praecipue vero in XIII oppidis Scepu-

Die bohmifchen Bruber, welche fich fcon fruber auch nach Ungarn gezogen hatten, maren an Bahl und Ginfluß un= bebeutenb geblieben : bagegen verfchaffte ber Bufammenhang, welcher gwifchen ben in ben ungarifden Stabten und in Gies benburgen gabireich mohnenben Deutschen und bem Mutterlanbe beftanb, ben Schriften und ber gehre Buthers fogleich ftarten Gingang, viele junge Ungarn jogen nach Bittenberg, um bort ju fludiren 1). und murben bann bie Beforberer ber Reformation in ihrem Baterlanbe. Die machtige Beiftlichkeit wirfte gwar mit großer Thatigfeit entgegen, und erwirfte 1523 ein blutiges Gefet gegen bie Reformation 2): bennoch wendeten fich berfelben viele Stabte und mehrere machtige

<sup>1)</sup> Ribini I, 5. G. Bod de Reformationis Hungaricae ministris diss. in Gerdesii Scrinium Antiquarium VII, 346.

<sup>2)</sup> Der Untrag bes Reichstags ju Dfen , ben ber Ronig genehmigte, wat Artic. LIV (Historia diplom. p. 3. Lampe p. 58); Omnes Lutheranos et eorum fautores, ac factioni ipsi adhaerentes, tanquam publicos haereticos, hostesque sacratissimae Virginis Mariae, poena capitis et ablatione omnium bonorum suorum Majestas Regia veluti catholicus Princeps punire dignetur. Dann 1525 (l. c): Lutherani omues de regno exstirpentur, et ubicunque reperti fuerint, non solum per eccleslasticas, verum etiam per saeculares personas libere capiantur et comburantur. Ueber bie Unftifter biefer Gefebe f. Ribini I, 10 ss.

Abelige 3) zu; seit 1523 hatte sie in Hermannstadt die Obershand 4), 1525 erklarten sich die funf königlichen Freystädte in Oberungarn für sie 5).

Nachbem Ronig Ludwig II. in ber Schlacht ben Mohacz 1526 gefallen mar, ftritten amen Rebenbuhler, ber Erghergog Kerbinand, und Johann von Bavolna, Bonwode von Siebenburgen, um die ungarifche Rrone. Benbe erneuerten bie Ber= folgungegefete gegen bie neue Lebre: aber bie Bollftredung berselben wurde burch bie innern Rriege gehindert, und bie Reformation machte unaufhaltsame Fortidritte. Biele Große erklarten fich fur biefelbe, hermannftabt verjagte 1529 alle Priefter und Monche, Cronftabt folgte balb barauf biefem Benfpiele 6). Unter ben Verfundern ber Reformation zeichnete fich in Ungarn Matthias Devan (Lutherus ungaricus) aus 7), welcher 1531 von Wittenberg in fein Baterland gu= in Ciebenburgen Johann Sonter, welcher ruckfehrte , 1533 von Bafel nach feiner Baterftabt Cronftabt gurudfam, und burch eine Druckeren und als Prediger fur bie neue Lehre wirkte 8).

Durch den Frieden von 1538 wurde Ferdinand als Konig bestätigt, Johann sollte nur für seine Lebenszeit den königlischen Titel, Siebenburgen, und einen Theil von Oberungarn behalten. Dennoch suchte nach Johanns Tode (1540) seine

G. Bod de Reformationis Hungaricae Patronis diss. in Gerdesii Scrin. Antiqu. VII, 133.

<sup>4)</sup> vgl. bes Konige Drobschreiben an biefe Stadt, Hist. dipl. p. 3. Lampe p. 59.

<sup>5)</sup> Leutschau, Seben, Bartfelb, Eperies u. Rafchau, Lampe p. 61.

<sup>6)</sup> Benkö Transsilvania I, II, 125.

<sup>7)</sup> Ueber ihn Lampe p. 72. Ribini I, 30.

Dav. Czvittingeri specimen Hungar. literatae. Francof. et Lips. 1711. 4. p. 178.

Bittwe Ifabella biese Besithungen mit turtischem Benfianbe auch für ihren neugebohrnen Sohn Johann Sigismund zu beshaupten: sie blieb indest auf Siebenburgen beschrädt, dagegen siel ein großer Abeil von Ungarn in türtsiche Sande.

Ben biefer Berfindelung und friegerifchen Spannung bes Banbes fonnte meber Ifabella in Ciebenburgen. noch Rerbis nand in bem ihm verbliebenen Theile von Ungarn ber Refor: mation Ginbalt thun. Die gange fachfifche Ration in Giebens burgen befannte fich 1545 auf ber Synobe ju Debwifch ju ber Mugeburgifchen Confession: eine gleiche feverliche Erflarung erfolgte in bemfelben Jahre in Ungarn bon ber Sonobe gu Erbob, an welche fich auch bie fiebenburgifchen Ungarn an= fcbloffen 9): in allen Theilen bes Banbes murben Gnnoben ge= balten, welche bie neue Rirche befestigten und ordneten. Dach ber Beffegung ber Comalcalbener Bunbesgenoffen lief groat Rerbinand auf bem Reichstage ju Prefburg 1548 bie Rebereien perbieten 10); inbef ichienen bamit nur Biebertaufer und Cacramentirer gemeint ju fenn ; gegen bie toniglichen Stabte in Dberungarn . melde 1549 ibr Glaubensbefenntnig (Confessio Pentapolitana) bem Ronige übergaben 11), gefchabe nichts. In bem turfifden Theile von Ungarn verbreitete fich bie Reformation gang ungehinbert 12).

<sup>9)</sup> Lampe p. 92 s.

<sup>10)</sup> Ribini 1, 70. Art. V. cultum divinum et religionem ad pristiama normam esse redigendam, et haereres undique tollendas. Art. XI. Anabaptistas et Sacramentarios, — qui adhuc in regno supersunt, procul expellendos esse de omnium bonis; — nec amplius illos — intra regni fines esse recipiendos.

<sup>11)</sup> Ribini I, 76. Die Confession ift abgebruct ebenbafethft p. 78 se. Ben Lampe, Salig u. a. ift biese Confession irrig in bas 3. 1530 gefest.

<sup>12)</sup> Ueber bie Berhaltniffe ber Reformation vgl. bie in biefen Jahs

ren von Ungarn ins Mustand gefdriebenen Briefe. Go ben bes Emeris cus Bigerius an Flacius 1549, welchen ber lettere beutich , Dagbeb. 1550 berausgab (b. Ribini I, 501); die Briefe an Bullinger in Huldrici Miscell. Tiqurina II, 192, 198, vgl. p. 200. hanbichriftlich einige Briefe biefer Urt, bie an brestauische Prebis ger gerichtet finb. Go fchreibt Mag. Jo. Creslingus Parochus Interim autem Schemnitiensium an Ambr. Moibanus, 1543. vide admirabile et consolantissimum Dei consilium. tramur nos, Turcas oppressores esse Evangelii filii Dei: at diversum Deus ipse efficit: fiunt enim suis bellis contra Papistas (licet nescientes) desensores. Mirum namque in modum Evangelium gloriae Dei et Domini nostri Jesu Christi sub istis bellicis tumultibus quam latissime vagatur. enim Transsylvania Evangelium recepit, frustra prohibente illo Georgio Monacho Episcopo, omnium praesentium in Hungaria malorum auctore (Georg Martinuggi f. Engele Uns grifche Gefch. IV, 132). - Et quod magis mireris, Valachia quoque Transsylvaniae vicina et Turcis subjecta Evangelium Tam vetus quam Novum Testamentum sua lingua in Corona, Transsylvaniae civitate, impressa sunt. et per Hungariam paulatim Evangelium serpit. Quod si isti bellici tumultus non intervenissent, dudum Pseudoepiscopi graviores tumultus, quam ipsimet Turcae, contra Evangelii professores concitassent. Mbalb. Burmloch in Biffrig fchreibt an 30h. Bef, Pafter in Breellau 1546: Reformatae sunt hic in Transsylvania Ecclesiae urbium Saxonicarum Dei beneficio, magna ex parte etiam in Hungaria. Audimus et certo intelligimus, Budae (Dfen, bamale turfifch) paucis illic relictis Hungaris praedicari sincerum Evangelium, et crassum quendam Satanam papisticum vehementer obstitisse, ita ut res pertraheretur ad Praesectum urbis exercitusque. Qui audita controversia plus visus est approbare Evangelium, maxime ob has causas, quod doceat, unum colendum Deum, reprobetque abusum imaginum, quas Turcae abominantur, et nos propter illas plurimum. Respondit tamen Praesectus, se non esse eo collocatum a Caesare suo ad diluendas Religionis

# 466 Bierte Periode. Abidon. 1. B. 1517-1648.

durch ben Beystand ber Turken zurückgeführt war, und bie Regierung von Siebenburgen wieder angetreten hatte; so mußte sie, um das schon größtentheils der Resormation erges bene kand ihrem Sohne zu sichern, den Beschluß des kandtages zu Clausenburg (1557) genehmigen, durch welchen den Bekennern der Augsburgischen Consession gleiche Rechte mit den Katholiken zugestanden wurden 13).

Der unglückliche Abendmalöstreit hatte zwar leider schon früh auch in Ungarn einen Nachhall gesunden, indessen war die Augsdurgische Consession lange Zeit der Bereinigungspunct aller Anhänger der Resormation geblieben. Nachdem aber in Deutschland die calvinistischen Streitigkeiten ausgebrochen waren, so traten auch in Ungarn Synoden gegen Synoden aus, Artikel und Gegenartikel wurden gewechselt, Gespräche und Disputationen angestellt, die eine kirchliche Trennung ersolgte. Die Deutschen blieben der lutherischen Lehre meistens treu 14):

nostrae controversias, sed ad conservandum regnum Caesaris ea in qua possit tranquillitate. Est et alia Hungariae civitas, Segedinum nomine, cui praeest Bassa quidam Turcicus, qui desendit Evangelium et illius ministros praedicatores contra omnem impetum et surias Papistarum.

<sup>13)</sup> Decretum dd. 1. Jun. 1557 (Benkö I, II, 136): Ecclesias quoque Hungaricas in Religione cum Saxonibus idem sentientes Regina sub patrocinium recipit, et Ministris illarum justos proventus integre reddi et administrari mandaturam se promittit.

<sup>14)</sup> Thoma hilarit, Paftors zu Caschau, Schreiben a. b. Univ. Wittenberg 1574 (in Rieberer's Nachrichten I, 100) bezeichnet die Frenstädte, die Städte der Grafschaft Jips, und die Bergstädte als der Augsburgischen Consession treu, und sest dann hinzu: neque patiuntur haec loca, cum praecipue Germani ea possideant, et gubernent sub Imperatoris et Regis Rom. imperio, vel farraginem sacramentariorum inter Ungaros usitatam, vel sermentum Arianorum, Anabaptistatum, Flacianorum,

### Cap. II. Reform. §. 16. in Ungarn u. Giebenburgen. 467

in Ungarn bekannte fich zuerft bie Synobe ju Cfenger (1557 ob. 1558) burch ibre Confession (Confessio Cxengerian) jum Cabinifiums (15), 1566 unterzeichneten alle ungarisch erfore mirte Gemeinden die helvetische Consession in Siebensbürgen wurde 1564 auf der Synobe zu Enged ein lutherischer Guernbent für die Sachsen, und ein resonniere für die Ungarn und Setter ernannt 17).

vel vero aliarum sectaram opiniones spargi, sed nobisem eandem confessionem verbi veritatis — in Augustans Confessione et corpore doctrinae comprehensam unanimi consensu sparguat, et contra Antichristum et ejus membra defendunt.

15) Lampe p. 109. Zie Conf. Czengerina f. in b. Synlagma Confessionum, Genevae 1612 p. 186, in Augusti corpus libr. symbolicorum Eccl. Reformalae p. 241, in Niemeyer collectio Confessionum Reform. p. 559.

### 16) Lampe p. 125.

17) Rachbem ber Streit icon feit 1557 gebauert batte (Benke I. 11, 127), fanbte ber Ronig ben Georg Blanbrata , um noch einen Berfuch jur Berfohnung ju machen , befahl aber sugleich (Lampe p. 123): Sin autem id, quod postulamus, sequi non poterit; saltem fiant ordinationes piae in tranquillitatem Ecclesiarum, ut Ecclesiae Saxonicae, et quicunque praesentiam corporis in Coena asserunt, habere possint unum certum Superintendentem, virum gravem, pinm et eruditum, gregi Domini sedulo invigilantem, qui in unitale doctrinae, et ceremoniarum conformitate, ac disciplina evangelica Ecclesias gubernet, et in sontes ac inobedientes digna poena animadvertat : rursus qui diversam assertionem absentis videlicet corporis Christi contendunt, suum habeant Superintendentem, cujus cura et vigiliis, solițis rițibus et ceremoniis, Ecclesiae eornm in disciplina evangelica gubernentur; atque ita distinctis limitibus et functionibus quibuscunque suis omnibus prospiciant, et controversiae ac contentiones passim inter utramque partem grassantes vel hoc modo sedentur.

### 468 Bierte Periobe. Abicon. I. B. 1517-1648.

Reben diesen Parthepen schichen sich aber auch Unitarier ein. In Ungarn wurden sie behartlich zurückgewiesen 1831: in Siebendugen wurde zwar auch seit 1566 mit ihnen viel geskritten 1833; nachem sie aber dem König Johann Sigismund, und fast gang Clausendurg für sich gewonnen hatten, so wurde auf einem Landtage 1571 auch ihnen Religionsfreiheit gewährt 2043.

Der Religionszuftant von Giebenburgen, welches von ba an vier Religiones receptas gablt , mar bamit geordnet, nicht fo ber bon Ungarn. Go lange Raifer Rerbinand regiers te, fo murben in bem bemfelben jugeborigen Theile von Un: garn bie Berorbnungen gegen bie Protestanten amar nicht auf: geboben , aber auch nicht ausgeführt : unter feinem Rachfolger Maximilian II. (1564 - 1576) erhielt bas Butherthum nicht nur vollige Dulbung, fonbern murbe auch burch bie fich gu bemfelben bekennenben faiferlichen Relbherrn Lagarus Schwenby und Johann Ruber v. Direndorf auffallend begunfligt : gegen ben Calvinismus bauerten bie Gegenwirfungen, obwohl vergeblich, fort 21). Much unter Rubolph II. (1576 - 1608) batten bie Protestanten lange Beit außere Rube, und fo fam es ungeachtet ber heftigen , besonbers burch bie Concordienfor= mel neu angefachten Rampfe gwifden gutheranern und Calvis niften babin, bag ber großere Theil von Ungarn fich jur Re-

<sup>15)</sup> So wurde Lucus Agriensis als Antitrinitarier befämpft, und enblich 1569 gefangen gefeht, bis er retractitet, obgleich er von bem Siebenbürgischen Unitariismus noch weit entfernt war, Lampe p. 138 – 146. 187 – 217. Ribini I. 204.

<sup>19)</sup> Lampe p. 147 ss.

<sup>20)</sup> Gie erhielten inbeg anfange bies Erlaubnif in Claufenburg gu wohnen , Benko I, II, 134. 136.

<sup>21)</sup> vgt. ben faifertichen Erlag v. 31ten Det. 1567, ben Ribins 1, 207.

Cap. II. Reform. §. 16. in Ungarn u. Giebenburgen. 469

formation bekannte, und nur noch bren Magnaten katholifch waren 22).

Der erneuerte Kampf gegen ben Prolestantismus ging auch hier von den Jesuiten aus. Aus Seiscenburgen, wo sie durch Unterstützung des Königs v. Polem Stephan Bathori (1579) ausgenommen woren, wurden sie, da sie große Unovenungen bewirften, auf Antrag der Landsstände schon 1588 wieber vertrieben 2): in Ungarm aber, wohin sie Georg Drasko-

<sup>22)</sup> Wach bem Zeugniffe eines ber ersten ungarischen Zestieten Stephanus Arator wir berficher (Gerdeil Seria, aufge. VII, 194). Es jam ventum sierat, at anse introductionem publicarum scholarum Soc. Jesu in Hangaria in toto Negno nonnisi tres Magnaten numerarentur catholici, ex Nobilibus vero vix ulli. Gerger v. Berceviczy Suchrichten über den jeigen Justand der Grongsfischen indagam. Erigal 1822 C. 8.

<sup>23)</sup> Acten in b. Hist, diplom. p. 8 u. ben Lampe p. 314. ss. Die Stanbe murben querft pon bem ben Refuiten febr ergebenen jungen Fürften Sigismund Bathori jurudgewiefen , brangen aber , als fie febr nachbrudlich ibr Gefuch erneuerten, burd. Gie fagen von ben Refuiten (Lampe p. 323) : Non enim solum juventutem liberaliter disciplinis instituerunt (at ipsoram proprium erat officium), sed et religionem suam palam et manifeste per plateas, templa, et compita in processionibus etiam propagarunt, in iis etiam locis, ubi nulla ipsis a Regno facta fuit potestas. Nam et Varadini S. Aegidii templum, ubi alias purior religio docebatur, violenter occuparunt, non juventutis instituendae, sed religionis promovendae causa, ac in civium injuriam Crncifixum armatis manibus publice eduxerunt, ac turbas dederunt maximas, quas nisi ii, quorum interfuit, compressissent, seditio orta fnisset. His non contenti contra Regni statuta vicinos pagos percurrernut, ut Religiouem suam latius spargerent; domum ministri Ecclesiae S. Kosmani invaserunt, injuria affectum ejecerunt, libros quos habuit disperserunt, ipsum ac cives contumeliose tractarunt caet.

vits, Erzb. v. Kolocz, 1586 berief 21), fasten sie festen Gust, und fingen balb an, bem Protestantsmus Abbruch zu them. Alls darauf der faisertiche Beseichishaber von Sebenngarn, Grat von Belgiopio, in Kassaul bed eine Beresogung des Protes stantismus begann 21), und ganz ofen seinen Bwed ertlätzte benseits ausgurotten; und als der Kaifer 1604 biese Beresogung berespielten und genemische Erzeichten fahren sowenicht genemment bei Seluiten so

<sup>24)</sup> Dolefchal S. 244. Schon v. 1559 bis 1567 hatten fie ein Cololegium in Aprnau besessen, hatten fich aber, als es abbrannte, wieber aus Ungarn guruderegen (bas. S. 171. 199).

<sup>25)</sup> Lampe p. 332. Ribini I, 320.

<sup>26)</sup> Mis ber Reichetag gu Presburg fich über bie Berletung ber Relis gionsfreiheit befchwerte, fügte Rubolph gu ben ibm überfenbeten 21 Reichstageartiteln noch einen 22ten dd. Pragae 3. Maj. 1604 bingu (Lamue n. 333. Ribini I. 321). in welchem ben Stanben ibre Rlagen bart verwiesen murben mit folgenbem Bufate: Cum sua sacratissima Caesarea Regiaque Majestas - sacrosancum catholicam fidem - in regnis et provinciis auis, ac praesertim in hoc suo Ungariae regno - ex tot falsis opipionibus et sectis erutam, ubique florere et dilatari cupiat; - idcirco Majestas sua aacratissima, motu proprio deque regiae suae potestatis plenitudine, tam sancti Regis Stephani, - quam vero omnium aliorum divorum quondam Ungariae Regum - decreta, constitutiones et articulos pro praefata sancta catholica Romana fide et religione, quovis tempore praeclare et pie editos et evulgatos, non secus ac ai de verbo ad verbum praesentibus literis inserti et inscripti essent, hoc speciali suo articulo clementer ratificat et con-Ac ne deinceps in generalibus praesertim et arduis regni tractatibus et diaetis alicui religionis negotium ad remorandos et interrumpendos publicos tractatus quovis colore ot praetextu impune movere liceat, benigne statuit et serio decernit, ut contra tales inquietos rerumque novarum cupidos poena a divis quondam Regibus Ungariae in eisdem decretis et articulis statuta confestim procedatur, et caeteris in exemplum irremissibiliter puniantur.

gleich als Leiter und Werkzeuge ber nun ausbrechenden Versolzung dar. Indeß erhob sich der Magnat Stephan Botszkai an der Spike von Siebenbürgen für den Protestantismus, ein Ausstad in Ungarn schloß sich ihm an, und der Erzherzog Matthias konnte die brohende Gesahr nur dadurch abwenden, daß er im Biener Frieden 1606 allen dren Religionspaztheien gleiche Freiheit bewilligte 27), und Stephan als Fürsten von Siebenbürgen anerkannte. Auch bey seiner Krönung (1608) bestätigte Matthias II. diese Bebingungen 28),

<sup>27)</sup> Pacificatio Viennensis dd. 23. Jun. 1606 (Hist. dipl. p. 19. Lampe p. 335). Art. I wird Art 22 b. 3. 1604 aufgehoben, und juxta Sac. Caes. Regiaeque Majestatis priorem resolutionem bestimmt, quod omnes et singulos Status et Ordines intra ambitum Regni Hungariae solum existentes, tam Magnates, Nobiles, quam liberas civitates et Oppida privilegiata immediate ad coronam spectantia, item in confiniis quoque Regni Hungariae milites Hungaros in sua Religione et confessione nusquam et nunquam turbabit, nec per alios turbari aut im-Verum omnibus praedictis Statibus et Ordinibus liber ipsorum Religionis usus et exercitium permittetur: absque tamen praejudicio catholicae Romanae Religionis, et ut Clerus, templa et Ecclesiae catholicorum Romanorum intacta et libera permaneant, atque ea quae hoc disturbiorum tempore utrinque occupata fuere, rursum jisdem restituantur. (Diefe lestere Bebingung erläuterte Ergb. Matthias ba= hin, non mala fide adjectum esse; sed ut utraque pars in eorum Religione et exercitio et templis non turbentur. Lampe p. 336) Art. VIII: Hungari non consentiunt, quo Jesuitae in Regno Hungariae jura stabilia et possessionaria Sua tamen Majestas juribus suis inhabeant et possideant. haeret quoad clausulas donationum: tantum fiant donationes juxta decreta Regni et more antiquitus solito.

<sup>28)</sup> Hist. dipl. p. 22. Ribini I, 358: Art. 1. Quantum itaque ad primnm Constitutionis Viennensis Articulum attinet, deliberatum est per Status et Ordinis inclyti Regni Hungariae,

# 472 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

und versprach bie Jesuiten nicht gurudgurufen 29): aber ber machtige fatholifche Clerus protestirte gegen alle biefe Bewilli= gungen 30), und obgleich auch die folgenden Ronige biefelben ben ihrer Thronbesteigung erneuerten, fo fanben boch Jefuiten und Religionsbebrudungen balb wieder Gingang. es bem Gabriel Bethlen, Furften von Siebenburgen, nicht an einem Bormande, als er nach bes fangtischen Rerbi= nanbs II. Thronbesteigung (1619) fich mit ben Bohmen ver= band, und in ber Soffnung, Ungarn fur fich ju gewinnen, biefes Land überzog. 3mar erreichte er biefe Absicht nicht; indeß erzwang er boch in bem Frieden zu Dicolsburg bie Er= neuerung ber alten Berfprechungen (1621), und wieberholte, ba bieselben bennoch nicht gehalten wurden, 1623 und 1626 feine Ginfalle: jebesmal murbe bie Beobachtung bes Biener Friedens gelobt, und jedesmal bas Berfprechen gleich barauf gebrochen 31). Bugleich murben bie Lodfungen, welche bem

ut Religionis exercitium tam Baronibus, Magnatibus et Nobilibus, quam etiam liberis civitatibus ac universis Statibus et Ordinibus Regni in suis ac Fisci bonis, item in confiniis quoque Regni Hungariae militibus Hungaris sua cuique Religio et Confessio, necnon oppidis et villis eam sponte ac libere acceptare volêntibus ubique liberum relinquatur, nec quisquam omnium in libero ejusdem usu ac exercitio a quoquam impediatur. Quinimo ad praecavenda inter Status et Ordines aliqua odia et dissensiones, ut quaelibet Religio suae professionis Superiores seu Superintendentes habeat, statutum est. Diefer Artifet hat fiets als Grundgeses gegosten, und ist von ben solgenden Königen bey ihrem Regierungsantritte bestätigt.

<sup>29)</sup> Hist. dipl. p. 23. Art. 8. Hic quoque Articulus de Jesuitis in vigore suo permaneat, nimirum ut ipsi nulla in Regno Hungariae bona stabilia et possessionaria habere et possidere valcant.

<sup>30)</sup> Ribini I, 361.

<sup>31)</sup> Ribini I, 431 ss. Die Abfichten und bie Sandlungsweise ber

fatholifden Parthen erlautert befonbere Carafa (§. 12. not. 3) de Germania Sacra restaurata 3. 3. 1625 p. 193. Reformatio Religionis hisce annis eum in Ungaria felicitatis cursum, quem in aliis provinciis, tenere non potuit: nam concessio libertatis Religionis promissionibus ac diplomatibus regiis roborata perfringi non potuit. - Inter tot tamen et tantas Religionis clades divina bonitas supra omnem humanam spem magna suppeditavit auxilia, quibus Religio catholica in regno sublevata fuit. Nam inprimis magnorum virorum facta est ad catholicam fidem accessio, in quorum amplissimis dominiis sacerdotes catholici collocati fuerunt expulsis haeresum seminatoribus. - Deinde effectum est, ut omnia majora officia, et Regni Magistratus administrarentur per Catholicos, qui et ipsi Religionis rem potenter promoverunt. Ad haec cum antea in Ungaria Academiae et scholae nullae, immo ne mediocres literarum exercitationes reperirentur, hisce annis aliquot introductae sunt. Namentlich ftiftete ber Carbinal u. Erab. v. Gran Detrus Dagmann Refuitercollegien fur ablige Schuler, andere fur Urme u. errichtete ein ungarifches Collegium Clericorum in Bien. 216 bie ungarifden Stanbe 1625 in Bes griff maren , ben Cohn bes Raifers , Ferbinand III , jum jungern Ros nige v. Ungarn ju mahlen; fo trugen einige faiferliche Rathe Bebenten (p. 216), quod Religioni catholicae timerent. Non enim admisissent Ordines Regem ad coronam, nisi eadem privilegia, jura, immunitates, ac Religionis praestitutae libertates jurasset, quas parens sacramento suo firmaverat illo tempore, cum in maximis versaretur periculis, quando necessitate quadam compulsus coactus fuit, majoris boni ergo aliquo modo cedere graviora urgentibus: ad quae adeo enormia nunc nulla necessitas filium adigebat. Sperabant in dies, vel per obitum Bethleni, vel per continuatas victorias meliora tempora successura, et sic expunctis iis, quae catholicam Religionem praepediebant, posse aliquando mitius juramentum praestari. Inbef Palatinus ipse (Nicolaus Efterhagn, ber felbft erft von ber lutherifden gur tatholifden Rirde übergetreten mar) omnem nobis anxietatem in rebus Religionis exemit, asserens etiam juratos

#### 474 Bierte Periobe. Abidn. I. B. 1517-1648.

bey dem Abel mit foldem Erfolge angewendet, daß 1634 die Medveiti der Stimmen auf dem Reichstage schon mieder katholisch war 23). Da die Evangelischen dadurch jum großen Abeile den Schule hiere Grundherren verloren, so wurde die Berfolgung um so drüdender 23). Der Färft von Siedenburgen Georg Rakoczy nahm sich zwar wieder der Berfolgten an, und nöthigte den Kaiser in dem Linger Frieden (1645) den Wiener Frieden von neuem zu bestätigen 29: in-

Regui articalos servatis servandis posse everti, si Rex una cum reguicolis mutationi decretorum assentiretur. In speciali inquiebat, res Religionis facile corrigendas, si plures catholici fierent, et una cum Rege Religionis incommoda aut dedecora abrogarent. — His rationibus permotos Caesar non solum in electionem, sed et in coronationem — praemissa privilegiorum confirmatione uon secus a filio quam a patre facienda consensii.

- 32) Bercevicgy G. 23.
- 33) vgl. bie Gravamiua ber Evangelischen v. 3. 1638 in b. Hist. dipl. Append. p. 16.
- 84) Die Sauptfielle beffelben lautet fo (Hist, dipl. p. 42): quod omnes Status et Ordines Regni, ipsaeque liberae Civitates, necnon Oppida privilegiata, et milites Hungarici in confiniis Regni liberum habeant ubique suae Religionis exercitium cum libero templorum, campanarum et sepulturae usu, nec quisquam in libero suae Religionis exercitio a quoquam quovis modo, aut sub quovis praetextu turbetur et impediatur. Secundo de non impediendis aut turbaudis rusticis in sua confessione declaratum et conclusum est, ut illi quoque propter bonum pacis et tranquillitatem Regni, sive sint Confiniarii, sive Oppidani, sive villani iu quorumcunque dominorum terrestrium et Fisci bonis, juxta vigorem praescripti Articuli et conditionis in libero suae Religionis exercitio ac usu, modoque ut supra simili, a Sua Majestate Regia, vel eiusdem Ministris, aut dominis suis terrestribus, quovis modo aut quovis sub praetextu non turbentur aut impedian-

bef tonnte auch baburch teine bauernde Beranderung ber Bershaltniffe bewirft werben.

#### §. 17.

#### In Danemart, Rormegen u. Jelanb.

Danid huitseth's (Reichstangters) danische Shronit. Kopenh. 1691.

(in dan. Gegach, der Sie Apiel inthält die Kirchgensfchichty.

Erich Pontoppban's furgasfacter Reformationshift. der dän. Rinche. tüderd 1734. S. ist vermefer wieder aufgenommen in der schankes Eecl. Daniene diplomatici den S. Kirchenfische Steich Daniene diplomatici den S. Kirchenfische des Reichs Dänemart (Kopenhagen 4 Abrite 1741 – 53. 4.) Ah. 2.

S. 754 ff. u. Ah. 3. D. ft. Minter's Richgensfchichte den Dänemart un Vorwegen (Exhp. 3 Abrite 1823 – 33. 6.) Ab. 3.

Alls die Reformation begann regiette der tyrannische Gbriftian II. in Danemart und Norwegen, und kampfte um den Thron von Schweden. In allen diesen Reicher war die Geschlicheit im Bestie großer Glater und Rechte, und durch sie und den Aret wurde die königliche Macht bedeutend einsgeschaftel.

In Danemart firebte Chriftian II. bie Uebermacht ber Pralaten und bed Sublés zu verringern, und bagegen ben umtebrudten Burger- und Bauernfland zu beben. Go wie er baher Aufflärung und Gewerbsteiß begünstigte, so geigte er sich auch ber Reformation geneigt 1), und ertieß (Mai 1521)

tur; hactenus autem impediti, coacti et turbati liberum ipsorum Religionis usum reassumere, exercere et continuner permittantur, neque ad alias Religioni ipsorum contrarias ceremonias peragendas compellantur. Die metifatiftigen Berebandtungen bei Brichstags über bie Zussfährung biefes Friebens f. in b. Appendix ber Hist. dipl.

Er berief 1519 aus Wittenberg Martin Reinhard in die theol. Facultät nach Copenhagen, Münter III, 25. Lutherus ad Spalatin. dd. 7. Mart. 1621 (be Wette I, 670): Rex Daciae einm

unter mehreren in die kirchlichen Berhaltniffe tief eingreisenben Geschen sogar eine Ermunterung der Prieserbe 2). Echweben bagegen, wo ber freye Bauernstand und ein großer Theil vos Zveils gegen ibn war, suchte er mit Hulfe bes Papstes und der Geschlichkeit die herrichaft wiederzugewinnen. Ein physiticher Bann unterstützte ihn, und als er in Stock beim (1520) die ebelsen Schweden hinrichten ließ, so gab er dieses Blutsbab für eine Rollftredung jenes Bannes aus. Und als auf die Alagen der Schweden ein physiticher Legat in Das nemaet erschien (Sept. 1521), so sam der Alnig nicht an, um sich den papstlichen Schub zu erkalten, ein Stock zum Wortspiele der Messe zu erkalten, um nich den papstlichen Schub zu erkalten, um die ansibsige Aussetzt zum aur Prieserech gur erkalten, um die ansibsige Aussetze

Rach Chriftians II. Abfehung 4) wurde ber herzog von Schledwig und holffein Friedrich I. König (1523), nachbem er ber Geiftlichkeit und bem Abel große Berechtgungen zugestanden, und fich jur Bersolgung ber eindringenden Re-

persequitur Papistas, mandato dato Universitati suae, ne mea damnarent. Ita retulit, quem illuc dedimus, D. Martinus, reversus ut promoveretur, rediturus illuc.

<sup>2)</sup> Ueber bie am Arinitatisfonntage 1521 erfcheinebe Sammlung bom Berorbnungen f. W niet er III, 42. Dort bis se Xxx 1.17: "Kein Prallat, Priefter ober Geistlicher balle sie fich Sänbereien laufen, wenn er nicht St. Pauli Lebre I Alm. 3. befolgen, eine Foru nehmen, u. wie seine atten Bewahre in beit. Geften leben wolle.

<sup>3)</sup> Munter III, 68.

<sup>4)</sup> Intre Yen Gründen ber Alfejaung, metdje bie Gründe angaben (Ludeving Retiquine Ammacriptorum V, 318), findte filig aufg p. 321: Nobilissiman et ex catholica stirpe genitam conjugem naum Luthersan haeresi infecit, ejusdem haeresis pullulatores contra jas pietatemque in regum nostrum catholicam introdusit, Doctorem Carolostadium, fortissimum Lutheri Athletan, enutiviti.

formation verslichtet hatte »). Friedrich bielt seine Rersprechungen treu: nur versolgen somte er die Kefermation nicht, nach dem et nie m. Seragsstschungen isten gewalttschige Eingreisen in den großen Resigionstamps verboten hatte (1524) »), sich aber persönlich immer nech der Reformation guneigte. So degann also jetz Lutherd Lehre sich sich flütter zu verbreiten "), besonder in Jutland, wo Johann Zausen ») seit 1524 ihr eifrigster Berkindiger wurde. Als der König sich slebs für kehende bekannte (1526), ungeachtet er sich aller Begünstsgungen derselben sortware enthielt, so regte es sich noch mächtiger in allen Schöden, und da bei Belich seit sich noch mächtiger in allen Schöden, und da bei Belich stellen fortwährend enthielt, so regte es sich noch mächtiger in allen Schöden, und da bie Belichs Wicksprech scholen sich der Schöden und da bei der König für Wiedersand verschaft und der Konig kannt der Konig kannt der Konig kannt der Schöden und da bei der Konig kannt der kannt der Konig kannt der Konig kannt der Konig kannt der kannt der Konig kannt der kannt der kannt der kannt der kannt der konig kannt der kann

<sup>5)</sup> Ueber biefe Capitulation f. Manter III, 101. Briebrich mußte u. a. in berlieben auch verfrechen (26. 185) nie einem Keber, Lutbere Schallen ober antern, ju verflatten, heimlich ober öffente lich gegen ben simmtlichen Gott, ben beil. dieff, Glauben, bei felt. Bater, ober bie framiche, Kirde ju preisigen ober zu lebern, und wo solche im Reiche gefunden würten, fie am Lebern, und wo solche im Reiche gefunden würten, fie am Lebern u. Gute ju frechen.

<sup>6)</sup> Daß Gbit lauttet (I. Henr. Muhlii de reformatione religionis in Cimbria comm. in best. Dissertationes histories theologiese, Kilica 1718. 4, p. 371; "nög Kinmab bey Johd, gelb u. Gut um ber Religien, päpflicher ober lutherischer, willen einem an bern an eich, offer u. geitschem Gleiem Gelden. Undeil, eller justigen, sondern ein jeder sich in seiner Betigion also sollte verhale ten, wie ere gegen Gott den Aumächtigen mit reinem Gewissen gedöchte zu verantworten.

<sup>7)</sup> Bebeutenb trug bagu beg Jospan Middelin, ein Geführte bes vertirisbenn Rönigs, burch fine banisch uberfeitung bes A. 2. Leipzig 1524, f. Månter III, 128. — cf. Chr. Thom. Engelstolt Reformantes et Catholici tempore, quo sacra emendata sunt in Dania concertantes, Spec. inaug. Infn. 1833. 8.

<sup>8)</sup> Sein Leben in ber Danifden Bibliothet (Kopenhagen 1737. 8) Stud 1. S. 1.

# 478 Bierte Periode. Abidon. I. B. 1517-1648.

Musbruche bes Rampfs zuvorzukommen, verschaffte ber Ronig auf bem Reichstage ju Dbenfe (1527) benben Religionsthei= Ien gleiche Dulbung 9). Sest nahm bie Bahl ber Lutherischen reißend zu: Wiborg in Jutland, und Malmde in Schonen wurden die Mittelpuncte ber Reformation, von wo aus fich biefelbe über bas gange Reich verbreitete. Gleichzeitig mit bem Mugsburgischen Reichstage follte auch auf bem Reichstage gu Copenhagen (Jul. 1530) eine Bereinigung ber Partheven bewirkt werden: Die lutherische, an ihrer Spige Johann Zaufen, bamals Prediger in Copenhagen, reichte ein Glaubens: bekenntniß 10) ein, mehrere Schriften murben baruber gewech: felt: Einigung murbe nicht erreicht, aber die lutherische Par= then erhielt jest bas entschiedenfte Uebergewicht im Reiche. Friedrich ließ indeg treulich die Pralaten im Befige ihrer Macht, und so konnten sie nach seinem Tobe (1533) noch eine entschiedene Gegenwirkung versuchen. Da von Friedrichs Sohne Christian großerer Gifer fur die Reformation zu erwarten war; fo bewirkten fie einen Aufschub ber Ronigswahl,

<sup>9)</sup> Die Conftitution b. Pontoppiban II, 806: 1. "Bon biesem Tage an soll jedermann ber geistlichen Freiheit so weit genießen, daß niemand besugt seyn soll, in eines andern Gewissen zu forschen, ob er lutherisch ober papistisch sey. Bielmehr soll ein jeder seiner Seelen Sorge tragen. 2. Die Lutherischen insonderheit, welche bisher keine völlige Sicherheit u. Geseit gehabt haben, nimmt der König von nun an in eben denselben Schut u. Schirm, als die Papisten. 3. Der in einigen hundert Inderen den Kirchendienern, Canonikern, Mönchen u. andern geistlichen Leuten verboten gewessene Ehest wird ertaubt, u. jedem frenzestelt, entweder in die Ehe zu treten, ober in Reinheit des Lebens zu verbleiben. 4. Die Bischöse sollen hinfüro kein Pallium zu Rom holen, sondern allein vom Könige ihre Bestätigung holen, wann sie erst vom Capitel, welches hierin seine Frenheit behält, rechtmäßig erwählet sind."

<sup>10)</sup> banifc in 43 Artifeln, beutich b. Pontoppiban II, 836, tatein. b. Muhlius p. 133 u. Munter III, 308.

mabrent ber Bwifchenregierung alle Reuerungen zu gerftoren. Aber fur fie mar auf feiner Seite Rettung. Huch fur ben vertriebenen Ronig Christian II. trat jest ein eifriger Protefant, Graf Chriftoph v. Dibenburg, auf, und eroberte einen großen Theil Danemarks. Bon ber Ruckfehr jenes Tyrannen bedroht, mußte jest auch die Beiftlichkeit in die fruber abgelehnte Bahl Chriftians III. (4. Jul. 1534) einwilligen. Nachdem biefer ben Burgerfrieg fiegreich beendigt batte. er fammtliche Bischofe an Einem Tage (20. Mug. 1536) ge= fangen nehmen : und ein Reichstag zu Covenhagen befchloß. bag Bischofe von folder Macht nicht mehr fenn, und bie Reformation allgemein eingeführt werben folle (Dct. 1536). geiftlichen Guter fielen theils bem Ronige und bem Abel, theils ber neuen Rirche und frommen Stiftungen qu: Die Bifchofe wurden erft wieber frengelaffen, nachbem fie auf ihre Burben verzichtet hatten: Joachim Ronnov, Bifch. v. Roeskild, ber fich beffen weigerte, blieb bis zu feinem Tobe gefangen. Die firchlichen Umgestaltungen zu leiten, murbe Johann Bugenhagen fur einige Sahre berufen 11). Unter feiner Mitmirkung wurde bie Universität in Covenhagen neu eingerichtet 12): er fronte ben Ronig und bie Koniginn (12. Mug. 1537) 13), und weihete bie neuen evangelischen Bischofe ober Superintenbenten (2. Cept.): an eben biefem Tage erfchien auch eine neue Rirchenordnung 14), welche alsbann von bem Reichstage ju Dbenfe 1539 Gefebesfraft erhielt.

<sup>11)</sup> Ueber Bugenhagens Aufenthalt in Danemart f. Joh. Joach. Mullere entbedtes Staatscabinet, 4te Eröffnung (Jena 1716) Cap. 9. Balth. Münter Symbolae ad illustrandam Bugenhagii in Dania commorationem. Hafn. 1836. 8.

<sup>12)</sup> Munter III, 471.

<sup>13)</sup> Die Rronung Konig Chriftians III v. Dan. u. f. Gemablinn Dorothea burd D. Joh. Bugenhagen, berausgeg. v. D. G. Mobnite. Stralfund 1832. 8.

<sup>14)</sup> Ueber die Abfaffung berfelben f. Munter III, 481. Das to-

## 480 Bierte Periobe. Abschn. I. B. 1517-1648.

In Norwegen 15) blieb bis auf Christian III. ber Caztholicismus, von einer machtigen Hierarchie gehalten, ungessiört. Nachdem der Erzbischof v. Drontheim, Olus Engelbrechtsen, seinen Widerstand gegen diesen König aufgebend, mit seinen Schähen nach den Niederlanden entslohen war (1537), wurde Norwegen aus einem Schwesterreiche eine Provinz Daremarks. Die Resormation wurde jeht von Seiten der Rezgierung eingesührt: eben deshalb war aber unter dem Volkenoch lange Zeit Vorliebe für den Catholicismus bemerkbar.

In Island 16) wurden alle reformatori den Regungen von den beyden Landesbischöfen zurückgehalten, bis Gisser Einzarsen, in Deutschland gebildet, 1540 Bisch, f von Stalholt wurde, und in seinem Sprengel nach der danischen Kirchensordnung zu reformiren ansing. Nach dessen Zode (1548) verssuchte der Bischof von Holum, Iohn Aresen, gewaltsam die Neuerungen zu unterdrücken, wurde aber 1550 als Empdrer hingerichtet. Darauf wurde das Werk der Reformation ohne alle Hindernisse vollendet.

Die Tesuiten suchten zwar auch in Danemark und Normwegen einen Wirkungskreis zu gewinnen, insbesondere durch junge Danen, welche durch den Ruf ihrer Schulen gelockt in ihre Netze gefallen waren 17): indessen blieben ihre Bemuhun:

nigliche Ebict, burch welches fie bekannt gemacht wurde b. Ponstoppiban III, 224. vgl. A. H. Lackmann hist. ordinationis ecclesiasticae, hinter beff. Schleswig - holfteinischer hiftoric Ah. 3. Sie war zuerst lateinisch abgefast, und wurde erst nachher von Palladius, Bisch. v. Seeland, banisch übersett, u. so bem Reichstage zu Obense vorgelegt.

<sup>15)</sup> Munter III, 515.

<sup>16)</sup> Lubm. Barboe (Bifchof, ber 1741 - 46 ale Bifitator in Island zubrachte) Om Reformationen i Island, in bet Kjöbenhaunfte Selftabs Strifter V u. VII. Munter III, 530.

<sup>17)</sup> So murben 1613 in Norwegen feche in Zefuitenfchulen gebilbete, beimlich tatholifche Prebiger abgefest, Pontoppiban III, 611.

gen eben so wie andere katholische Missionsversuche ohne Ersfolg 18), und das ganze danische Reich ist der lutherischen Kirche unverändert treugeblieben.

## 6. 18.

### In Schweben.

Jo. Baazii (Propst in Jöncöping in Oftgothland) Inventarium Ecclesiae Sueo - Gothorum, continens integram historiam Ecclesiae Suecicae libb. VIII descriptam. Lincopiae 1642 4. D. J. A. Schin meier's Eebenebeschreibungen ber brey schweb. Reformateren, bes Kanzlers Lorenz Anberson, Oluf Peterson, u. Lorenz Peterson. Lübect 1783. 4. Seschichte Schwebens von E. G. Geijer, aus bem Schweb. v. Swen P. Leffler (zu heer rens u. ukerts Gesch. b. europ. Staaten gehörig) 2ter Bb. hamburg 1834. 8. R. C. H. Römer de Gustavo I rerum sacrarum in Suecia Saec. XVI instauratore. Traj. ad Rhen. 1840. 8.

Schon seit 1519 wirkten zwen in Wittenberg gebilbete Bruber, Dluf und Borenz Peterson (Olaus und Laurentius Petri), zu Strengnas für die Resormation: unter ben Anhangern, welche sie berselben gewannen, war der Arzchibiaconus Borenz Anderson der ausgezeichneteste. Auf dem Reichstage zu Strengnas 1523, auf welchem Gustav Wazfa, nachdem er Schweden von der danischen Herrschaft befreyt hatte, zum Könige gewählt wurde, machten Oluss Predigten großes Aussehn 1): Gustav fühlte sich zu diesen Mannern und

<sup>18)</sup> Nadrichten von ben Miffionsversuchen ber römischen Kirche in Danemart u. Norwegen, in Münter's Magazin für Kirchengesch. u. Kirchenrecht bes Norbens 28. 2. St. 4. S. 7.

<sup>1)</sup> Der Bischof Brast v. Lintöping schrieb b. 12ten Jul. 1523 an ben Bisch. v. Stara (Geiser II, 43): Periculose pullulare incipit haeresis illa Lutherana per quendam Magistrum Olavum in Ecclesia Stregnesensi, praesertim contra decreta s. Rom.

Giefeler's Rirchengefd. 3r Bb. Ite Mbth.

ihrer Lehre hingegogen, und ernannte Loreng Anderson zu seinem Canzier, Duf Peterson zum Profiger im Grocholm, Dereng, Verferon zum Profiger ber Abeologie in Upstal. Gweftav begünftigte die neue Lehre um so lieber, weil ihm bieselbe bie überaus großen Reichtshumer ber Kirche zugahnslicher zu machen versprach, welche dem neuen soft mittelloss Anzigitume unentbehrlich, ject aber in den Haben danisch umd ben Lehremuth der Prisster war auch das Bosst ausgehacht, aber es ding zugleich aberglaubisch an der Altrech und ihren Formen: so durfte Guslau zuer den Pristaten und ihren Formen: so durfte Guslau zwar den Pristaten immer schwerere dassen ausgegen, aber es war für ihn nicht undedenflich, als ihn diese dasse vassen auf das Unterkallera.

Ecclesiae ac ecclesiasirism libertatem ad effectum, ut alatus modernae Ecclesiae reducatur ad mendicitatem et statum Ecclesiae primitivae. Bal. Actenhüde in Aug. Ahein et's Schweben u. f. Steffung gum beil. Stuhl unter Zobann III, Sigismunb III. axel IX (2 Aheite. Augst. 1839 u. 38) Ah. 2. Urfundens buch S. 1 ff.

<sup>20.</sup> Suchas icheriet bordiber 1526 an bie Briffinger (Getjer II, 48), bie Priefter serdümberten ibn unt ebelsch weit er igte gebriede und Tycennery nicht bulbe. «Mann fie vermerfen, daß wir den Koschiel ier Konco bereine, der um den megen unterst fänigleichen Amerie anbefohen ift, — fagen fie fogstich, wir wollten einem neuem Stuchen a. Luthers Erder einführen, da de doch nicht andere ift, als wie ibr jedo geder bade, daß je febanen. B3. Guffand Aphalones Maganus im Anf. v. 1527 b. Baarius p. 200 u. derend Gereine in Gerdeni ihne. Reform. T. III. Mommende p. 181: Intelligimus, proh dolor! nos allquorum improborum vocibus et scriptis lacervir, quasi novam fidem veilmus in dilectam patriam nitroducere, et novatores quosdam in patriae perniciem defendere, — Religionis verae curam nos haber juxus.

unfuge in Stockholm (1524) 3) und ben unbesonnenen Meufes rungen mancher neuen Prediger 4) geeigneten -Unlag erhielten. Die Disputation in Upfala 1524 5) blieb ohne besondern Er-Ueberzeugt, bag bas Ronigthum zu fchmach fen, Unruhen im gande, welche vorzuglich von ber Geiftlichkeit genahrt wurden, zu beendigen, wollte Guffav auf bem Reichs= tage ju Befteras 1527 bie Regierung nieberlegen : erhielt aber baburch , bag ihm bie Rirche preisgegeben murbe 6). Go

Dei verbum non diffitemur: veriorem nullam habemus religionem, quam a Christo et Apostolis traditam; de hac non controvertitur, sed de ritibus quibusdam ab hominibus inventis, praesertim immunitate Praelatorum Ecclesiae. Ritus inutiles cupiunt docti abrogatos, quos etiam ipsi Praelati vident non posse verbo Dei defendi. Hos dum volumus abrogatos, novam vel aliam quam vere christianam religionem introducere minime insimulari possumus etc.

- 3) angeftiftet von Meldjior Ring und Anipperbolling, Schinmeier G. 47.
- 4) Scheltworte gegen Bifcofe, Beilige u. Gebrauche, Schinmeier
- 5) Die Kragen. über melde gestritten murbe, und bie Erklarungen beiber Theile barüber lieg Dlaus Petri 1527 brucken. fich ben Baazius p. 166 ss. u. Gerdesius T. III. Monumenta p. 153 ss.
- 6) Inhalt bes Wefterafer Receffes ben Geijer II, 66. Insb. murbe bem Ronige bie Berechtigung bengelegt, bie Schloffer ber Bifchofe fich jugueignen , bie Gintunfte ber Bifchofe u. ber Canonici ju be= ftimmen , und über bie Rtofter ju verfügen. Der Abel follte wieder erhalten , mas von feinem Gigenthume feit 1454 (wo Rarl Anutfon bie Bermachtniffe an bie Rirche befdrantt, und viele Guter eingejogen hatte) an Rirdjen u. Rlofter gebracht worden, wofern bas Erbrecht burch ben Gib von 12 Mannern ben bem Ting etwicfen Die Prebiger follten bas reine Bort Gottes verfündigen. Roch nabere Beftimmungen über bie Rirche gab bie fogenannte 28c= fterafer Orbonnang (b. Baazius p. 223 und Gerdesius 111, 312).

### 484 Bierte Periobe, 26fcn. 1. B. 1517-1648.

war ber Aeformation der Eingang gekfinet, und der Adel, welchem ein großer Theil der Airchagüter giefel, fib vieleibe grownennen: das Bolf ader wur völlig unvorberziet?), und geneigt, jede Amderung in firchlichen Dingen als einen Abfall dom Griffenthume zu betrachten. Daher wollte der König zureff für Untereicht geforgt, und bis dahön alle Beründungen ausgeseth haben: in diesem Geiste faste die Bersammung der Geistlichkeit in Derebro (1529) ihre Beschichtse von Upfala. Indebe Bernam Peterfon wurde 1531 Erzhischof von Upfala. Indebe gefang es schwere bey dem Bolfe Eingang zu sinden: dem die alten Gestlichen die ihren Armtern, und die jungen verdamen oft mehr durch Schelten auf alte Serbauch, als sie durch Unterricht nücken ?). Die neue Einschungung

Die Bifdelf eilen ben Gemeinben tüdigte Preiger gefen: sonligible ben Alleg befür fegen. Die Rigisfelf geliche med Kölnig ein Bergrichnis fibrer Einnahmen geben, damit er beiftimme, med davon dem Arrichen beiten, med der Arone pislum folke. Das Betteten nicht an den Bifdelf fallen, die Preiffer in wettlichen Dingen uns etr Unstätlicher Gerichtsberfelt feben, das Genogefüm in allen Schulfen geliche merken, die Brommunication nur nach unterfür dung von gereichte flessichte gefreie werben, die Errommunication nur nach unterfür dung von gereichte flossische gefreie werben, die Errommunication nur nach unterfür dung von gereichte flossische gefreie werben.

- 7) Als in Besteras ben Preigern bas Recht gegeben wurde, bak einst Greites zu verfündigen, seigte ber Abel bestängend hinu, einst geweinfe Mundezeiden, Rentissensigungen a. gabein, wie es bishere vielt geschehen. Bürger um Berensimmer außerten aber über ben neuen Glauben: err möge unterstückt werben, gefe aber über ihren Berstandes seine fo bie Bauern, meil es schwer sei tiefer zu urtheiten, als der Kerftond zusage, sie Geisper Ift, 66 f.
- 8) f. biefelben ben Baarius p. 240. Gerdesius T. III Monum. p. 193. hier wurden Weibmuffer, gemeihrte Palmen, Kergen, Ealz ir. bergbehalten, und man wollte nur burch Erfauterungen ben Aberglauben bavon trennen.
- 9) Deftiges Schreiben bes Ronigs an ben Ergb. Boreng Peterfon v.

welche ber König 1539 traf, wonach Georg Normann als Superintendent die ganze Geistlichkeit des Reichs, unter dempfelben aber Conservatoren und Religionsräthe die der Provinzen beaussichtigen sollten, kam nicht zu einer durchgreisenden Wirksamkeit. So lange Gustav regierte, blieben immer Viele im Volke mit den kirchlichen Aenderungen unzufrieden, und noch 1542 hatte er deshalb eine gesährliche Empörung zu befämpsen 10). Die große Menge blied von dem Geiste der Ressormation noch völlig unberührt: sie sahe in derselben nur eine Nenderung der Ceremonien und eine Beschränkung der Priesstermacht. So geschah es sowohl, daß die ersten sittlichen Wirkungen dieser Nesormation durchaus nicht erfreulich warren 11), als auch daß noch unter Gustavs Söhnen die kirchlischen die kirchlischen

<sup>24</sup>ten Apr. 1539, f. Schinmeier G. 101. Geijer II, 89. U. a. "Es fen fein Bunber , wenn bie Gemeinen fich ber evange= lifchen Cehre wieberfetten , fo lange es ihnen an gehöriger Unter= weifung fehle. Er hatte billig bafur forgen follen, bag fie mit wurdigen Lehrern hinlanglich verfeben worben maren. merte nur gar zu beutlich, bag ibn ber Berluft ber vorigen Gewalt fchmerge; aber er folle fich erinnern, bag er ein Prebiger und tein herr fen; er betruge fich gewaltig, wenn er glaube, baf die Bis fcofe bas fo lange gemisbrauchte Schwert wieber erhalten murben, meldes man ihnen mit fo vieler Muhe aus ben Sanben geriffen Und ba er felbft nicht verftande, wie bie Predigten einges richtet werben mußten, fo wollte er ihm nur fagen, bag er barin nicht auf bie alten Gebrauche ichimpfen, fonbern ben Rern ber Religion portragen folle. - Chriftus u. Paulus prebigten ben Ges borfam gegen bie Obrigfeit; aber auf ben fcwebifchen Rangeln bore man nichts anders, ale Ausrufungen über Tyrannen u. barte Berrichaft, fo wie Schimpfworte auf die Dbrigfeit zc."

<sup>10)</sup> Des Nils Dade in Smaland, die Aufrührer wollten bas Shri, ftenthum wieder aufrichten, die schwedische Messe abschaffen, sie mishandelten die verheiratheten Priester 2c. Geiger II, 91 f.

<sup>11)</sup> vgl. bes Ergb. Laurentius Petri Birtenbrief v. 1558 ben Baa-

# 486 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

chen Berhaltnisse großen Schwankungen ausgesetzt blieben. Der Calvinismus, welchen ber Aelteste, Erich XIV. (1560—1568) begünstigte 12), saßte zwar keine Wurzel: besto ernstere Bewegungen ersolgten aber unter Johann III. (1568—1592) burch die Bersuche, den Catholicismus wiedereinzussühren 13). Der König ließ sich zu denselben durch den Einssuß seiner katholischen Gemahlinn Catharina, einer polnischen Princessinn, und durch die Aussicht auf den polnischen Thron verleiten. Er beabsichtigte eigentlich einen gemilderten Cathoslieismus, ein Mittleres zwischen den streitenden Systemen 14), welches in Schweben, wo in den Kirchengebräuchen noch so wenig geändert war, herzustellen nicht so gar schwer schien.

zius p. 272. Gerdesius III Monum. p. 197: Habemus hoc saeculo gratia Dei singulari purum ejus verbum et lucem Evangelii clarissimam, qua illuminati a tenebris Papistarum liberamur, in fideque salvifica conservamur, servientes Deo juxta patefactam ejus voluntatem. Sed proh dolor, multi nostratium hoc minime considerantes vix audire purum verbum Dei gestiunt: tantum abest, ut vitam suam juxta idem verbum instituant. Alii ipsum verbum odio Vatiniano prosequentur, et quod aperte non audent, tacite effutiunt, adscribentes Evangelio omnium adversitatum causam. Reliqui fructum nullum praedicato Evangelio ostendunt, licet ejus praedicatione videantur delectari: verum (quod magis dolendum est) sub libertate Evangelii licentiam peccandi studiosius sectantur multi, quasi finis praedicati Evangelii sit, eaque libertas christiana, ut liceat homini Christiano (adhuc peccatori) agere quae lubet.

<sup>12)</sup> Schinmeier S. 136 ff.

<sup>13)</sup> Aug. Theiner's Schweben u. seine Stellung zum heil. Stuhle unter Johann III, Sigismund III u. Karl IX (2 Theile. Augsb. 1838 u. 1839) Th. 1. S. 336. Th. 2 Urfunbenbuch S. 28.

<sup>14)</sup> Befonbers hielt er Georg Caffanbers Schriften hoch, Geiger II, 215.

Dhne es zu ahnden gestattete schon der alte Erzbischof Lorenz Peterson dieser königlichen Absicht Einfluß auf die 1571 erzscheinende Kirchenordnung 15): ganz entschieden ging aber Lozenz Peterson Gothus, welcher 1573 Nachsolger desselben wurde, auf diese Richtung ein 16). Icht erhielt unter dem Schuße der Königinn, und unter Einwirkung des Stanislaus Hosius 17) das katholische Element völlig das Uesbergewicht. Zwey katholische Priester singen (1576) in Stockscholm unter der Maske evangelischer Geistlichen in einem neu gegründeten Gollegio an, durch Vorlesungen, Disputationen und Predigten zu wirken 18); bald folgten ihnen mehrere;

<sup>15)</sup> Auf Beranlassung bes Königs waren in bieselbe bie Sage eingerückt, daß Anscharius die wahre driftliche Religion eingeführt habe, daß die Schriften ber Kirchenväter zum rechten Berständnisse ber heiligen Schrift bienten, daß man mit dem Glauben zugleich bie guten Berke predigen, ben der Taue ben Erorcismus, die Lichter, das Beichen bes Kreuzes u. die weißen Kleiber brauchen, berm Abendmale die Elevation verrichten, mehrere Altare in den Hauptkirchen erlauben, u. die Privatbeichten bepbehalten muffe, Münter's Magazin 11, 1, 7.

<sup>16)</sup> Die Reverse, welcher er u. andere Geistliche heimlich unterschreiben mußten, f. b. Baazius p. 365 u. Münter's Magagin f. Rirchengesch. u. Kirchenrecht bes Norbens II, III, 41. Geijer II, 220 ff.

<sup>17)</sup> vgl. beffen Briefe an bie Königinn, ben König, u. ben kathol. Hofprediger ber Erstern, Ioh. herbest, zerstreut in seiner Briefsammzung, in St. Hosii operum (Colon. 1584 fol.) II, 336 ss. Des Tesuiten Stanislaus Warsewicz geheime Sendung und Verhandlungen mit bem Könige 1574 aus bessen Berichte an den Jesuitengeneral b. Theiner I, 390.

<sup>18)</sup> Sie tamen von Löwen, u. waren ber Weltpriester Florentius Bent u. ber Jesuit Laurentius Nicolai aus Norwegen. Stanislaus Hossis schreibt barüber b. 8ten Jul 1576 an Joh. herbest (Opp. 11, 408): Ego divinitus id factum esse puto, quod venit ad

# 488 Bierte Periobe. Abfchn. I. B. 1517-1648.

schwebische Bunglinge murben auf auswärtigen Sesuiterschu= len gebilbet 19), katholische Bucher übersetz und verbrei=

vos Norvegius ille, quem esse virum prudentem, et bene doctum, et non vulgari judicio praeditum audio, magna praeterea pictate: censerem hunc modis omnibus amplectendum, ut Ecclesiam habere posset, in qua Dei verbum praedicaret. - Expedit autem, ut is, qui mittitur ad vos, omnem occasionem sugiat, qua possint animi omnium offendi. Poterit fidem in coelum usque tollere, operibus extra fidem factis nihil tribuere, Christum unicum esse mediatorem asserere, unicum illud esse sacrificium crucis, per quod salvati sumus, docere; quae cum in genere docuisset, tum demum eorum quae docuit sanum intellectum afferre, et planum omnibus facere, quod nihil aliud quam hoc fuit hactenus in Papatu praedicatum. Florentius Fent ichilbert bie Thatigfeit feis nes Gefährten alfo (Geijer II, 221): Insinuat se Pater Laurentius in amicitiam Germanorum, hi enim faciles sunt. Pergit Pater ad Ministros, sermonem miscet variis de rebus. - Ministri, homines illiterati, promtitudinem latini sermonis et elegantiam mirantur, operam omnem promittunt, miseri laqueum, quo suspendantur postea, sibi contexunt. Adeunt Regem, commendant virum. Rex gratam sibi esse commendationem significat, gaudet in sinu rem dextre con-Hanc opportunitatem nactus Rex Patrem Laurentium in theologiae Professorem cooptavit, statuens, ut quotquot Holmiae ministri essent (erant autem plus minus 30) Patris lectionibus interessent. - Porro cum salutis nostrae inimicus omnem animarum fructum semper impedire contendit, excitavit aemulum quendam P. Laurentio, Abrahamum (Angermannum) Scholae Rectorem: is animos auditorum subvertit et alienos a Patre fecit. Progreditur tamen Pater, quotquot auditores veniant, insinuat se in familiaritatem aliquorum, nunc hunc, nunc illum dante Deo ad fidem occulte reducit caet. Theiner I, 431.

19) bef. in bem beutschen Collegio gu Rom, in ben Collegion gu Braunsberg, Ollmug u. Fulba, Theiner I, 525. Die Roniginn

tet 20), im J. 1576 erschien eine fast burchaus römische Liturgie 21), beren Annahme von dem Könige allgemein erzwungen wurde. Mur Sidermanland, wo Herzog Carl, des Königs Bruder, herrschte, hielt sich von dem eindringenden Catholicismus und der Liturgie frey, und gewährte den Geistlichen, welche wegen Unsügsamkeit vertrieben wurden, eine Zuslucht. Der König eröffnete Unterhandlungen mit dem Papste, um sich ihm unter gewissen Bedingungen 22) zu unterwerfen: und der Icsuit Antonius Possevinus kam, dem Namen nach als kaiserlicher, in der That als papstlicher Legat, nach Schweden, um mit ihm zu unterhandeln 23). Indeß da der Papst weder jene

Catharina vermachte fur biefen 3wed bem Collegio in Braunsberg 10000 Ihl. Geijer II, 225.

<sup>20)</sup> So Eccii enchiridion, Catechismus Canisii, Consultationes Cassandri: bagegen wurde Luthers Catechismus in ben Schusten verboten, Geijer II, 273.

<sup>21)</sup> sie war vom Könige selbst u. seinem Secretair Peter Fecht absgesaft, u. unter ber Aufsücht ber Jesuiten gebruckt: ber Erzbischof mußte sie aber unter seinem Namen mit einer Borrebe herausgeben, s. Historia Liturgica opsatt År 1638 af Laurent. Raymundio (Psarrer zu Ahurinz in Sübermansand) herausgeg. v. v. Stiernsman. Stockholm 1745. 4. Die Liturgle ist abgebruckt mit einer hist. Einleitung in F. Münter's Magazin für Kirchengesch. u. Kirchenrecht bes Nordens II, I. urkunden zu berselben Ebens bas. II, 111, 40. Ueber die noch verbliebenen lutherischen Elemente s. Aheiner I, 415.

<sup>22)</sup> Bu benselben gehörte besonders (Geiger II, 224), daß die Messe zum Theil schwedisch gehalten werden durfe, daß den Layen ber Kelch bleibe, daß die Bischöfe in Tobes- u. Majestätsverbrechen vom Könige gerichtet, daß auf die eingezogenen Kirchengüter keine Ansprüche gemacht würden, daß die Priesterehe erlaubt bleibe, wäherend zum Sälidate ermuntert werde, daß der König am keherischen Gottesdienste theilnehmen burse, die der Catholicismus herrschend geworden wäre. Theiner I, 459.

<sup>23)</sup> Theiner I, 456 ff. Ueber ben heimlichen Uebertritt bes Ros

# 490 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

Bedingungen einging <sup>24</sup>), noch die politischen Absichten bes Königs begünstigte, während durch das keckere Hervortreten der Tesuiten Geistlickeit und Volk immer stärker aufgeregt wurzden <sup>25</sup>), so ließ Johann in seinem katholischen Eiser allmählig nach <sup>26</sup>). Nachdem endlich die Königinn Catharina 1583 gesstorben war, und die neue Königinn Gunnila sich entschieden gegen den Catholicismus erklärt hatte, wurden die Jesuiten des Landes verwiesen, und die Katholiken versolgt <sup>27</sup>): nur die neue Liturgie hielt der König auf das hartnäckigste fest <sup>28</sup>).

Durch Johanns Maaßregeln war das Gegentheit von bemienigen, was sie bezweckten, bewirkt: die früher ziemlich gleichgültige öffentliche Meynung war entschieden gegen das Papstthum eingenommen, und verlangte nach des Königs Tobe (1592), als bessen katholischer Sohn Sigismund, König v. Polen, nachfolgen sollte, mit Entschiedenheit Herstellung bes

nigs im Mai 1578 ebenbas. S. 487. Possevins Berichte an ben Papst Ebenbas. Th. Urkundenbuch S. 257 ff.

<sup>24)</sup> Theiner I, 502 ff.

<sup>25)</sup> juerst burch eine papstitiche Ehebispensation, wegen welcher ber Bermittler Laurent. Nicolai von bem Erzb. v. Upfala ercommunizirt wurbe 1578, Theiner I. 543. Balb barauf erklärte sich ber Erzbischof u. viele Geistliche gegen bie neue Liturgie u. wurden von Herzog Carl v. Sübermanland unterstügt, Ebenbas. S. 548.

<sup>26)</sup> bef. in Folge ber ernften Aufforberungen bes Reichstage ju Babftena 1580. Theiner I, 607.

<sup>27)</sup> Geijer II, 226. Imago primi saeculi Soc. Jesu Antverp. 1640. fol. p. 219: tantas spes moriens regina secum abstulit, hac sublata deseruimus locum, non deposuimus curam. Theisner II, 22.

<sup>28)</sup> Roch 1588 erließ er ein Patent gegen bie Beiftlichfeit in Gubermanland, welche neuerbings bie Liturgie wieber verbammt hatte, nannte sie ungelehrte Stumper, Efeleköpfe, Sataniften, und erklärte fie als Gesellen bes Teufels im gangen Reiche für vogelfrey.

Proetschantismus, umd Sicherheiten, daß das polnisse umd Latholliche Interesse des Königs dem Lande nicht schädich werbe. Karl, Herago v. Sübermansand, berief als Kregent die Kirchemversammtung zu Upsala (1509), welche alle kirchsiche kirrichtungen Johanns aushob, die Augsburgliche Conssssigna als symbolisses Buch annahm, umd dem Satholissemus aus Schweden verkannte 29). Nach sangem Widerstrehen bestätigte auch Sigistumub biefe Vererbrungen 29): der aber bestemmt gachtet nicht aushörte, dem Catholissismus in Schweden eine Etellung sichern zu wollen; so entstembet er sich seine Universitäten thanen immer mehr 24). Mit I. 1309 wurden ihm entstehe Mit I. 2000 mit Lindenschaften

<sup>29)</sup> Gefchichte biefes Concils in Munter's Magazin II, I, 69.

<sup>30)</sup> b. 19ten Rebr. 1594 bie Urfunben b. Baaz. p. 556 as. Er pers fprach namentlich : Hanc Religionem in patria sartam tectam defendemus, non admittentes, ut alieni docentes in templis vel acholis patriae alicubi suam doctrinam per vim aut dolum admisceants Sin vero privatam agunt vitam in hoc regno, qui aliense Religioni sunt addicti, utantur legibus civilibua cum Patriotis, quamdiu quiete vivunt, nec haereain propagatam cupiunt. Ad officia publica etiam politica nulli promovebuntur in patria, qui Religionem Evangelicam nolunt salvam, quin potius qui eam serio defendere volunt publicia officiis praeficiantur. Um aber fein Gemiffen gu berubis gen . legte Sigismund auf ben Rath bes ibn begleitenben Runtius fogleich eine beimliche Proteftation ein (Rante Rurften u. Botter von Subeuropa im 16ten u. 17ten Jahrh. 111, 381), come S. Ma non con la voluntà sua ma per pura forza al era indotto a concedere ciò che haveva concesso, unb ber Runtius bewog ton jugicity, che concedesse da parte agli cattolici altretanto quanto haveva conceduto alli heretici, mas mit bem öffentlis den Berfprechen im graben Biberfpruche fanb. Dies lettere brach er auch fogleich , inbem er Ratholifen ju Staatemurben erhob , u. an vier Orten ben fathol. Gottesbienft wieberberftellte.

<sup>31)</sup> Schon auf bem Reichstage gu Soberfoping Det. 1595 wurde bem, Derzoge Carl bie vollige Statthalterichaft übertragen, und auch fol-

benbe Bebingungen gestellt, und als er unbefriedigend antworztete, erhielt Gustav Wasa's jungster Sohn Carl IX. zuerst als Reichsverweser, bann 1604 als König die Regierung 32). Er war zwar dem Calvinismus geneigt, mußte indeß dem allgemeinen Eiser für das Lutherthum nachgeben 33), und Schweben ist dem letzern unverrückt treugeblieben.

genber Befchluß gefaßt (Baaz p. 567): Quanquam promiserit Rex noster ore et manu, non esse sua indulgentia hic tolerandos alienae Religionis docentes; tamen videmus multos in patria remanere post Regis discessum factionis Jesuviticae socios, qui non solum publica habent exercitia Holmiae, in Drotningholm et Wastenis: sed frequenter oberrant in patria, ut simpliciores decipiant. Concludinus igitur purgandam necessario esse patriam ab his omnibusque Sectariis, et approbamus unanimi consensu, ut omnes Sectarii ab Evangelica Religione alieni, qui sedem elegerunt in patria, omnes ac singuli intra spatium sex hebdomadum toto Regno discedant. aut auctoritate Magistratus compellantur abire. politici, qui a Sectariis sunt seducti, nec amore nostrae Religionis tanguntur, hi sunt ab officiis removendi. tamen Sueci in patria privatam vitam agentes, - quamdiu scandala Religionis non pariunt. Muf Befehl bes Bergogs hielt barauf ber Erzbischof Abraham Angermann eine allgemeine Rirchenpifitation (1596), um alle Ueberrefte bes Papfithums ausgurotten Das Rlofter ju Babftena murbe jest auf= (Baazius p. 571 ss). aehoben.

- 32) Exegesis historica non minus aequas quam graves causas commemorans, quibus Ordines Sueciae Sigismundum renunciantes Carolum subrogarunt. Stockholmiae 1610. 4. (ursprünglich schwebisch auf Carls IX Gehets abgefaßt, von Joh. Meffenius lat. übersett).
- 33) in feiner Königsversicherung b. 27ten Marg 1607 bestätigte er bie Beschlüffe bes Upsaler Concils (Geiger II, 335). Als nachher ber Schotte Joh. Forbesius, von einer calvinistifchen Dofparthey berufen, in einer Disputation in Upsala 17ten Rov. 1608 bas cale

### §. 19. In Italien.

Dan. Gerdesii Specimen Italiae reformatae. Lugd. Bat. 1765. 4.

Thom. M' Crie history of the Progress and Suppression of

the Reformation in Italy. Edinb. and London 1827. Deutsch

bon D. G. Frieberich. Leipzig 1829. 8.

In Italien war eine sehr berbreitete Bilbung ber Aufnahme ber Resemation ginflig: bagegen wirften Nationals
folg, bie Mach ber Heirardie, und ber ber pehpfliche Migerwalt betheiligte italianische Eigennut ihr entgegen. Eben
behald sand sie auch sah nur Eingang ber Gebilbeten, weniger beynn Bolte. Schon früh erregten Luthers und anberer Resematoren Schriften bier große Theinahme ), und wurden zum Theil unter fremdem Namen nachgebruckt, um sich ungehindert verbreiten zu können 3). Sobann wurden bie

vinische decretum absolutum vertheibigte (Baazius p. 623 ss.); so wurde auch der König dem Calvinismus abgeneigt (Baazius p. 660).

<sup>1)</sup> Der Boleische Buchhalter Sob. Groben berücker b. 14cm Röch. 1519 an Batter über feine Geschiften (Tom. 1. Jen. 16.4 36.7). Calvus bibliopola Papiensis — bonam libellorum partem in Italiam deportavit, per omnes civitates sparantus. Neque enim tam sectator lucrum, quam cupit renascenti pietati voppetias (erre. — la promisit ab omnibus cruditis in lualiaviris Epigrammata se missurum in tui laudem seripta. Gin foldre Gpigramma, in Wasitan 1521 verfoßt, f. in Schelhormis Amoneiluste hist. ecc. 4 tiler. 11, 624.

<sup>2)</sup> So bef. Metanchiens loci theol. in ital. Ueberfedung: I principii della Theologia di Ippofilo de terra nigra bey Paul. Manutius in Ruerial (Scaligraina accanda y 2017). Sen Authors Schriften wurden mehre annum verbreitet. Swingli's Schriften gingen unter ben Namen Coricius Cogellus und Abydeaus Corallus, Burcet unter bem Namen Aretius Felinus.

mit 1526 beginnenden Kriegsjahre der Verbreitung der neuen Ideen förderlich: denn durch dieselben wurde theils die geistzliche Aufsicht geschwächt, theils kamen in dem kaiserlichen Heere, welches 1527 Nom eroberte und nachher längere Zeit in Neaspel weilte, viele eifrige Protestanten nach Italien 3).

Das gute Recht ber beutschen Resormatoren gegen ben kirchlichen Mechanismus und die todte Werkheiligkeit wurde unter ben gebildeteren Italianern, auch unter den Clerikern, in eisnem großen Kreise anerkannt: in Folge davon belebte sich das Schriftstudium, und Untonio Brucioli gad zuerst eine getreue und lesbare Uebersetzung der heil. Schrift 4); zugleich gewann unter den ernsteren Geistern der Augustinismus, als das entsschiedenste Gegengift gegen das Verderben der Kirche, Eingang. Wiele ausgezeichnete Manner blieben auf dieser Stufe stehen,

<sup>3)</sup> Paul Sarpi hist. du Concile de Trente trad. par Courayer I, 85: Dans l'Italie même plusieurs personnes gouterent la nouvelle Réforme. Car ayant été deux ans sans Pape et sans Cour Romaine, on regardoit les malheurs, qu'elle avoit essuyes comme l'exécution d'une sentence de la justice divine contre ce Gouvernement; et l'on prêchoit contre l'Eglise Romaine dans les maisons particulières de plusieurs Villes, et sur-tout à Faënza Ville du Domaine du Pape, en sorte que l'on voyoit augmenter tous les jours le nombre des Luthériens, qui avoient pris le nom d'Evange-Clemens VII faate in f. Breve an ben Inquifitor in Kerrara u. Mobena b. 15ten Jan. 1530 (Raynald, h. a. no. 51): cum, sicut ex relatione pro parte tua nobis facta cum gravi nostrae mentis molestia innotuit, in diversis Italiae partibus adeo pestifera haeresis Lutheri non tantum apud saeculares personas, sed etiam ecclesiasticas et regulares, tam mendicantes quam non mendicantes, invaluerit, ut aliquando nonnulli ex eis suis sermonibus et verbis, et quod deterius est publicis praedicationibus tali labe plerosque inficiant caet.

<sup>- 4)</sup> zuerft ericien bas R. I. Benebig 1530. 8. Die gange Bibel 1532 fol. vgl. Schelhorn's Ergöglichkeiten I, 379. 643.

indem fie theils durch den Gedanken einer Arennung von der Kirche, theils durch einige andere Lehren der deutschen Bes formatoren von weiterem Fortschreiten gurückgefalten wurden 9): sie blieben um so mehr der Kirche treu, als Papst

<sup>5)</sup> vgl. Rante's gurffen u. Bolter von Gubeuropa im 16ten u. 17ten Jahrh. II , 132, Gine bebeutenbe Stelle unter ihnen nimmt Marcus Untonius Rlaminius ein, am bofe von Ferrara (+ 1550), val. Joach. Camerarii narratio de Flaminio (por einer Musgabe einiger Briefe beffetben. Noriberg. 1571. i8. u. in Schelhornii Amoenitates literariae X, 1149) u Schelhorn de religione M. A. Flaminii in beff. Amoenit, hist. eccl. et lit. II, 1. Seine Saupts fcriften maren f. Comm. in psalterium, eine metrifche Paraphrafe von 30 Pfalmen, geiftl. Gebichte u. Briefe. Ueberall lehrt er bie pollige Unfabigleit bes Menichen jum Guten, u. bie alleinige Rettung beffelben burch ben Glauben. Go faat er in einem Briefe (Schelhorn Amoen. II, 141): Vitae Christianae summa est accepta ab hominibus gratia Evangelii, i. e. justificatio per fidem, pgl. p. 102 s. u. 115 s. Dagegen vertheibigt er in einem Schreiben an Carnefeta bie Meffe (1, c. p. 146). propteres quod execranda secia Zuingliana progreditur omnino crescendo, el multi sequentes opinionem Lutheri condemnant idololatriam Missae. vgl. p. 154: Et nos, vir praestantissime, si non volumus naufragium facere in istis periculosissimis scopulis, humiliter abjiciamur coram Deo, neque induci nos sinamus ulla ratione. quantumvis verisimilis appareat, ut nos separemus ab Ecclesia catholica. - In voluntate autem judicandi res divinas humana disputatione refutabimur abs Deo, et his contentiosis temporibus ita applicabimur uni parti, et odio prosequemur alteram, ut penitus amittamus judicium ac caritatem, et perhibeamus lucem tenebras, et tenebras lucem, et persuadendo nobis, quod simus divites ac beati, erimus pauperes, miseri et miserabiles, quod non sciamus separare pretiosum a vili, quae scienția absque spiritu Christi doceri non potest. - Bang in bemfelben evangelifchen Beifte wie bes Blaminius Commentar iftabes Jo. Bapt. Folengii (Benebictiner in Monte Caffino , + 1559 in Mantua) comm. in Psalmos gefdries ben , f. Musauge ben Gerdes p. 257 ss.

Paul III. mehrere von ihnen gur Carbinalsmurbe und gu gro-Bem Ginfluffe erhob, namentlich ben Gasparus Contarenus 1535 6), Reginaldus Polus 1536 7), Federicus Fregosius, Erzb. v. Salerno 1539 8), Joannes de Morone, Erzb. v. Modena 1542 9). Undere schlossen fich bagegen entschiedener an bie beutschen Reformatoren an, und bilbeten, wenn fie fich auch von bem fatholifchen Gottesbienfte nicht gang trennen burften, boch neben bemfelben Bereine gum 3mede religibfer Belehrung und Erbauung. 3mifchen biefer protestantisch evan= gelischen, und jener fatholisch evangelischen Varthen machte eigentlich nur bie Werthlegung auf die firchliche Gemeinschaft ben Unterschied: indeg konnte ben ber Erftern die innere Ent= fremdung von der Rirche fo wenig außerlich entschieden hervor= treten, bag fich von vielen Mannern faum bestimmen lich, welchem Theile fie angehorten, und baf bende Theile burch perfonliche Freundschaften in vielerlen Begiehungen ju einan= ber erhalten wurden.

Entschiebenere Unbanger ber beutschen Reformation traten

<sup>6)</sup> zwen alte Lebensbeschreibungen über ihn, eine italianische anos nyme, und eine latein. von Jo. Casa s. in Regin. Poli Epistt. ed. Quirini P. 111. Praef. p. 97 et 142.

<sup>7)</sup> von ihm sagt schon Sleidanus lib. X (ed. am Ende II, 54):
Qui samiliariter hominem norunt, Evangelii doctrinam ei probe cognitam esse dicunt. Gegen Surius, welcher bieß süt Bertäumdung erklärt, s. Schelhorn Amoenit. hist. eccl. et lit. I, 141 ss. Polus wird als heuchter sehr hart beurtheilt in der anos nymen, wahrscheinlich von P. P. Bergerius abgesasten Schrift: Giudizio sopra le lettere di tredici huomini illustri. 1555; s. die Stelle b. Schelhorn 1. c. II, 7 ss.

<sup>8)</sup> lieber f. Trattato della Oratione f. Rieberer's Nachrichten IV, 118. 232.

<sup>9)</sup> Carbinat Giovanni Morone, in Munchs Denkwürdigkeiten gur politischen Reformations u. Sittengeschichte ber bren legten Jahrs hunderte (Stuttgart 1839) G. 175.

zuerst offener in Ferrara hervor, seit die französische Princessinn Renata 10) sich 1527 mit dem Herzoge Hercules II.
vermählt hatte, und benselben Schutz gemährte. Bon bort
aus verbreitete sich der Protestantismus nach Mobena, und
fand besonders in der dortigen Academie Eingang 11). Schon
fruh hatte derselbe auch Freunde in Benedig 12): ihre Zahl

<sup>10)</sup> Renea v. Efte u. ihre Töchter, von E. Mund. 2Bbe. Nachen u. Leipzig 1831 u. 33. ft. 8.

<sup>11)</sup> Im J. 1542 war bas allgemeine Gerücht, bas Mobena eine città Lutherana sen (Quirini in der Praes. 311 Poli Epistt. T. 111. p. 84).

<sup>12)</sup> Schon ben 7ten Marg 1528 fchreibt guther an Gabr. Dibymus (be Bette III, 289): Laetus audio de Venetis quae scribis, quod verbum Dei receperint. Als fich über Melanchthons Rach= giebigfeit in Mugeburg 1530 ungunftige Beruchte verbreiteten, fcbrieb ber Benetianer Lucio Paolo Rofelli zwen verweisenbe u. ermunternbe Briefe an ihn v. 26ten Jul. u. Iten Mug. 1530 (in Mel. Opp. ed. Bretschneider I1, 226 u. 243). In bem erften ichreibt er: Scias igitur, Italos omnes expectare Augustensis hujus vestri con-Quicquid enim in eo determinatum fuerit, id caeterae omnes christianae provinciae approbabunt ob Imperatoris praecipue auctoritatem. Im 3. 1539 fcbrieb Melanche thon ad Venetos quosdam Evangelii studiosos (gewöhnlich falfch) ad Senatum Venetum, f. Schelhorne Ergöblichfeiten I, 422 ff., ben Brief felbft f. b. Bretschneider III, 745), entwickelt ihnen bie Grunbfage ber beutschen Reformation, und warnt vor Gervets 3m 3. 1542 fchrieb Balthasar Alterius (Altieri. vgl. über ihn R. Mener's bie evang. Gemeinbe in Locarno I, 33. 36. 465), Secretair bes engl. Gefanbten in Benebig im Ramen ber Fratres Ecclesiae Venetiarum, Vicentiae et Tarvisii an Eus ther (f. bas Schreiben b. Seckendorf III, 401), und bat benfelben, bie beutschen Rurften ju Empfehlungefchreiben an ben Genat ju veranlaffen, ut permittant quemlibet ritu suo vivere, dum tamen seditio et publicae quietis perturbatio caveatur. mortete b. 13ten Jun. 1543, u. b. 12ten Rov. 1544 (be Bette V, 565. 695).

# 498 Bierte Periode. Abfchn. I. B. 1517-1648.

vermehrte sich sehr bebeutend, sie fanden mächtige Gönner, und verbreiteten sich auch in dem Gebiete der Republik, besonders in Vicenza und Treviso. Nach Neapel kamen zuerst mit dem kaiserlichen Heere Resonnationsideen: dann aber gewannen dieselben durch einen spanischen Edelmann, Don Juan Baldezis), welcher 1535 als Secretair des Ricekonigs borthin kam († 1540), bedeutende Verbreitung: namentlich wurden hier die beyden ausgezeichnetesten Prediger Italiens, der sast einem Heiligen gleich geachtete General der Sapuziner Bernardino Ochino 14), und der gelehrte Augustiner Pietro Martyre Vermigli 15) der Resonmation geneigt gemacht 16): und aus diesem Kreise ging um 1540 die Schrift

<sup>13)</sup> Ueber Batbeg f. Schelhorn Amoen. hist. eccl. II, 47. M'Erie Gefch. ber Reform. in Spanien überf. v. Plieninger S. 148 ff. D. C. Schmidt in Ilgens Beitfchr. f. b. hift. Theol. VII, IV, 123.

<sup>14) (</sup>Burc. Gotth. Struve) de vita, religione et fatis Bern. Ochini Senensis in ben Observationes Halenses IV, 409. De B. Och. dialogorum libris, ibid. V, 1. De B. Ochini scriptis reliquis, ibid. V, 64. Rachlese von B. Ochini Leben u. Schriften, in Schelhorn's Ergöglichkeiten III, 765. 979. 1141. 2129.

<sup>15)</sup> P. Mart. Verm. Florentini vita per Josiam Simlerum Tigurinum. Tiguri 1563. 4. recusa in Gerdesii Scrinium Antiquarium III, 1, ift auch v. Melch. Adamus in f. Vitae Theologorum exterorum principum aufgenommen. F. Ch. Schlossers Leben bes Theobor be Beza u. bes Peter Martyr Bermili. heibels berg 1809. 8. S. 363. Vie de Pierre Martyr Vermigli, Thèse par Ch. Schmidt. Strasb. 1835. 4.

<sup>16)</sup> Ueber biese Borgange in Neapel berichtet ber katholische Ant. Caracciolus in b. vita Cajetani Thienaei, welcher mit Joh. Petr. Carassa ben Theatinerorben gestisstet hatte (Ant. Caracc. de vita Pauli IV collectanea hist. Colon. Ubiorum 1612. 4. p. 239 ss. unb Acta SS. August. II, 297 ss.): Haeretici homines regiam urbem Neapolim — Lutheriana labe insicere studuerunt. Nam

primo Germani equites ad duo milie, et sex millia peditum. qui post direptam Romam eo convolaverant, ut Lauthrecum obsidentem repelierent, impii dogmatis, quod Luthero propinante imbiberaut, multa et nefaria exempla passim edide-His postea alio amandatis unus Joannes Vaidesius Hispanus, qui anno 1535 Neapolim venit, longe majorem mentium stragem dedit, quam muita illa Haereticorum militum millia. Hic enim literis tluctus iis, quae ad comparandam erudisi opinlouem satis vulgo essent, placido adspectu, quique innocentiam prae se ferret, comitate suavitateque setmonis teterrimam impietatem incredibili vaframento occuita-Itaque brevi ad se traxit muitos his artibus illectos deceptosque. In his duo fuere, ceteris omnibus insigniores, et digna corvo ova, Bernardinus Occhinus, et Petrus Martyr Vermilius, ambo haereticorum postea Antesignani. Bernardinus, magni concionator nominis, ostentatione asperrimi victus atque indumentl, egregiae sanctitatis famam sibi conciliaverat. Petrus vero, linguarum perltia excultus in coenobio S. Petri, cui praeerat, epistoias Pauli Apostoii publice exponendo ad sensum haereticorum dextere pervertebat. Initinm detegendae impietatis a Nostris (ben Theatinern) factum: quippe Cajetanus, perspicaci vir ingenio, rem odorari coepit. Advertit enim dogmata, quae illi Satanicae Reipublicae Triumviri de purgatoriis poenis, de summi Pontificis potestate, de libero hominum arbitrio, de reorum justificatione passim inspergebant, sapere povitatem temerariam, atque adeo detestabilem impletatem. Observaveratque Occhinum ab usque anno 1536, quo in aede S. Joannis Majoris concionatus fuerat, ambiguis quibusdam dilemmatis, et obtrectatione in ecclesiasticos magistratus coepisse auditores nequissimis persuasionibus inescare. Hoc vero anno 1539, nempe paulo post quam Nostri Panlinam aedem adepti sunt, ls lpse Occhinus cilicino indumento, et raucis deciamationibus, h. e. instrumentis ad concitandam multitudinem instructissimus, e Metropolitani tempii pulpito multo liberius apertiusque Lutheriana serebat dogmata. Cajetanus igitur, qui ad hos audicudos observandosque et ipse ire, et alios

dedita opera mittere solitus erat, nihil jam cunctandum ratus Cardinalem Theatinum (Caraffa), qui tum Romae Paulum III P. M. ad instituendum in ea urbe supremum Inquisitionis magistratum magis magisque sollicitabat, de iis rebus atque hominibus impiis certiorem fecit; et Neapolitanos interim ipse monuit, ut porro sibi caverent. Denique conatus est modis omnibus hypocritis illis larvam detrahere. etsi illi sub ovina pelle lupi aliquot annos cum magna Campaniae pernicie latitaverunt; tamen aliquando tandem, crescente nimirum in dies nequitiae suspicione, et patefactis promiscuis et pudibundis virorum ac foeminarum coetibus, quos clanculum cogebant, omnes ut periculo praeverterent, quod sibi ab urbe imminebat, alius alio aufugerunt. Der reformirte Rollas Simler ergablt bagegen in b. vita Petri Martyris (f. not. 15) Scrin. Antiqu. III. 13 ss., wie Martnr in Reavel fich von ber Scholaftit und ben Rirchenvafern ber beil. Schrift jus gewendet, u. bann auch proteftantifche Bucher gelefen habe : nactus Buceri commentaria in Evangelistas, et annotationes in Psalmos, quas ille sub Aretii Felini nomine ediderat, diligenter evolvit. Zwinglii quoque librum de vera et salsa religione, et alterum ejusdem de providentia Dei, nonnulla etiam Erasmi et legit, et se horum omnium lectione multum profecisse saepe ingenue confessus est. Interea quotidie pene cum amicis, qui purae religionis studiosi erant, aliquid ex sacris literis et commentabatur, sic ut huiusmodi colloquiis multum utrinque in vera religione aedificarentur. eo tempore non spernenda ecclesia piorum hominum in urbe Neapolitana: nam in illo coetu multi viri erant nobiles et docti, multae etiam excellenti virtute foeminae. vis autem hujus Ecclesiae prima laus debeatur Valdesio, nihilominus tamen Martyris quoque virtus commemoranda est, qui posteaquam a Domino ampliore luce divinae veritatis donatus fuit, et se coetui piorum adjunxit, eam quam veram doctrinam esse norat statim aliis quoque praedicare Etenim epistolam D. Pauli ad Corinthios priorem publice interpretari coepit, idque magno cum fructu, namque illum non tantum ejus Collegii socii audiebant, verum

del beneficio di Christo aus 17), welche eine ungemeine

etiam aliquot Episcopi et multi nobiles. Da er aber 1. Cor. 3, 13 ss. nicht vom Regfeuer erflart habe; fo fenen ihm beshalb bie Borlesungen unterfagt. Sed Martyr - causae bonitate fretus Romam ad Pontificem provocavit, et illic amicorum ope Habuit enim tum in urbe amicos poadversarios superavit. tentes et gratiosos, Herculem Gonzagam Cardinalem Mantuanum, Casparem Contarenum, Reginaldum Polum, Petrum Bembum, Fridericum Fregosium, omnes et doctos et apud Pontificem gratiosos, et qui tum viderentur aliquam reformationem Ecclesiae desiderare. Horum gratia et opibus subnixus facile obtinuit, ut interdictum illud adversariorum tolleretur, et sibi concederetur pristina docendi libertas. Gleich barauf mußte er aber Reapel feiner Gefundheit megen verlaffen.

17) Befchreibung berfelben in Rieberer's Rachrichten IV, 121. Der Berfaffer ift unbefannt. Der Berausgeber ber Articuli contra Card. Moronum (Tubingae) 1558. 8., P. P. Vergerius, fagt barüber: Multi sunt in ea opinione, quod vix fuerit nostra aetate, saltem lingua Italica, libellus scriptus tam suavis, tam pius, tam simplex, et ad instruendos, pracsertim in articulo de justificatione, rudiores atque infirmiores tam aptus tamque idoneus. Imo dicam amplius, Reginaldum Polum, Cardinalem Britannum, istius Moroni amicum summum, existimari ejus libri auctorem, aut bonam partem in eo habere: saltem certum est illum defendisse et promovisse cum suis Flaminiis, suis Priulis, aliisque alum-Derfelbe Bergerius fagt in f. Bemerfungen gu bem Catal. libr. prohib. 1549, bas Buch habe zwen Berfaffer, bie noch in Italien lebten u. am romifden hofe beliebt fegen (Schelhorn's Ergöslichfeiten II, 27 s.). Laderchius Ann. Eccles. ann. 1567 no. 49 nennt ben Valdesius ale Berfaffer biefes Buche, u. fagt, bag Rlaminius einen Apologeticus fur baffelbe gefchrieben habe. Gin Bericht ber Inquisition erklart enblich (Rante Fürsten u. Botter II, 138): Quel libro del beneficio di Christo, su il suo autore un monaco di Sanseverino in Napoli, discepolo del Valdes, fu revisore di detto libro il Flaminio, fu stamBeebreitung, und ber Lehre von ber Rechffertigung durch ben Glauben viele Gematiber grounn. Einen abnisjon Areis sam meile Pietro Martyre in Lucca um sich, nachdem er zum Prior bed bortigen Stiffes ernannt war, und bilbete que gleich in einem von ibm gegründeten Gollegio junge Leute in gang evangelischem Geiffe 19). Seibst in dem Nirchenstaate fand die Reformation Freunde, besonders viele in Bologe na 19).

Die Abendmalsstreitigkeit, welche leiber überall bie Ans hanger ber Resormation entzwepete, trug fich auch nach Italien über 20): bie ber Resormation ergebenen Italianer wurs

pato molte volte ma particolamente a Modena de mandato Moroni, inganon molti, perche trattaux delle glauisficatione con dolce modo ma hereticamente. Echethorn (Amorn. diet. eccl. et liter. 1, 1577). u. naß ihm bielt andere, vermutifen, baß Patientie ber Elf. fey, weil berfelde ni. Oradio pro ee spiso stagt Ex Christi morte quanta commoda allaus sint humano generi, cum hoc spiso anno thuses eerspissieme, objectum sin in accusatione. Diete Schrift ober, über weiche Patientius noch in bemistden Jahre, in mediem er sie abgelaßt batte, jur Bercantwetung getzen wurde, fann nicht bie oden speciadent spen, weiche io allgemein verbreitet war, und über beren Berfasse man deh speciadent den, den des fortwärends demante.

<sup>18)</sup> Simler in vita Petri Mart. in b. Scrin. Antiqu. III, 17.

<sup>19)</sup> Att 1833 Cob. v. Plants als durf. flässischer Gefandere ben Maifer in Bologan war, richteten bie der Neisemation ergebenen Bologanfer ein Schreiben an ibn, in weichem sie ibn gu-Betreibung einer Geneits auf beingemöst aussecherten, f. dossische in Seckendorf comm. de Luker. III, 68. 20. 32. 1515 sincite Atterius einem Rürnbergischen Ausstmanne, ein evangelischer Wiese im Bologan sie bereit, zu einem Ariege gegen den Papit 6000 Selvbaten gu flesten. Seckendorf III, 678 a.

<sup>20)</sup> Ueber biefen Zwiefpalt bat Alterius in f. Schreiben an Luther 1542 benfelben um eine Erflarung , welche Luther in feinen benben

ben burch die unter ihnen vorherrschende Verstandesrichtung meistens auf die Seite der Schweizer geführt. Eben diese Verstandesrichtung bahnte aber unter ihnen auch dem Antitrinitariismus des Servetus Eingang, ungeachtet sich derselbe in der strengsten Verborgenheit halten mußte 21).

Ben Paul III. hatten jene evangelisch gesinnten Katholisten so großen Einfluß, daß es längere Zeit so schien, als ob die Reformation durch Anerkennung ihrer wichtigsten Forderungen mit der Kirche versöhnt werden sollte. Eine von dem Papste meist aus Männern jener Richtung gebildete Commission beckte in ihrem Resormationsgutachten (1537) 22) mit uns

Antwortsichreiben mit feiner gewöhnlichen Barte gegen bie Sacramentirer gab, f. oben not. 12.

<sup>21)</sup> Schon Melandthon ichreibt ben Benetignern 1539 (f. not. 12): Intellexi istic circumferri Serveti libellum. und warnt vor Unter ben barauf auswandernben Stalianern maren beffen Bebre. fo viele Unitarier. bag beshath faft alle evangelifche Stalianer in ben Berbacht gleicher Gefinnung famen. Go rechnen bie Unitarier auch ben Batbefius u. Debinus zu ben ihrigen (Sandis biblioth. , Antitrinitariorum p. 2). Bon Balbefius ift bieg am wenigften ermiefen: wenn Beza Epistt, p. 40 beffen Considerationes ein scriptum impium et irreligiosum nennt, fo bezieht fich bieß nicht auf unitarifche Lehren, fonbern wohl auf myftifche Muswuchse (Bock hist, Antitren. II, 319). Den Ddinus nennt Beza Epistt. p. 190 Arianorum clandestinum fautorem, eben fo befdjulbigt ihn Stanislaus Hosius de judicio Tiqurinorum (Opp. I, 695), andere unter fich febr abweichenbe Urtheile f. Bock hist. Antitrin. 11, 509.

<sup>22)</sup> Es waren neun Geiftliche, und unter ihnen bie Carbinale Caspar Contarint, Ioh. Petrus Caraffa, Jacobus Saboletus, Reginalbus Polus, u. ber Erzb. v. Salerno Friedrich Fregoso. Es wurde 1538 in Rom gedruckt, v. Joh. Sturm in Strasburg wies ber lateinisch, u. v. Luther in beutscher Uebersehung mit beißenden Roten in Wittenberg herausgegeben, bann auch in die Conciliens sammlung von Petrus Crabbe. Colon. Agripp. 1551 aufgenoms

### 504 Bierte Periode. Abfchn. 1. B. 1517-1648.

erwarteter Freymuthigkeit bie firchlichen Misbrauche auf, und gab eingreifende Borichlage ju Berbefferungen 23). In ben

men. Nachem es aber jurch von Poulus IV, ungachiet beselch Witterschler growfen war, in den Index von 1859, u. nacher in alle folgende Indices gefest voreben mor; s wurder es in den folgeten alleice sgefest voreben mor; so wurder es in den folgeten Genetliensamtungen und and, von Raynaldus in d. Annae in ausgelassen, u. nur nod von Gegnern der Polgte mehrermal Formissegrem (s. B. in Brown App. ad Fonecialum rerum expetend, et sogiende p. 231). Der Garbinat Quitini bedauptete mehlig, innes Serbet begleif sich nur ach le Ungapat von Glumm und war den der Geden der in den de Receissa ausgesie Ven Glumm und von der Kangabe von Glumm und der Kangabe von Glumm und in atheilische Gammingen wieber ausgemannen (In Massa Concil. unpplem. V, 537 u. in Jod. le Plat Monum. ad hist. Conc. Trieden. speckenia [11, 5596.).

23) Bur Characteriftit aus ber Ginleitung : Sanctitas tua mandavit, ut nullius aut commodi tui, aut cujuspiam alterius habita vatione, tibi significaremus abusus illos, gravisaimos scilicet morbos, quibus ism pridem Ecclesia Dei laborat, ac praesertim haec Romana curia: quibus effectum prope est, ut paulatim ac seusim ingravesceutibus pestiferis bis morbis magnam hauc ruinam traxerit, quam videmus. Et quia Sanctitas tua - probe noverat principium horum malorum inde fuisse, quod nonnulli pontifices tui praedecessores prurientes auribus, ut inquit Apostolus, coacervaverunt sibi msgistros ad desideria sua, non ut ab eis discerent quid facere debereut, sed ut corum studio et calliditate inveniretur ratio qua liceret id quod liberet. Inde effectum est, praeterquam quod principatum omnem sequitur adulatio, ut umbra corpus, difficillimusque semper fuit aditus veritatis ad aures Principum, quod confestim prodirent doctores, qui docerent Pontificem esse dominum beneficiorum omnium, ac ideo, cum dominus jure vendat id quod suum est, necessario sequi, in Pontificem non posse cadere Simoniam. Ita quod voluntas Poutificis, qualiscunque ea fuerit, sit regula Werhandlungen mit den beutschen Protestanten in Regensburg (1541) trat Contarini, als papstlicher Legat, dem protestantischen Hauptgrundsatze von der Nechtsertigung durch den Glausben ben 22).

qua ejus operationes et actiones dirigantur; ex quo procul dubio effici, ut quidquid libeat, id etiam liceat. fonte, sancte Pater, tanquam ex equo Trojano, irrupere in Ecclesiam Dei tot abusus et tam graves morbi, quibus nunc conspicimus eam ad desperationem fere salutis laborasse etc. Mugerbem wiberlegte Contarini noch in zweien Briefen an ben Papft bie von Schmeichlern vertheibigten Uebertreibungen ber papftlichen Gewalt , f. biefelben in Rocaberti Biblioth. Pontificia XIII, 179. Le Plat Monumenta II, 605. Er ergabit feinem Freunde Polus dd. 11. Nov. 1538 (Epistt. Poli ed. Quirini II, 141), wie mohl= wollend bieg ber Papft aufgenommen habe : plurima christiane mecum disseruit, quo effectum est, ut iterum conceperim magnam spem aliquid Deum boni acturum, neque portas inferi praevalituras esse contra Domini spiritum. evangelische Parthen von biefer Reformation erwartete, f. Poli epist. ad Contarenum dd. 10. Jun. 1537 (Epistt. Poli IL, 68): in maximam spem veni, Pontifice perseverante in censura morum, in caeteris non ita magnam futuram controversiam, ut non facile ad professionem unius fidei in caritate omnes provinciae consentiant.

24) s. ben verglichenen Artikel oben §. 7. not. 42. vgl. Contareni Epist. s. tract. de justificatione in Regensburg b. 25ten Mai 1541 abgesaßt, um bas side justisicamur zu erklären und zu verstheibigen (bieser Tractat erschien Paris 1571: in ber Ausgabe Venet. 1589 ist er aber von bem Generalinquistor in Benebig nach bem Tribentinum überarbeitet, expurgatus prodiit. In Epistoll. Regin. Poli ed. Quirini P. III. p. CIC sinbet er sich nach ber Pariser Ausgabe, p. CCXII sinb bie Beränberungen ber Benetianischen angebängt). In Rom machte biese Kassung ber Lehre großes Ausses zuch fer hen (Jo. Casa in vita Contareni, Epistt. Poli III. p. CLXXV: Nec deerant Romae, qui dicerent, nulla alia de causa ipsum Germanis gratum acceptumque esse, nisi quia adversariis

# 506 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Aber bieß mar auch ber Sohepunct bes Ginfluffes biefer

indulsisset, ac decreta, quae pugnacissime defendere debebat, iisdem prodidisset. Hae vero graves acerbaeque voces - non tantum illic, ubi plurimum ipsi obesse poterant, improbe mittebantur, verum etiam per omnem Italiam fusae ac disseminatae magnopere illius existimationem ac dignitatem laedebant), und Contarini mußte von feinen Freunden verthelbigt werben, fo von Monfius Priolus (Epistoll. Poli III, p. XLVI) u. von Polus. Bie fehr biefer lettere mit Contarini übers einstimmte, geigen feine Briefe an benfelben. Er fdreibt ihm b. 17ten Mai 1541 über bie verglichenen Artifel (Epistt. Poli III, 25): Sensi vero, tali me perfundi gaudio, cum hanc consonantiam opinionum viderem, quanto nulla quamvis suavis harmonia animum et aures unquam permulcere posset; nec vero tantum ob eam causam, quod magnum fundamentum pacis et concordiae jactum esse videbam, quam quod hoc fundamentum illud agnoscerem, quod super omnia, ut mihi quidem videtur, gloriam Christi illustrat; est vero fundamentum totius doctrinae Christianae. Etsi enim diversa tractari videntur, ut de fide et operibus, ac justificatione; tamen omnia ad unum justificationis caput referri, et de eo convenisse utriusque partis theologos maxime gratulor. - Quod vero jubes, ut ne divulgem, sed secreto apud me habeam, quae de hac concordia sunt scripta, doleo ita tempora exigere. 2m 16ten Jul. außert er fich lobend über Contarini's tractatus (l. c. p. 28): Cum vero eadem (quam proposuisti de justificatione sententia) tuo nomini notam aliquam inferre videbatur, quasi in ca novi alicujus dogmatis approbatorem te ostenderes (novitatis enim opinio, ut audio, fuit, quae plures ab ea abalienavit), ad neminem quidem magis, quam ad me pertinebat, omnem ejusmodi labem, quantum in me esset. eluere. -Cum ad reliqua dignitatis munera per te sanctissime praestita hoc accessit, ut istam veritutis sententiam, quam quasi margaritam pretiosam partim absconditam, partim apertam Ecclesia semper tenuit, ipse in multorum manus et quasi possessionem dares, de eo facere non possum, quin tibi maxime gratuler. Der Carbinal Quirini fucht in f.

Parthen 25). Die ihr gegenüberflebenben ftrengen Ratholifen machten jest mit Nachbrud geltenb, wie burch folche Erfchei: nungen ber Proteftantismus überhaupt, und ber in Stalien insbesondere, ermuthigt werbe. Der Papft lentte von ber ein: gefchlagenen Bahn gurud, und orbnete auf ben Rath bes Carbinale Joh. Peter Caraffa (1542) eine Inquifition gur Unterbrudung bes Proteffantismus in gang Italien an 26). Caraffa felbft murbe mit ber Leitung berfelben beauftragt, alle italia: nifche Ctaaten gemahrten bie nothige Unterffugung, und bie neue Inquifition trat mit foldem Radbrude gegen alle Berbachtige auf, bag große Schaaren berfelben ihr Baterlanb verließen , und meiftens in ber Schweig Gicherheit fuchten: unter ihnen murben aber Biele erft burch biefe Berfolgung aus einer unentschiebenen Salbheit jum entschiebenen Uebertritte gur Reformation bingebrangt. Bu ben erften Aluchtlingen geborten jum allgemeinen Erftaunen Staliens (1542) Bernarbino Ddino 27), ber fich nach Genf begab, und Dietro Dar:

Diatris qua illustrantur et viadicantur gesta Card. Gasp. Contareni in com. Ralisbonensi (Epistt. Poli III., p. 1) cap. V (d. c. p. XLI) bic Redistrisiungsischer Contactini's als tatbosisch nachzuneisen. Dagegen Kiesting ad Quirinum epist. de Contareno, purioris doctrinae de justificatione in conv. Ratisbonteste et consessore. Lips. 1194, 4.

<sup>25)</sup> Bon ihr ging noch 1542 bie papstiche Anneisung de modo concionandi (abgebrucht in Epiett, Pali ed. Quirini T. III. Praes. p. 75) aus, an welcher ber Cardinal Polus ben bebeutenhsten Antheil batte.

<sup>26)</sup> vgl. barüber Onuphrius u. Antonius Caraffa in Ant. Caraccioli de vita Pauli IV collectanea historica p. 44 u. 156. Dit Bulle Licet ab initio v. 21ten Jul. 1512 in Cocquelines bullarium IV, 1, 211.

<sup>27)</sup> Bor feiner Flucht fprach er noch Contarent , bamals Legat in Bologna , auf beffen Tobtenbette. Rach Debini's Berficherung

tore Bermigli, ber nach Burich ging, und bann in Stras: burg Professor ber Theologie murbe 28). Richt minberes Muffehen machte es, als Pierpaolo Bergerio, Bifchof v. Capo b' Iftria 29), welcher oft als papftlicher Legat thatig gemefen mar. 1548 ju ben Proteftanten entwich, und gunachft fich nach Graubundten begab: und als Galeaggo Carac cioli, Marquis von Bico 30), ein Schwefterfohn jenes Reberfeinbes Caraffa, feine glangenbe Stellung in Italien aufgab. um 1551 in Genf gur reformirten Rirche übergutreten 31).

flagte berfelbe über bie beginnenbe Berfolgung, und wieberholte fein Betenntnif über bie Rechtfertigung, f. D'Grie G. 196 f. Dief ftellt aber Jo. Casa in vita Contareni (Poli Epistt. III. p. CXC) in Abrebe, val. Quirini I. c. p. LXXXIII. Des Carbinals Caraffa Schreiben an Ddino, um ibn gur Rudfehr gu bewegen, in Jos. Silos hist. Clericorum regularium. Ausguge bars aus b. Raynaldus 1542 no. 56 u. in Schelhorn's Ergoblichteis ten III, 982. Ein anberes von Claudius Tolomeus b. Schels born III, 1005. Deinus Antwort baf. G. 1145. Ueber anbere Schreiben bes lettern an bie Regenten von Siena , u. an hieron. Mutius Juftinopolitanus gur Bertheibigung feines Schrittes baf. S. 2108.

- 28) Martyr blieb auch nachher mit feiner Gemeinbe in Lucca in Correspondeng, f. feine Briefe binter f. Loci communes theologici. Heidelberg 1613 fol.
- 29) Heber ibn Salia's Sift. b. Muath. Conf. II , 1148. de Porta hist. reform. Eccles. Rhaeticarun 1, II, 139.
- 30) Ueber ibn Thuani hist, lib. 84. Sein Beben im Museum Helveticum VIII. 519.
- 31) Bu ben übrigen Aluchtlingen geborten u. a. 18 Schuler bes Detrus Martyr, welche 1550 Stalien verließen (Adami in vita Zanchii p. 75) . u. unter ihnen gwen Canonici ber Lateranfirche , ber Graf Celfus Martinengus, welcher Prebiger ber ital. Ges meinde in Benf, u. Dieronymus Bandius, welcher Profeffor in Strasburg, bann in Beibelberg murbe. Bie fie gur Ertennts

Noch grausamer wurde die Anquisition, als ihr bisherisges Haupt, der Cardinal Caraffa, als Paulus IV. den papstlichen Stuhl einnahm (1555—1559) 32). Unter ihm behnte sich die Verfolgung auch auf diesenigen aus, welche mit einer streng kirchlichen Gesinnung eine evangelische Richtung verbanden: Bischofe und Cardinale wurden in Untersuchung gezogen (1557) 33): Johann Morone brachte die zum Tode diese Papstes im Gesängnisse zu 34). Um eine Haupts

- 32) Die Epistola Busdragi an einen Carbinal v. J. 1558, in Gerdesii Scrin. Antiqu. 1, 319 ift offenbar in ironischer Absicht von einem Evangelischgefinnten erdichtet, um die Ungulanglichkeit aller menschlichen Mittel gegen die Wahrheit barguthun.
- 33) namentlich wurden eingezogen ber Carbinal Morone, Foscarari, Bifch. v. Mobena, San Felicio, Bifch. v. Cava; Carbinal Polus wurde von seiner Legation in England zurücherufen (Raynaldus 1557 no. 42 ss.), u. kam eben so wie sein vertrauter Freund Aloyssius Privilus in Untersuchung. Bergl. Poli Epist. ad Paulum IV (Epistt. Poli V, 31), in welcher Polus des Aloysius Privilus, des Cardinals Morone u. seine eigene Unschulb darzuthun sucht.
- 34) Jo. Ge. Frickii de Jo. Morono, Articulisque quibus tanquam Lutheranismi suspectus accusabatur, in Schelhornis Amoenitates literariae XII, 537. Carb. Giov. Motone, Beitrag zur Gesch. bessetchen, in Münd's verm. hist. Schriften II,

niß gekommen seyen, erzählt Zanchius in einem Schreiben an Phistipp, Kandgr. v. heffen, in Gerdesii Scrinium Antiqu. V, 230 s. 3u ben Schülern Marthy's gehörte auch Emanuel Tremetlius, ber an mehrern Orten, zulest in Seban Pros. ber hebr. Sprache war. Auch ein Hoffräulein ber Herzoginn Renata v. Kertara, Olympia Fulvia Morata, konnte ber Berfolgung nur baburch entsgehen, daß sie einem beutschen Arzte Grüntler 1549 als Gattinn in seine Vaterstat folgte (ihr Leben in Münch's vermischten hift. Schriften II, 39). Außerdem gehörten zu biesen Flüchtlingen Caeslius Secundus Curio, der zu dem Kreise in Kerrara gehörte, 1543 flüchtete, u. Lehrer in Lausanne wurde (Gerdes. Ital. resorm. p. 234), Franciscus Stancarus, Lälius Socinus u. a.

# 510 Bierte Periode. Abicon. I. B. 1517-1648.

quelle ber Reheren zu verstopfen, ließ Paulus IV. einen Index librorum prohibitorum (1559) 35) erscheinen, um nach bemselben mit ber größten Strenge bie keherischen Bucher aufssuchen und verbrennen zu lassen.

Deff. Dentwürbigfeiten gur Gefd, ber brei lebten Sahrb. C. 213 Die Artitel, megen welcher er angeflagt murbe, find von P. P. Vergerius 1558 berausgegeben , wieber abgebruckt b. Schelhorn I. I. p. 568. Borgugliche Unflagepuncte Art. 3. dixit Concilium Tridentinum quoad articulum justificationis esse retractandum. 4. scripsit Vicario suo Mutinensi, quod faceret intimare populis, quod deberent tantummodo confidere in sanguine Christi. 5. tenuit. Sacerdotem non absolvere poenitentem, cujus audit peccata in confessione sacramentali, sed tantum declarare absolutum. 7. tenuit, Pontifici non esse parendum uti Vicario Christi, sed tantummodo tanquam Principi temporali. 8. tenuit, opera nostra, quantumcunque in gratia Dei facta, non esse meritoria. 10. tenuit, sanctos non esse invocandos. 18. quod libellum intitulatum Beneficium Christi (f. not. 17) distribuendum curavit, et bibliopolae haeretico, seu de haeresi suspecto mandavit, ut hujusmodi libellos venderet quam pluribus posset, et ils, qui non haberent, dono traderet, quia ipse pecuniam illorum solveret. In ben folgenben Urt. wird ibm noch Bertebr mit Rebern. nas mentlich mit benen in Bologna u. Mobena Schuld gegeben.

<sup>35)</sup> P. P. Vergerius gab benselben mit Anmerkungen heraus (Opp. I, 236). Der Benetianer Natalis Comes schreibt barüber historiarum tui temporis (Venet. 1581) lib. XI f. 263: Exiit edictum, ut libri omnes impressi, vel compositi, vel explanationibus ab haereticis scriptoribus contaminati, at non illustrati, sanctissimis magistratibus quaesitionum ubique afferrentur, propositis etiam gravissimis suppliciis, si quis illos occultasset, suppressisset, ac non obtulisset. Tanta concremata est omnis generis librorum ubique copia et multitudo, ut Trojanum prope incendium, si in unum collati suissent, apparere posset. Nulla enim suit Bibliotheca vel privata vel publica, quae suerit immunis ab ca clade, ac non prope exinanita.

In dieser gefährlichen Zeit brang ber Ruf ber Resormation auch zu einem Häuslein von Walbensern, welches schon seit Jahrhunderten in Santo Xisto und La Guardia, zweyen Städtchen in Salabrien, gewohnt, und durch außerliche Beobachtung der katholischen Gebräuche sich den ruhigen Genuß einer reineren Lehre gesichert hatte. Durch die neue Bewegung angeregt, wendeten sie sich nach Genf, erhielten von dort Prediger, und nahmen die Genfer Kirchenversassung an 36). Eben dadurch aber lenkten sie Ausmerksamkeit der Reherversolger auf sich, und in einem surchtbaren Gemehel wurden beide Gemeinden völlig vertilgt (1560) 37).

<sup>36)</sup> Hier. Zanchii epist. ad Jo. a Lasco v. 3. 1558 (in beff. Epistoll. Hanov. 1609. 8. lib. II, 236): In Calabriae castellis duobus, quorum unum est sub ditione Ducis Montis alti, alterum est cujusdam Nobilis Neapolitani, reperta sunt quatuor millia fratrum, e reliquiis illorum fratrum, qui Waldenses Ii annos permultos incogniti, tuto in paternis appellantur. aedibus vixerunt. Etsi enim Missas non probabant, sentiebant tamen posse eas a fidelibus salvis conscientiis adiri. At ubi hanc malam doctrinam dedocti fuerunt, omnes simul ab eis abstinuerunt. Itaque factum est, ut non potuerint amplius latere. Persecutio igitur adversus illos est excitata. Scripserunt ad fratres Genevam, ut tum precibus, tum consilio, tum etiam humana ope se adjuvent. Daran fchlieft fich, mas Florillus an Cratalorus fdreibt (f. not. 37): Antea quam Geneva discederem, misimus ad eorum instantiam duos ministros verbi, et duos scholae literariae magistros. Ministri anno praeterito (1560) fuere martyrio affecti, unus Romae, qui vocabatur Jo. Aloysius Pascalis ex Cunio civitate, alter Messinae, Jac. Bonellus, ambo Pedemontani: hoc autem anno residuum illorum hominum martyrio ibi deletum est.

<sup>37)</sup> Simon Florillus, Prebiger in Chiavenna, fchreibt barüber an Wilh. Cratalorus in Basel 1561, und fenbet ihm bie Ergählung eines tatholischen Augenzeugen von biesem Blutbabe mit: benbe

#### 512 Bierte Periobe. 26fcn. I. B. 1517-1648.

Die zahlreichen Protestanten in Benebig waren bis bahin weiger von der allgemeinen Berfolgung betrossen: als sie eber 1560 einem Prebiger fommen ließen, um eine Gemeinbe zu bilden, so begannen auch gegen sie surchidare Graussantie, ten, und viele von ibnen wurden des Rachts im Meere er tränkt 39. 3war erhielten sich noch im 17ten Jahrd, gedeint vortestanten in Benebig: indes wurde die Kepubliss falls her urtheilt, wenn man sie wegen ihrer Widersschlickeit gegen pahpsticke Anmasungen einer Zuneigung sür den Protessantiem wir kirblis diest! 39).

In allen übrigen Theilen Italiens wurden die Refte bes Protesfantismus unter Pius V. (1566—1572), welcher bis dahin Ordstieden ber Inquisition gewesen wor, mit unerhittlicher hatte gestlott 40). Unter ben vielen Opfern, welche unter ihm sur ihre Uberzugung sielen, zeichneten sich bie bevben

Schreiben in H. Pantaleonis Martyrum historia Basil. 1563. p. 337 u. in Gerdesii Ital. Reform. p. 133.

<sup>38)</sup> M'Erie G. 224 ff.

<sup>39)</sup> Berlade ju Anlange bei 17ten Zoste, die Mefematien im Benebig singulötiern, den Wechste, in Ed. die betr't Albenhümnen
ber ihn benischen Geschläches ju Reinigdern II, 165. Bur Beurteilung beschiern dem Geschläches zu Anland die Anland
infinn Jacques Leschasser d. 12ten Ball 1609 (in 2: Breit's
Maggin I, 489): Observasti in quidem, quibus rationibus
Germania et Anglia rius religionis muturerint. At nos neque illae, neque valentiores ullae ad mutandos inducent. Cersaleges et mores, licei minus bonos, ferendos insene, ne
mutationibus assuesi enacia mutare in animum inducanne,
scis acras inter leges principem locum tenere. Quibus legibus parcendum putabimus, si summas contemperiment
lano cum Ponificibus hace nobis contentio, quod illi ritus
et disciplinae leges quotidie mutare volunt, quas nos manere
cupinus, ne satuas reipublicae concutistus.

<sup>40)</sup> Gerdesis Italia reform, p. 143. M' Grie C. 262.

Gelehrten Pietro Carnefecchi, ein Florentiner (1567) 41), und Tonio Paleario, Professor ber Berebsamfeit in Lucca, (1570) 42) aus.

#### δ. 20.

#### In Spanien.

A. F. Büsching comm. de vestigité Lutheranismi in Hispania. Gotting. 1755. 4. Grifd. ber Berberitung bes Prestfantismus in Opanian, aus b. grang. Setpig 1928. 8. bef. Dr. Thom. M' Crie History of the Progress and Suppression of the Reformation in Spain. Edinburgh and London 1529 (vestifd. v. G. Ylicaningst, nebft einer Worterbe son Dr. R. G. Baur. Cuttatant 1835.)

Der noch glübende Unwille der Spanier über ben Druck ber Inquisition ') brachte natürtich eine gewisse Empfänglichfeit gut frichlichen Beranderungen bervor; in einigen Areisen hatte eine mpflische Richtung, und mit berfelben Sinn fur eine in-

De Petri Carnesecae martyrio in Schelhornii amoen. hist. eccl. II, 180. Gerdesius p. 143. 208. M' Cτie S. 277.

<sup>42)</sup> Opp. ed. Amstelod. 1696. ed. F. A. Hallbauer Jenae 1728. 8. vor ber festern Ausgabe auch eine vita Palearii von Saubauer. vol. Schelborn amoen. hist. eccl. I, 425. Gerdes. p. 150. 314. M'Grie S. 286.

Biefeler's Rirdengefd. 3r Bb. tte Abth.

nerlichere Frommigfeit Gingang gewonnen 2); unter ben Belehrten wurben bes Erasmus Schriften viel gelefen , und wed: ten gur Prufung ber firchlichen Buftanbe und Berhaltniffe 3): fo mar ber Boben fur bie neuen Reformationsibeen bereitet, als biefe , begunftigt burch bie Berbinbung Spaniens mit Deutschland und ben Rieberlanden unter einem Regenten, auch in jenes gand einzubringen begannen. Buthers Schriften murben befonders von Antwerpen aus, auch in fpanifchen Ueber= febungen, gablreich in Spanien verbreitet. Balb fand bie Inquifition Urfache, angefebene Beiftliche und Belehrte megen lu: therifcher ober muftifcher gehren ju verfolgen 4), mahrend bie große Menge noch burch abichredenbe Schilberungen mit 26: fcheu gegen bie lutherifche Reberen erfullt murbe 5). Inbeg feit 1530, wo ber Raifer nach mehreren Jahren guerft wieber nach Deutschland fam , murben viele Spanier feines Gefolges mit bem mabren Befen ber Reformation befannt, und fur

M'Erie S. 152. Gine Characterifit ber spanischen Myfiter (genannt Alumbrados, Illuminaten, wegen ihrer Bertiligung auf innere Erleuchtung) f. in bem Erlaß ber Inquisition v. 28ten Jan. 1559 ben Llorente II. 3.

<sup>3)</sup> M'Grie G. 136.

<sup>4)</sup> So bes. 1523 Juan be Avila, gewöhnlich ber Apostet von Andar lusien genannt, s. Llorente II, 6. vgl. über seine ausgezichnete priesterlige Birtsamteit Nic. Antonii Bibliotheca Hispana nova T. I (Matriti 1783 fol.) v. 639.

<sup>5)</sup> Spalatin's Bericht vom Reichtage ju Mugburg Cutreds Merte von Machia XVI, 912: «Alphopine (Cabred), Roll. Mod. Diepanischer Canglar, auch Genetius, haben ettiche freundliche Glefrich mit bem Philippo gedalten, ibm angezigit, da bie beite granter bereich imh, als follten be tutherischen am Gett nicht glauben, auch en bie heit. Drepfaltigfeit, von Sprifto u. Maria nichts daten, als dob gift emgenten, wo fie einen tutherischen ermürgerten, Gott einen größern Diemf ju thun, benn fo fie einen Aufrete newüngten.

bieleibe gewonnen. Swar wurden mehrere von ihnen ichon aussetzhalb iftres Baterlandes Dofer ihres Glaubens 9, andere sielen gleich nach ihrer Rudlehr der Inquisition in die Hanbe 7: bennoch begann von jest an auch in Spanien die Keformation sich insgeheim bebeutend auszubreiten 9). Ihre

<sup>6)</sup> Se Zacebus Enginas de, Drendber, medher 1546 in Men verbenntt warte, W'erie S. 1871. Am furchbarthen web the Menter of the Me

<sup>7)</sup> So bef. Alfond be Birnet, Benedictiner, Capellan Carte V, ber ihn nach Deutschland mitgenommen hatte, u. nachter. in: Spar nich feinen andern Prediger bern wollte. Er wurde 1534 eines jagen, u. müßt 1537 mehrer tulfperische Sigt abschmieren, Llorente II, 8. Durch des Kaifers alneiquung wurder er bermach 1340 Bitchof der Genarlichen anfeiten, u. fchried, um sich völlig zu reinigen Phill. Beitandenklonen defensa. Anterep. 1541. Merchwürd; ift Dipp. XIX, wo er grigt, daß man Arger Gbergrugen, nicht wer michandelen soll.

<sup>8)</sup> Die Jaquifftion trug jur Befannuerdung ber tutheriffenn beber fiftibt ben, intem sein nach Zwunchaltenbeiten, melden Ihreite infelte benunchtungen, melden Ihreite Gründfungen, aufnahm, Loverale II, 1. IV, 415 a. Auch bir Eine singtleitungen, aufnahm, Loverale II, 1. IV, 415 a. Auch bir Eine singtleitungen ber Jaquifftenn bleite gur weiten Erteufung Sie erghit Reginaliku Gonnakius Montenue (Raymond Gonaletze Montenues, in igan. Dominianer, weiter 1588 aub bem Jaquifftiennsgrifingniffe im Sevilla entlam, u. gur Arformation Oberttat, Loverale II, 23) anente longuistienns Hipponica erretes aliquot diecetate, Nietlebberger 1567. 8, p. 31, ein einschapen deutsche Jahren der Jaquifftien im Gewils eingegegen, weilt zu Gauer sev von der Jaquifftien im Gewils eingegegen, weilt zu gestellt.

#### 516 Bierte Periobe. Abichn. I. B. 1517-1648.

Saupffige murben Sevilla und Ballabolib. In Sevilla ging bie Bewegung von Robrigo be Balero 9 aus ; bie ausgezichneisten Prebiger ber Stadt, Doctor Job. Egidius 149), und der Capellan bes Kaisers Constantine Ponce be

fagt habe, praeter Christi sanguinem nullum se aliud purgatorium agnoscere. Er fen gleich jum Biberrufe bereit gewefen : aber bie Inquifitoren, bamit noch nicht aufrieben, ex illa praemissa deducunt misero aratori: ergo Ecclesia Romana, quae contrarium suis legibus decrevit olim, errat. Item, errat Concilium. Item justificationem sola fide constare, in qua et noxa et poena homo sit absolutus: et ut tandem finiamus, ex istis deducunt totam illorum dogmatum concatenationem, quas ipsi haereses vocant, onerantque singulis his miserum hominem, ac si omnia disertis verbis asseruisset, vel ipso obstinate reclamante, asserenteque, se neque scire quidem quid ea sibi velint, abesse tantum, ut ea alignando venissent in mentem. Quis non videt, quam hace agendi ratio plena sit fraude doloque ac diabolica plane calumnia, quantum est ex sancto illo officio! Verum spectanda adorandaque hic maxime est divina providentia erga eos, quos elegit, qui cum commodioribns ad ipsorum vocationem atque institutionem mediis privati sint, hoc eodem adeo adverso eos vocat, erudit, collustrat, Ipsi enim Inquisitores, qui fidei ac veritatis ipsius extirpatores sese profitentur, illi ipsi, inquam, sunt eo, quem diximus, modo ejusdem veritatis concionatores, doctores, propagatores. Id clarissimis multorum exemplis est compertum, qui in ipsorum manus inciderunt, complurium rerum ad ipsorum salutem pertinentium ignari, tantum videlicel quod temere potius quam certo consilio garrierint, non esse Purgstorium, vel quid simile, ipsorum vero Inquisitorum quaestionibus, consequentiis, inductionibus congrue minusve deductis, egressi sunt insigniter instituti, cujus rei vel is ipse rusticus, de quo jam diximas, luculentum exemplum esse possit.

<sup>9)</sup> welcher 1541 in ein Rlofter eingesperrt wurde , f. Regin. Gonsalv. Montanus p. 259. M'Grie S. 155.

<sup>10)</sup> Montanus p. 256 ss. M'Grie G. 161.

<sup>11)</sup> Sn Sevilla, no er von Chibito sir de Congression genomemer, hörte sin der Kniffer probigen, u. ernannte sin au krimen Capeliane. So begleitete er den Prinzen Philipp nach Belgien u. England. So begleitete er den Prinzen Philipp nach Belgien u. England. Bedderid Schjedok mit Sac. Chopper, durch welche sine, erangesische Erfenntniß noch erreitert u beschipt under Craftische Erfenntniß noch erreitert u beschipt und est Erfühler under sin Jac. Schopperi orad. er vita et obsitus sin parentis p 26, midre abgetruckt in Ander. Caroli memorabilia cectes. nace. XVIII. 7. I. p. 342. 3m. 3. 1555 tehrt er und Ser vitta gurtlet, u. wurde Pressession. Besten der bertrigen Gollegio. Moustmus p. 275. Antonis Bibl. Hisp. 1, 256. M Crie S. 216. 219. 228 (Crie S. 235.)

<sup>13)</sup> Montamus p. 238: Erant Hispati Illius tempore facciones dune concinantorum, quos audiotrom studiosa partium ingens turba sequebatur. Alia, si verba ipsa spectares, ad Epicteti Stoici placita, quam ad Scripturae secrae normam accedebat propius, eo Epicteto inferior, quod iste factis sermoni consentaneis serio videretur agere, illa omnino secus. De crebris emin jejaniis, de morificatione et abnegatione sui, de perspetio precando, de prae se ferenda submissione ac dejectione animi, quam himilitatem ipsi vocant, in ipso vestitu, sermone, vultu, ac in universa demom vitae ratione multus ac penci infinitus sermo: at sub ista adeo plausibili ac speciosa pletatis larva, si propius inspecisses, vidisses,

#### 518 Bierte Periobe, Mbfchn, I. B. 1517-1648.

Biele Spanier, welche ber Reformation zugethan waren, lebten aus Jurcht vor ber Inquisition im Auskande, bestörberten aber die Sache ber Reformation in ihrem Baeterlande durch Schriften, welche in großer Bahl beimitig eingebracht und verbreitet wurden. Besolwbere beetureln wirten die spansiben

ne quid durius dicam, plane homines. Summa, sanctimoniae totius proram et puppim, quod ainnt, in operibus adversus contrariae factionis institutum collocantes, actuosi inprimis videri cupiebant. Eo studio, utpote ex ignoratione verae justitiae nato, ad Missas complures, ad sacrorum locorum frequentationes, ad Confessionis et communionis, quas vocant, usum frequentissimum, et ad multa alia nugamenta; - a verae justitiae exercitiis, judicio scilicet et misericordia, atque adeo ab ipsa fide, unica acquirendae justitise ratione, expiatiouis ergo divertebant. Urgebant paupertatem ac coelibatum vel conjugibus, inprimis vero obedientiae votum, monachorum credo aemulatione, qua auditores sibi adstringebant. Hanc ajebant esse ipsam propriae voluntaris abnegationem, eisdemque prorsus ornabant titulis, quibus obedientiam sui ornat Deus. Ut vero in perpetuis tenebris liberius liceret in imposiura progredi, a bonorum auctorum lectione, maxime autem Erasmi, a quo nihil scilicet praeterquam superbe sapere edocendi essent, veluti a peste deterrebant suos, ablegantes eos ad Henricum Herpium. Bopsventurae opuscula, Abecedarium, Montis Sionis ascensum, et id genus alios, ex quibus humilitatem, inprimis vero coryphaeis obedire didicissent. - Altera factio concionatorum erat quorundam, qui ut sincerius tractabant sacras literas, ita etism verum justitiae ac sanctitatis fontem ex eisdem aperiebant hominibus, quorum et industria factum est, ut ea urbs, hoc inprimis nomine omnium totius Hispaniae felicissima, totos duodecim annos, quod ad verae justitiae argumentum attinet, purum Christi evangelium audiverit, neque sine fructu. -- Erant istius primarii assertores, doctores Constantinus, Aegidius, Varquins (Bargas).

Uebersetzungen des Neuen Testaments von Franz Enzinas (Antwerpen 1543) 14) und Juan Perez (Benedig 1556) 15).

Uber gerade biese heimlichen Berbindungen gaben burch ihre Entbedung die Beranlassung, daß der Inquisition über die große Berbreitung der Reformation in Spanien die Augen geöffnet wurden 16): und sie ergriff sogleich die entschiedensten

<sup>14)</sup> Gerdesii hist. reform. UI, 165. M'Grie S. 202.

<sup>15)</sup> M'Erie S. 208. Perez gab auch eine Pfalmenüberfegung, einen Catechismo, u. ein Sumario de doctrina Christiano beraus (Antonii bibl. I, 757), eben so mehrere Schriften bes 306. Balbez (M'Erie S. 154).

<sup>16)</sup> Der Abt Gundisalvus de Illescas fagt barüber in f. Historia Pontifical y Catolica (Salmanticue 1574) nach ber Ueberfegung in Moshemii dissertt. ad. hist. eccl. pertin. I, 672. Olim quicumque captivi ex carceribus Inquisitionis producebantur, ut infelicibus flammis comburerentur, - erant plebeji: at proximis annis carceres, theatra et rogos tribunalis nostri plenos vidimus hominibus illustribus nobilissima stirpe satis, viris item tam pietate, quam eruditione, nisi signa prorsus fallunt externa, longe supra reliquos positis. Causam hujus et multorum aliorum malorum, quibus afflicti sumus, in Regibus nostris catholicis unice quaesiveris. que hi, quum eximio essent amore ac studio erga Germaniam, Angliam, aliasque provincias, quae Romanae Ecclesiae legibus et imperio sese subduxerunt, viros quosdam eruditos et eloquentia insigni praeditos in has terras miserunt, sperantes fore, ut horum sermonibus homines in errores delapsi ad veritatis reducerentur obsequium. Sed praeclarum hoc consilium malo quodam facto interversum est, plusque nobis calamitatis attulit, quam fructus et utilitatis. Theologi nimirum illi, qui ad alios illuminandos amandati erant, ipsimet lumine capti ad nos redierunt, deceptique ab haereticis exemplum eorum in patriam reversi'sunt imitati; nescio utrum id opinionis errore contigerit, an vero arrogantiae vitio ceciderint, idque his hominibus defectionem suaserit, quod sese pro eruditis haberi cernerent, et apud

### 520 Bierte Periode. Abichn. I. B. 1517-1648.

Madsregeln 17). Es wurde 1557 und 1558 eine Renge von Bereddrigen verhaftet: nur wenige konnten sich durch die Auch eine für Gemande Balleg ere nannte sich Erweiten und Balladolid Bicegeneralinquissterger; aus Unterstüdung der Inquission erfolgten neue papstliche und königliche Berordnungen 19. In zwey großen Autodosses

exteros populos majorem etiam eruditionis copiam acquisivisse videri vellent. Und an einer anbern Stelle : Quemadmodum hi captivi prae multis aliis dignitate et praestantia eminebant, ita numerus eorum tantus erat, ut totam certus sim Hispaniam ab illis corruptam et erroribus imbutam fuisse futuram, si binos aut tres menses medicinam distulissent Inquisitores, qua malum hoc curatum fuit. Eben fo fagt Ludov. a Paramo de origine et progressu Officii sanctae Inquisitionis, Matriti 1598, fol. p. 300: Nullus est, qui dubitet, quin magnum incendium in Hispaniarum regnis aetate nostra excitatum fuisset, nisi hnjus sacrosancti Tribunalis vigilantissimi Patres illud summa diligentia adhibita penitus restinxissent. Quid Hispania futurum erat, si illico antidotum appositum non fuisset? - adeo se diffundere coeperat hoc incendium, ut in periculosissimam inter se conjurationem Hispaniarum regnis brevissimo tempore ruinam allaturam conspirarent caet.

17) Liorente II, 214.

18) Schon b. 26rm Febr. 1557 bette Hillip II ein in Nannn gerömmen Berenbung ernaut, nach werder ber wirter Lebti bet eingezogenen Bermbanel ber Kepte ben Angebern justam follte (Liberate II, 217): b. 7rm Sept. 1558 berechnett er Zebeiftsel en Göltereinighung zegen Alle, netdig bis von ber Inquisition versebtenen Bödiere Laufen, verfaufen, behalten ober Iefen würken, u. befalt ben Deute bei Index liber prohibe, (Liberate I, 470). Der Hauf be auf bei ber bier prohibe, (Liberate I, 470). Der Hauf be auf bei Bere b. Attag ab Kindig an ben Greißinguistiger Gett. Bälteg ein Erter a. 44rm 2,0m. 1559, wonach 200r, werder Lutheriche Erbern gelebet bätten, auch veren fie nicht erlapsin übern, u. venn fie nur prophertige fölfen ber Were gleigher bier Mer.

Vallabolib (21. Mai u. 8. Oct. 1559) 19), und in eben so vielen in Sevilla (24. Sept. 1559, 22. Dec. 1560) 20) wurs ben die dortigen heimlichen Protestantengemeinden vernichtet: im J. 1570, nachdem in allen Theilen des Reichs Schlachts opfer gefallen waren 21), und viele evangelisch gesinnte Spasnier sich durch die Flucht gerettet hatten 22), konnte der Pros

- 19) Llorente II, 214. in bem erften wurde auch Aug. Cazalla vers brannt.
- 20) Llorente II, 255. Egibius war icon 1556 geftorben, Conftantine Ponce be la Fuente starb in bem Rerter (über f. Proces Montanus p. 287 ss. Llorente II. 275 ss.): so konnten nur bie Gebeine u. Bilber von beyben verbrannt werben, Llorente II, 144. 278.
- 21) f. Martyrum elogia in Reg. Gonsalvii Montani Inquisit. Hisp. artes aliquot delectae p. 173 ss. wieber abgebruckt in Gerdesii Scrinium antiquar. IV, 581. Das Martyrologium, wels the Mich. Geddes in f. Miscellaneous Tracts zusammengestellt, und Mosheim in f. Dissertt. ad hist. eccl. pertin. I, 663 überz seth hat, ist unbedeutenb. Die aussührlichsten Nachrichten hat Llorente II.
- 22) Ueber ihre Berbreitung f. M'Grie G. 356. Befonbere bilbeten fich fpanifch reformirte Gemeinden in Untwerpen, Genf u. Conbon.

ben, hingerichtet werben sollten (Llorente II, 215); burch eine Bulle v. 5ten Jan. 1559 hob er alle Bergünstigungen in Bezies hung auf verbotene Bücher auf, gebot bem Generalinquisitor bies selben zu versolgen, ben Beichtvätern, ihren Beichtfindern unter Strase der Ercommunication aufzugeben, alles was sie von der Berbreitung derselben wüßten, der Inquisition anzugeben (l. c. p. 216): durch eine Bulle v. 7ten Jan. 1559 verwilligt er der Inquisition zur Bestreitung der Kosten ein Canonicat in jedem spanis schien Stifte, und einen einmaligen Zuschus von 100000 Ducaten aus den Kircheneinkünsten (l. c. p. 217); an demselben Tage des vollmächtigte er den Großinquisitor auf 2 Jahre, wegen lutherissscher Keseren auch Bischöfe aller Stusen in Untersuchung zu ziehen, u. nöthigensals zu verhaften, dann aber diesetben zur Fällung des Urtheils nach Rom zu senden (Llorente III, 228).

#### 522 Bierte Periode. Abicon. I. B. 1517-1648.

tesantismus in Spanien für gerstört getten. Aber auch die treuessen Anschaften ber kirche wurden jest, wenn sie der in Teinent verworfenen Augusstänsischen beit der die Kechstette gung gugethan waren, als lutherisch geschent voor die Angulisch gegenen Barthosomalis de Carrang, Ergb. D. Solede, einer der Kidster von Aribent, mußte den Rest seines Eedens (1559—1576) im Archassissisch gegen der die der die Stehen für die Angulische Gegen der die Freispiele Wickerensten verrechte gemein geschen die freispiel Wickerenssissen vor Kesteren zu wehren, wurde die firenzisse Wickerenssissen werden.

<sup>23)</sup> fo thatig berfetbe auch unmittelbar vorber ben ber Bieberbets ftellung bee Catholicismus in England unter Maria gewirft hatte. Bal. über ibn Nic, Antonii Biblioth. Hisp. nova 1, 189. Gein Proces queführlich b. Llorente III, 183 - 315. Carranga batte mit ben epangelifden Ratholifen in Italien. Antonius Rlaminius. Polus, Morone zc. (f. §. 19. not. 5. 34) gleiche Richtung, und bie frubere Berbinbung mit ihnen war einer ber Unflagepuncte (Llorente III, 246). Eben fo wie fie, bachte auch er milber über bie entichiebenern Unbanger ber Reformation, mehrere maren feine Bogs linge gewesen, u. er ftanb mit ihnen fortwahrenb in freundlichen Berhaltniffen; auch bieß murbe ibm vorgeworfen (Llorerte III, 222). Man fanb befonbers in feinem Catechismus lutherifche Regeren : bagegen erflarte bas Concil. v. Tribent, welches fich bes Ergbis fchofe vergeblich annahm, benfelben für rechtglaubig (l. c. p. 268). Erft burch bie ftartften Drohungen tonnte Dius V feine Mudlieferung erhalten (l. c. p. 255): Carranga fam 1567 in Rom an, u. wurbe hier in weit milberem Gewahrfam gehalten. Dius V wollte ibn frenfprechen, murbe aber von Philipp II gebinbert (l. c. p. 296). und Gregorius XIII verurtheilte ben Ergb. enblich 1576 fechegebn lutherifche Cage (f. t. c. p. 306) abgufdmoren, beren er verbachtig geworben mare, u. welche fich meift auf bie Rechtfertigungblebre bezogen. Benige Bochen nachher ftarb Carranga noch in Rom.

<sup>21)</sup> Liorente III, 61.

net 25), und die wissenschaftliche Thatigkeit auf ben Universitäten so beschrankt, daß alles geiftige Leben ersterben mußte 26).

## §. 21.

## In Frantreid.

- Histoire ecclesiastique des Eglises reformées au Royaume de France (par Theod. de Bèze) voll. III à Anvers. 1580. 8. geht bis 1563. Commentarii de statu religionis et reipublicae in regno Franciae (von Jo. Serranus ob. de Serres, ref. Prebiger † 1598 in Genf) Partes V. 1570 1580. 8. reichen v. 1557 1576. Franc. Belcarii Peguilionis (Beaucaire de Peguillon, Bifc). v. Mes † 1593) historia gallica (v. 1461 1567). Lugd. 1625 fol. Jac. Aug. Thuani (de Thou, Parlamentsprästent in Paris † 1617) historiarum sui temporis libb. 138 (bis 1607), erste volsstänige Ausgabe Orleans (Genf) 1620 ff. 5 Bbe sol. \*)
- Histoire de l'édit de Nantes (par Elie Benoist) à Delft. 1693 1695. 3 Tomes in 5 Bben in 4. Borangeht eine kurze Reformationsgeschichte. Histoire de la Resorme, de la Ligue, et du Règne de Henri IV, par M. Capesigue. 8 Tomes. Paris 1834. 1835. 8. A. L. Herrmann's Frantreichs Aeligions. u. Bürgerkriege im sechszehnten Jahrh. Leipz. 1828. F. v. Raummer's Gesch. Europas seit bem Ende des Isten Jahrh. II, 161 ff. Dr. G. Weber's Geschichts. Darstellung des Calvinismus im Berhältnis zum Staat in Genf u. Frankreich. heibelberg 1836. S. S. 33 ff.
  - 1. Unter Frang I. u. Beinrich II. bie 1559.

Dag von der antipapistischen Richtung ber frangofischen Rirche eine Reformation ber Lehre keinen Beystand erwarten

<sup>25)</sup> M'Grie G. 389.

<sup>26)</sup> M'Crie G. 394.

<sup>\*)</sup> Ueber ihn f. Weguelin in b. Nour. Mémoires de Berlin 1783. p. 443. 1785. p. 400. J. A. be Thon's Leben, Schriften u. bift. Runft verglichen mit ber ber Alten, von D. S. Danger. Darmsftabt 1837. 8.

burfe, hatte schon Johann Huff in Cosinis ersahren. So sprach auch die Sorbonne 1521 über Luthers Lehre ein Wetbammungsurtheil aus 1); und als dieselbe bennoch viele Freunde, und inskesondere in Meaux unter dem Schuse des Bischofs Guillaume Briconnet, seit 1521, einen Haupstsie gewann 2); so liehen die Parlamente der Gestlichkeit sogleich gur blutigen Berfolgung ihren Arm 3). Franz 1. wer ein

Determinatio Theologiae Focultatis Partisensis super doctrina Lulternau hactenus per cam revisa dd. 15. Apr. 1521, in d'Argente' collectio judiciorum de navis erroribus T. II. p. II ss. u. in Gerdenii hist. Reform. T. IV. Monument. p. 10. Die von liye tomocritaen Propositiones, a due ul Lulteri ilo de captis. Ibohylonica enthommen, f. b. d'Argente' I, II, 361. Westandithon lief baggen fogleich int Apologia adversus furiosam Partisiensium Theologisariorum decretum Vileb. 1521. 4. et effection (recuea in Lulteri opp. Jen. II, 451) cl. Seckendorf comm. de Lulterasium J. 18.

<sup>2)</sup> Bize I, 5: Alors estoit Evesque de Meaux un bon personnage natif de Paris, nommé Guillaume Briconnet, lequel nonobatant les Censures de Sorbonne, fut esmeu de tel zele, qu'il n'espargan rien qui fast en son pouvoir pour advancer la Doctrine de verité en son Diocese, conjoignant les oeuvres de Charité avec la Doctrine de verité: et son sentement précebant luy meme (ce qui estoit lors fort nouveau) mais aussi appellant à soy beauconp de gens de bies et de exavoir, tant Docteurs qu'autres, comme Jaques Fabri, Guillame Farel (estant lors à Paris, regent au college du Cardinal le Moine), Martial et Giral Roffi etc.

<sup>3)</sup> Die Genüuren der Sorbonne [. b. d'Argentré I, II, in Indice, p. IV u. 11, I, I as. Jacobus Flore Stapulensis, Dottor der Gorbonne, wurde 1521 ernüurit, weilt er berg Magdalenne im M. Z. zu finden geglauft hatte, d'Argente II, I, p. VII. Grightieb den in Meaux, E. Exposition sur lee Renaglies, fider medige die Sorbonne 1523 das Berdammungsurtheil aussprach L. c. p. XI. Grightie Sonni ne Jan 16 Clerc, aus Menuy in Magnet, 1537. Der erfte Matthere wer Jean le Clerc, aus Menuy in Medic 1524 in Meg.

Freund Erasmischer Bildung 4), und in biesem Sinne über viele kirchliche Vorurtheile erhaben, und einer Resormation geneigt: aber der strenge Ernst und die zuweilen in Fanatismus ausartende Begeisterung der französischen Lutheraner 5) stießen ihn zurud, und schienen ihm eben so sehr als die zu fürchtende Religionsspaltung seiner Unterthanen politisch gesährlich: außerdem wollte er aber auch ben seinen sleten Streizisseiten mit dem Kaiser das Verhältniß zu dem Papste schwester Margarethe, Königinn v. Navarra 6), der Resors

hingerichtet wurde (Bèze I, 6). Besonderes Aufsehen machte es, als Louis de Berquin, königlicher Rath, ein eifriger Anhänger der Resormation, bessen Schriften und Uebersehungen die Sorbonne schon 1523 verdammt hatte (d'Argentré II, I, p. XI), in Paris gehenkt und dann verbrannt wurde 1529 (H. Pantaleonis Martyrum historia, Basileae 1563 fol. p. 68. Bater's kirchenhist. Archiv 1524. II, 2). Beschsüsse der Concilien v. Sens (von dem Kanzler Anton du Prat als Erzh v. Sens in Paris gehalten) u. Bourges (von dem Erzhischof Franz v. Zournon gehalten) 1528 gegen die Lutheraner, s. Harduini Acta Concill. IX, 1919 ss.

- 4) Burigny's Leben bes Erasmus mit Jufabeu v. Bente I, 234. Capefigue I, 192. vgl. über Frang Raumer's Gefch. Europas II, 172.
- 5) Capefigue I, 196. Ueber einige Schmähschriften b. 3. 1534 s. Strobel von Melanchthons Ruf nach Frankreich. Nürnberg 1794 S. 6 ff. Eine berselben: Articles veritables sur les horribles, grands et importables abus de la Messe papale ist daselbst S. 14 u. in Gerdesii hist. reform. IV. Monum. p. 60 abgebructt. Lutthers Borrebe zu ben Schmalcalb. Artiteln: "Es ist bie zu Wittenberg gewest ein Doctor (Gervasius Waim, 1531, s. Schelhorn's Ergöslichsteiten I, 290) gesand, ber für und öffentlich sagt, bas sein König gewiß u. über gewiß wäre, bas ben und keine Kirche, keine Oberkeit, kein Ehessand sey, sondern gienge alles unter einzander wie das Viehe, u. thät jedermann, was er wolt."
- 6) f. Bater's firdjenhift. Ardiv 1824. III, 1. Das Leben Calvins v. Denry I, 17 ff.

## 526 Bierte Periobe. 26fcn. I. B. 1517-1648.

mation geneigt; aber eine machtigere Parthen, die Königinn Mutter und ber Cardinal und Cangier Anton du Prat an ber Spifer, weren berfehre neingegen. So gingem die Rerfolgungen ber Lutheraner auch ba noch fort, nachdem sich der König mit den beutschen protessantischen Auflen verblindet hatte ?). Deifen ertlätet er, um sie zu berubsgen, das er nur Fanatiter versolgen ließe 8), versicherte sie seiner Neigung zu einer

<sup>7) 1532.</sup> f. §. 5. not. 42.

<sup>8)</sup> Frang batte im Jan. 1535 in Paris mehrere Reformirte mabrenb einer glangenben Proceffion , welcher er felbft mit feinen Rinbern folgte , auf graufame Beife binrichten laffen (Beze I, 20. Stros bel von Delandthone Ruf nach Frantreich S. 29). Bang ohne Schulb maren fie nicht : Sturmii ep. ad Melanchth. d. 4. Mart. 1535 (Bretschneider II, 855); Per mensem Octobrem - libellos uno tempore de ordinibus ecclesiasticis, de Missa, de Encharistia per universam fere Galliam uocte in omnibus angulis affixerunt, immanibus et tragicis exclamationibus, ante Regis etiam conclave agglutinarunt, quo certiora et magis quoque perniciosa pericula crearentur. Nam perturbatus bac re populus, territae multorum cogitationes; concitati Magistratus, inflammatus Rex gravissima judicia instituerunt, nec immerito, si tamen in re modus servari posset. Latomus, bamale Prof. in Paris, fchreibt barüber an Grass mus (Erasmi Epistt, Basil, 1538 p. 1097); Fuimus praeterita hyeme in magno perículo et invidia Germani omnes in hac urbe propter quorundam temeritatem, qui libellos seditiosos nou solum tota urbe Parisiorum, sed etiam in aula Regis Dederunt tamen illi poenas: atque utinam omnes Sed interim et alii complures eadem tempestate abrepti sunt. Gegen bie beutiden Rurften entidulbigte fich bet Ronig in f. Schreiben vom Iten Febr. 1535 (in Freheri Scriptt. rerum germ. III, 295. in Melandthone beuticher lieberfetung b. Bretschneider II., 828. Et ift batirt d. 1. Febr. 1534 more gallico, wonach bas Jahr mit Oftern anfing): Quum ad nos delatae fueriut impudentes quaedam calumniae, quae per Germaniam totam disseminatae, nominis nostri honorem et

Firchlichen Reformation, und erbat sich fogar ben Melanchthon (1535), um burch biefen Friedens- und Bermittlungsversuche im Erasmischen Sinne einleiten zu laffen 9): indeß Melanch-

decus labefactarent; - facturos nos operae pretium putavimus, si illis ipsis calumniis responderemus. - Superiori autumno post Legati mei a vobis reditum, quum is ab iisdem vestris concionatoribus quosdam velut isagogicos libellos de sedandis iis controversiis attulisset, et cur non spe imbuerer optima initio nihil esset; ecce nobis dissensionum et mendacii parens, veritatis et quietis hostis, quosdam excitavit furiosos magis quam amentes, qui omnium expetendarum rerum subversionem haud dubie molirentur ac tentarent, quorum ego paradoxa malo iisdem sepeliri tenebris, unde subito emerserant, quam apud vos, amplissimi ordines, hoc est in orbis terrarum luce, memorari. Tantum hoc dico. si qui unquam inter vos eorum similes, aut longo etiam intervallo ab [iis separati extiterunt; abominati (ut debuistis) illos atque execrati estis omnes. Quae nimirum contagiosa pestis, atque ad deterrimam spectans seditionem, ne latius in Gallia serperet, omni sollicitudine, opera, industria restiti. In conscios omnes, quicunque fuere deprehensi, utimore majorum ac legibus animadverteretur, effeci, nulli hominum generi parcens aut nationi.

9) Der König wurde baben besonders geleitet von den Brübern Jean u. Guillaume du Bellay, von denen der Erste Bischof v. Paris u. s. 1535 Cardinal, der Andere königt. Minister war, an welche sich auch Joh. Sturm, damals Prof. in Paris, anschloß. An Guil. Bellajus hatte Melanchthon schon im Aug. 1534 ein Gutacheten darüber, wie die neue Lehre auf das Besentliche zurückgesührt u. mit der kathol. Lehre vereinigt werden könne (Consilium de moderandis controversiis religionis scriptum a Ph. Mel. ad Gallos b. Bretschneider III, 741), gesendet. Durch jene Männer wurde der König auf Melanchthon u. desen Loci communes aussmerksam gemacht, die ihm sehr gestelne. Sturm schried dies an Melanchthon, und lud ihn nach Frankreich ein dd. 4. Mart. 1535 (Bretschneider II, 855). Bon der Gesinnung des Königs sagt er: Videt in al-

# 528 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

thon kam nicht, ber Konig ließ zwar auch nachher noch eine Bermittlung versuchen 10), wurde aber balb burch entgegenge:

tera causa, quae vetusta est, tamen multa esse vitia, in altera, quae veritate nititur, plurimum periculi a cupidissimis et seditiosissimis hominibus. Melanchthon antwortete bereitwillig, aber nicht ohne Beforgniffe dd. 9. Maj. (l. c. p. 874): Jam si id agatur, ut, etiamsi leviores quidam articuli nobis donentur, tamen reliqui graviores obruantur et deleantur. ego neque causae publicae neque Ecclesiae profuero. auf erfolgte bie formliche Ginlabung burch ein Schreiben bes Ronigs vom 23ten Jun. u. andere von bem Carbinal Bellajus v. 27ten Jun. (l. c. p. 879), Sturm (l. c. IV, 1029) u. Guil. Bellajus (1. c. IV. 1033)', welche ein eigener Gefanbter Barnabas Voraeus Fossa überbrachte. Melanchthon bat ben Churfürften auch um Erlaubniß gur Reife b. 17ten Mug. (l. c. p. 903), und Luther unter= ftuste biefe Bitte (be Bette IV, 619). Der Churfurft, ber fcon über jenes Gutadten Melanchthons megen feiner Nachgiebigkeit febr unwillig mar, fchlug jene Bitte mit Barte ab dd. 24ten Mug. (Bretschneider II, 910), und fchrieb barüber an feinen Cangler Brud (l. c. p. 909) : "Wir tragen nicht wenig Sorge, fo Phi= lipps in Frankreich reifen werbe, er werbe mit feiner großen Beisbeit u. Fleiß; ben er haben wirb, ben Ronig irgend auf eine Deis nung zu bringen, viel nachlaffen, bas bernach D. Martinus u. bie anbern Theologi nicht werben einraumen tonnen. - Bu bem ift nicht zu vermuthen, bag ben Frangofen Ernft fen bes Gwangeliums halben, fondern weil fie die Wantelmuthigfeit ben bem Philippo fpuren, baf fie merben anhalten, ihn weiter auszulernen, und barnach feine Unbeftandigfeit auszubreiten, u. ihn zu verunglims pfen. So ift auch wohl abzunehmen , baß bie Leute , bie bie Sache forbern, mehr Erasmifch, benn Evangelisch fenn." cf. Camerarii de vita Phil. Mel. ed. Strobel p. 145. Strobel von Melanchs thone Ruf nach Frankreich u. feinem babin gefchickten Religiones bebenten. Murnberg 1794. 8. (aus beff. Reuen Beptr. gur Liter. V, 1. befonbere abgebruckt).

10) Melanchthons Consilium wurbe mit manchen Beranberungen als Glaubensbekenntniß ber Deutschen im August 1535 ber Sorbonne

gur Begutachtung übergeben . und von berfelben ale burchaus pers werflich beurtheilt , f. d'Argentre collect. judic. I, II, 395 ss. Strobel S. 167 ff. Dennoch ließ ber Ronig burch feinen Befanbten Bilb. Bellan ben proteftant. in Comalfalben verfammelten Fürften im Dec. 1535 feine febr nachgiebigen Gefinnungen über bie Artifel Melandithone eröffnen. Diefe Eröffnungen bon Spalatin aufgezeichnet f. b. Seckendorf 111, 105. Gerdesii hist. Ref. IV. Monum. p. 68, nebft abbern jene Gefanbtichaft betreffenben Acten in Melanchth. epistt. ed. Bretschneider II, 1009 ss. Primum de primatu Romani Pontificis sive Papae sentire Regem Gallorum nobiscum, jure tantum humano non divino eum habere. - Secundo, sententiam nostram de sacramento Eucharistlae Regi placere, ipslus autem theologis non item. ut qui transsubstantiationem velint modis omnibus servatam, Regem igitur quaerere certa, ut habeat quod sequatur, esse enim solum, qul in regno suo imperet. Tertio, de Missis magnam esse altercationem. Hic igitur Regem sic sentire ! condonandum esse a nostris aliquid, imo nostris suam Missam esse permittendam, deinde modum adhibendum; neque plures quotidie in parochialibus templis, quam tres, habendas. - Regem etlam esse in eo, ut putet, orationes et legendas multas, ut ineptas et impias, abrogandas, aut saltem emendandas. - Regem ctiam dixisse, se habere orarum ante multos annos scriptum, in quibus de intercessione Sanctorum nulla prorsus sit mentio. - Regem igitur de invocatio e et oratione nobiscum sentire; et tamen arbitrari posse sic in oratione Sanctorum mentionem fieri, ut, si memoria fiat Petrl, Pauli etc. naufragantium, oremus et credamus, nos quoque periculo et discrimine liberandos: pro memoria, non pro intercessione. Quarto, Regem quoque probare nostram de imaginibus divorum sententiam, ita ut plebs doceatur, non adorandas esse, sed ut pro memoria habere possint. Quinto, de meritis Sanctorum theologos Gallicos sententiam suam mordicus retinere; dicere enim, sic mereri, ut pro nobis exaudiantur. Tantum hoc annitendum, ut Rex veritatem intelligat. Sexto, Regi etlam nostram de libero arbitrio sententiam placere. Nam quamvis

primo theologis displicuisset, inspectis tamen locis Philippi communibus et eos quoque in hanc nostram iniisse senten. Septimo, de purgatorio sententiam suam theologos pertinacissime tueri, ut ex quo pendeant Missae, indulgentiae, legata ad pias causas, nundinationes Missarum, et breviter omnia. Octavo, de bonis operibus theologos vehementer tenere suam sententiam, nempe bona opera esse necessaria: Oratorem vero respondisse, nos quoque dicere necessaria, non tamen ita, ut per ea vel justificemur vel salvemur. - Nono, de votis monasticis dixit, sperare Regem. hoc se impetraturum a Pontifice Romano, ut pueri initientur docendi, sed ne ante annum trigesimum vel quadragesimum ad vota monastica cogantur, sed ut liberum sit ipsis deserere, si necessitas tulerit, monasteria, et uxores ducere. Id enim Regi videri esse ex re non solum Ecclesiae sed etiam politise, ut sint viri idonei, qui ministeriis et functionibus admoveantur. - Ergo monasteria sic instituenda. ut sedes postea sint studiorum, at sint illic eruditi, qui juventutem doceant, et qui ab ipsis discant. - Decimo, dixit Orator, a theologis Gallicis conjugium sacerdotale non probari, sed Regi hoc medium placere, ut nostris conjugibus sacerdotibus conjugium eorum relinquatur, reliqui autem et futuri in coelibatu maneant: qui autem duxerint uxores, ut abstineant ministerio sacro et pastorali cura. de utraque specie, ait Orator, hoc Regem apud Clementem Romanum Pontificem diligenter egisse, et spem ipsi esse, fore, ut hoc a Romano Pontifice impetret, ut sanciat et statuat, utrumque cuique secundum conscientiae suae modum esse liberum, sive alteram tantum sive utramque speciem accipiendi. -Dixit etiam Orator Gallicus, locum de instificatione ut a nostris tractetur, probare Regem. - Praeterea gratissimum Regi futurum, si duo vel tres ex nostris eruditis in Galliam mitterentur ad ipsum, coram eo his de rebus collocuturi. Regem enim adhibiturum colloquio eruditorum et Sórbonicos morosissimos, et qui nobiscum sentiant, ad eruendam veritatem evangelicam.

feste Ginbrude mieber umgemenbet 11).

Damals verließ auch Johann Calbin Frankreich, gab in feinen Inflitutionen ben framsofischen Responsition einen Bognatischen Rezentigungsbunct, und bedete in ber Borrede bie Ungerechtigkeit bes Königs auf 12) Balb entwickelte sich unter seiner Leitung eine resormitet Lirche in ber franzhlischen Erchweig, besonders in Genf: und 6 bilbete sich hier ber Hoeret, von wo aus die Resormation in Frankreich immer

<sup>11)</sup> insbef. durch ben Carbinal Tournon (du Prat farb 1535). 3m 3. 1541 betlagte fich Frang gegen ben Papft über bie Bugeftanbniffe bes Legaten in Regensburg f. g. 7. not. 44. am Schluffe.

<sup>12)</sup> Er fcrieb biefelben 1535 in Bafel. Mus ber Praefatio ad Regem: Quum perspicerem usque eo quorundam improborum furorem invaluisse in regno tuo, ut nullus sanae doctrinae istic sit locus: facturus mihi operae pretium visus sum, ai eadem opera et institutionem lis darem, et confessionem apud te ederem, unde discas, qualia sit doctrina, in quam tanta rabie exardescunt furiosi illi, qui ferro et ignibus regnum tuum hodie turbant. Neque enim verebor fateri. hic me summam fere eina ipsius doctrinae complexum esse. quam illi carcere, exilio, proscriptione, incendio mulctandam, quam terra marique exterminandam vociferantur. Equidem scio, quam atrocibus delationibus aures animumque tuum impleverint, ut causam uostram tibi quam odiosissimam redderent: sed id tibi pro tua clementia perpendendum est, nullam neque in dictis ueque in factis inuoceutiam fore, si accusasse aufficiat. Sane si quis faciendae invidiae causa doctrinam hanc, cujus rationem tibi reddere conor, ompium ordinum calculis damnatam, multia fori praejudiciia confossam jamdudum fuisse causetur; nihil alind dixerit, quam partim adversariorum factione et potentia violenter dejectam, partim mendaciis, technis, calumniis insidiose fraudulenterque oppressam. Vis est, quod indicta causa sanguinariae sententiae adversus illam feruntur; fraus, quod seditionis et maleficii praeter meritum insimulatur.

neue Ermuthigung und Unterflühung fand <sup>13</sup>). In demselben Grade nahmen aber auch bier die Bersolgungen zu: am scheußlichsten war die der Waldensser in Mesindol und Cadrières in der Provence, welche 1545 mit einer allgemeinen Mehelen emdete <sup>14</sup>).

Dennoch war bie Bahl ber Resonnirten als Franz I. starb (1547) schon sehr bebeutend, und nahm auch unter Heinrich II. sortwärend ju, ungeachtet bieser schwosen Begent unter bem Einflusse eifriger Katholiken 12) bie Berfolgungsmaaßregeln noch schärfte. Der König Anton w. Navarra, und seine Gemohlinn Zeanne d'Albret, eine Zochter ber Königinn Margaertse, bekannten sich zur Resonmation, und im

<sup>13) [. §. 10.</sup> not. 40. 42. Beber's Darftellung bes Calvinismus

<sup>14)</sup> Diefe Batbenfer, bie Ginzigen in ihrem urfprunglichen Baters lanbe noch vorhandenen, waren ebenfalls burch bie Reformation aufgeregt, und mit ben beutichen und ichweigerifden Reformatoren in Berhandlungen getreten. Daburch gaben fie bem Parlamente v. Mir 1510 Berantaffung ju einem furchtbaren Strafurtbeile, beffen Musführung burch ben gunftigen Bericht, welchen Bilbelm p. Bellan. Gouverneur p. Diemont über bie Balbenfer an ben Ronia abftattes te, und burch ble Ditbe bee Bifchofe v. Carpentras, Jac. Caboletus, amar aufgefchoben, bann aber 1545 auf einen neuen Bericht bee Parlamente von Mir befohlen wurbe, und auf eine grafliche Beife erfolgte. G. Histoire memorable de la persecution et saccagement du peuple de Mérindol et de Cabrières, et autres circonvoisins appelés Vaudois. 1556. 8. Histoire de persecutions et querres faites contre ceux appelles Vaudois, Genève, 1552. 8. Beze I. 35 ss. Sleidanus lib. XVI ed. amEnde II, 380. Thuanus lib. VI ad ann. 1550. Capefigue I, 337 ss Calvine Beben v. Benry II, 326.

<sup>15)</sup> Ramentlich bes Connetable Anne de Montmorency, bes Garbindts Charles de Lorraine, Sohn bes hetzoge v. Guife, ber Diane de Poitiers, u. bes Jacques d'Ablon, Marechal de S. André, f. Bèse I, 68. Raumers Gesch. v. Guopa II, 184.

Wearn wurde ber 'reformirte Gottesbienst ganz offen ausgezüht. Auch Heinrichs Verbindung mit den deutschen Protezstanten gegen den Kaiser war der Verbreitung der Resormation gunstig: im französischen Heere bestand eine Schaar von Ebelleuten unter d'Andelots Ansührung ganz aus Resormirten 16). Als aber nach dem Passauer Vertrage sich der König dem Papste wieder näherte, und 1555 mit demselben die heilige Ligue abschloß; als um dieselbe Zeit die Resormirten in Paris, Meaur, Bourges, Orleans und an vielen andern Orten ansingen sich zu geordneten Gemeinden zu vereinigen 17), und auf einer allgemeinen Synode zu Paris 1559

<sup>16)</sup> Capesigue II, 39. François de Coligny, Seigneur d'Andelot war ein Bruber des Abmirais de Coligny.

<sup>17)</sup> Beze I, 97. gum 3. 1555: Ce n'est pas merveilles, si Satan et ses adherans se deborderent alors à toute cruauté. -Car il commença vraiement alors d'estre assailli et combatu de plus prés qu'il n'avoit esté auparavant en France, où il n'y avoit encores proprement aucune Eglise dressée en toutes ses parties, estans seulement les fideles enseignés par la lecture des bons livres, et selon qu'il plaisoit à Dieu de les instruire quelquesfois par exhortations particulieres, sans qu'il y eust administration ordinaire de la parole, ou des Sacramens, ny consistoire establi: ains on se consolait l'un l'autre comme on pouvoit, s'assemblant selon l'oportunité pour faire les prieres, sans qu'il y eust proprement autres prescheurs, que les Martyrs: horsmis quelque petit nombre tant de moines qu'autres, preschans moins impurement que les autres : tellement qu'il se peut dire que jusques alors le champ du Seigneur avoit esté seulement semé', et avoit fructifié par cy par la: mais qu'en ceste année l'heritage du Seigneur commença d'estre range, et mis par ordre à bon L'honneur de ceste ouvrage appartient sans point de doute aprés Dieu à un jeune homme - nommé Jean le Maçon natif d'Angers, dit la Riviere etc. Diefer grunbete bie Gemeinbe ju Paris, welcher balb anbere folgten. Die meiften Gemeinben erhielten ihre Prebiger aus Genf. Beber G. 51 Unm.

ein Glaubensbekenntniß und eine Kirchenordnung abfasten 18); da erneuerte die katholische Parthey, an deren Spike die Guizsen standen, die Berfolgungen mit verdoppelter Heftigkeit. Unter dem gemeinen Volke wurden die Reformirten durch Bersläumdungen verhaßt 19), unter den Gebildeten nahm dagegen ihre Anzahl reißend zu. Da auch in die Parlamente eine milbere Stimmung eindrang, so beabsichtigte man die Einsschrung einer geistlichen Inquisition. Der Papst erließ die dazu nottlige Bulle d. 25ten Apr. 1557 20), das darauf solzgende königliche Edict drang der König dem Parlamente troß seines Widerstandes auf 21); da er aber gleich darauf starb (29ten Jun. 1559), so blieb das Werk unvollendet.

<sup>18)</sup> Beybes (bey Bèze I, 173 ss.) ift nach calvinischen Grunbsagen abgefaßt, obgleich jest noch bie Resormirten Lutheriens genannt wurden.

<sup>19)</sup> Ueber ihre geheimen Berfammlungen Beze I, 120 : la commune opinion estoit, qu'on s'estoit là assemblé pour faire un beau banquet, et puis paillarder pesle mesle les chandelles estainlls adjoustoient aussi pour mieux orner ce mensonge, qu'il y avoit des Nonnains et des Moines. et Prescheurs de leur costé employoient leurs personnes et sermons à imprimer ces mensonges au peuple, disans mesmes, qu'on y tuoit les petits enfans, et autres choses semblables, desquelles Satan a voulu diffamer l'ancienne Eglise: et ce bruit estoit non seulement entre le commun peuple, mais entre les plus grands jusques au Roy, auquel on tacha de le persuader par faux rapport. On introduit doncques l'un des Juges du Chastelet, lequel osa, à l'appetit des adversaires de l'Evangile, rapporter à la Majesté du Roy, qu'on avoit trouvé en la salle de la maison plusieurs paillaces, sur lesquelles se commettoient les paillardises, et l'appareil aussi d'un bon et somptueux banquet, qui s'y devoit faire : chose qui irrita grandement le Roy etc.

<sup>20)</sup> f. biefelbe ben Raynald 1557. no. 29.

<sup>21)</sup> Beze I, 114. Capefigue II, 41. In bem Parlamente fprach

### §. 22.

Fortfegung bis jum Ebicte von Rantes 1598.

Als Franz II. 1) in seinem 15ten Jahre ben Thron besssieg, bemächtigte sich, von den Guisen unterstützt, sogleich die verwittwete Königinn Catharina v. Medicis der Herrschaft, und wußte den König von Navarra, Anton v. Bourbon, den ersten Prinzen von Geblüte, zur Seite zu schieben. Zu den Guisen hielten alle eifrige Katholiken, von den Bourbond erwarteten die Reformirten ihr Heil: und seit der Verschwörung von Amboise, in welcher den Guisen die Herrschaft entrifzien werden sollte (1560), bildeten die Reformirten unter dem ihnen bezogelegten Namen der Hugenotten 2) zugleich eine

sich eine bebeutenbe Minorität gegen bie hinrichtungen ber Refoxmirten aus, forberte ein Concil und bis bahin Gewissensfreiheit:
ber König erschien b. 13ten Juni 1559 sethst im Parlamente, und
ließ die häupter bieser Minorität einziehen, Capefigue II, 55.
Einer bersetben, ber Parlamentsrath Anne du Bourg, wurde ben
23ten Dec. 1559 verbrannt, Beze I, 246. Capefigue II, 93.
Bater's kirchenhist. Archiv. 1824. IV, 13.

- 1) Bgs. noch Histoire de l'éstat de France, tant de la république que de la réligion, sous le regne de François II. par Regnier de la Planche (Beitgenosse u. Resormirter). Publiée par M. Ed. Mennechet. Tomes 2. Paris 1836, 8.
- 2) Bèze 1, 269. Or pource qu'il a esté fait mention de ce mot de Huguenot donné à ceux de la religion reformée durant l'entreprise d'Amboise, et qui leur est demeuré depuis, j'en diray un mot en passant, pour mettre hors de doute ceux qui en cherchent la cause assés à l'esgaree. La superstition de nos devanciers, jusques à vingt ou trente ans en ça, estoit telle, que presque par toutes les bonnes villes du royaume ils avoient opinion, que certains esprits faisoient leur purgatoire en ce monde apres leur mort, qu'ils alloient de nuict par la ville battans et outrageans beaucoup de per-

politische und kirchliche Parthen, welche eben so ber Lehre Calvins als ben Bourbons anhing. Indeß hatte sich auch außerhalb dieser Parthen bas Gesühl ber Nothwendigkeit einer kirchlichen Resormation und einer religiösen Dulbung so sehr verbreitet, und wurde auch von den im Dec. 1560 in Orzleans versammelten Generalständen 3) so laut ausgesprochen,

sonnes, les trouvans par les rues. Mais la lumiere de l'Evangile les a fait esvanouir, et nous a appris, que c'estoient coureurs de pavé et ruffiens. A Paris ils avoient le moine bourré, à Orleans le mules Odet, a Blois le lougarou, à Tours le roi Huguet, et ainsi des autres villes, ainsi, que ceux, qu'on appelloit Lutheriens, estoient en ce temps là regardés de jour de si pres, qu'il leur falloit necessairement attendre la nuit pour s'assembler pour prier Dieu, precher, et communiquer aux saints Sacremens : tellement qu'encores qu'ils ne feissent peur, ne tort à personne, si est-ce que les prestres par derision les feirent succeder à ces esprits qui rodoient la nuit. De cela advint nom estant tout commun en la bouche du menu peuple d'appeller ceux de la Religion Huguenots au pays de Touraine : et premierement à Tours, que ceux de la religion s'assemblans de nuit furent surnommés Huguenots, comme s'ils eussent esté la troupe de leur roi Huguet: et pource que la premiere descouverte de l'entreprise d'Amboise se fit à Tours, qui en baillerent la premier advertissement sous ce nom de Huguenots, ce sobriquet leur en est demeuie. Gben fo auch Thuanus lib. XXIV. p. 741. Sonberbar , bag man fich ben bies fer Erflarung, welche mit bem erften Bervortreten bes Damens gut zusammenpaßt, und hinreichend beglaubigt ift, nicht beruhigt. fonbern bie mannichfaltigften und wunderlichften Ertlarungen (f. Benoist I, 23) versucht bat. Die meifte Bahrideinlichkeit unter benfelben hat noch bie Ableitung von Eidgnots, Gibgenoffen (f. §. 10. not. 23), welche ber Vicomte de Tavannes in bem Leben feines Batere behauptet: inbeg biefer Urfprung hatte bem Bega nicht entgangen fenn tonnen.

<sup>3)</sup> vorbereitet burch bie von bem Cangler l'Hospital (über ibn f.

baß bie Regentinn einen mittleren Beg einzuschlagen befchloß 4).

Baumes Gefch, Europas II, 202, veranlöft Assemblie de notables in Gontantéteu im Zau, 1600, in metfert Jenn de Monluc, 181/ch. v. Extence, und Charles de Marillac, CTch. v. Biene ne, höchft freymittig die Geberchen der Airche anhectten, ein Comcitium verlangten, und die direichtungen der hagenotten miedlitigten, f. Serramse I, 48. Bieze I, 277. Thannus ibs. XXV. p. 761. cf. Copefgeu II, 184. 3. 8 hemitiene Ginne if die Recmit weicher der Congler in Georgia der Georgia der Bieze I, 407, um beieten Artlang famb.

4) Bgl. bie von ihr ausgegangene Schrift, auf welche ber Bifchof v. Balence vielen Einfluß gehabt haben foll, und welche gewohne lich ale Schreiben ber Roniginn an ben Papft v. 4ten Mug. 1561 citirt wird (im Musauge b. Thuanus lib. XXVIII, ausführlicher b. Serranus I, 195), welche fich vollftanbig ben Beze I, 650 es. (nach Capefique II, 184 auch in ben Mss. de Bethune, Bibl. du Roi vol. cot. 8476) finbet, aber nach Bega erft nach bem Gefprache von Poiffp abgefaßt murbe, und mohl ale bie Inftruction eines an ben Dapft geschickten Gefanbten, vielleicht ale bie bem sieur de Lanssac mitgegebene Anftruction (Beze 1, 649) au bes trachten ift. bier beißt es, que la quatriesme partie de ce Royaume est separee de la communion de l'Eglise, laquelle quatriesme partie est des gentils hommes, de gens de lettres, et des principaux bourgeois des villes, et de ceux du menu penple. Gie fenen fo einig und ftart, qu'il ne fant point esperer de les pouvoir diviser, et encore moins de les ramener avec la force, sans mettre ce Royaume en danger, d'estre proyé de celui qu' le voudroit conquerir, ou bien d'affoiblir ou mettre tant au bas ses forces, que de cinquante ans apres it ne pourroit revenir à son premier estat. Indef fen eine Bereinigung in Franfreich um fo leichter, qu'il n'y a point d'Anabaptistes, ni heretiques, qui contredisent aux 12 articles de la foi, ni à la declaration, qui en a esté faite par les anciens Concites generaux. Et se trouvent quelques personnages de sçavoir, - qui disent, que nostre S. Pere pourroit accepter en la communion de l'eglise ceux qui feroient la confession de leur fol telle, qu'elle est universelle 538 Bierte Periode. Ubidn. I. B. 1517-1648.

Mach Franz II. Tobe (5. Dec. 1560) folgte ber 10 jahrige

par tout le monde, que les anciens ont dit la vraye et certaine reigle de foi, contenant les 12 articles, et ce que depuis nous a esté declaré par les susdits conciles generaux, et que la difference des autres opinions ne pourroit empecher qu'ils ne fussent tous de l'eglise, sous l'obeissance du sainct siège: non plus qu'anciennement la diversité de la celebration de la Pasque, de l'obeissance des jeusnes, et des ceremonies, tant sur l'administration des sacremens, que sur la maniere de servir Dieu, n'empecha qu'ils ne fussent tous Chrestiens, et qu'ils ne communicassent les uns avec Muf jeben Kall muffe ber Papft balb etwas thun, um bie Betrennten jur Rirde jurudzubringen, und bie Gdymantenben ju befestigen. Borguglich werben ju bem zwerten 3mede Borfchlage gemacht: Quant à ceux qui sont encores sous l'obeissance de l'eglise, il faut entendre, qu'il en y a et en tres grand nombre, qui ne veulent encores s'en departir, et toutessois sont combatus continuellement en leurs consciences en trois principaux points. Le premier est, qu'ils voyent, que la primitive Eglise n'avoit point d'images: on leur dit, que Dieu a expressement defendu de les mettre en lieu d'adoration: ils voyent, que S. Gregoire mesme a defendu de les adorer (2b. 1. §. 119. not. h). Tous les bons qui depuis les ont recevés, ont declaré, qu'elles ne servent que à representer au populaire la memoire des absens, et que ce sont comme histoires escrites pour les simples et Ils voyent aussi les grands et enormes abus, les menteries et impostures, et faux miracles, qui depuis quelque temps ont esté descouvers de ce Royaume, et inclinent facilement à l'opinion de ceux, qui n'en veulent du tout point, et entrent contre leur conscience aux Eglises d'autant qu'ils sont contrains de s'agenouiller devant les images. - Parquoi - nostre sainct Pere considerera, s'il lui plaist, s'il ne seroit pas raisonnable, qu'elles sussent ostees des antels, et colloquees à l'entour des temples, soit dedans ou dehors. - Le second article est de l'administration des saincts sacremens, du Baptesme, et de la saincte Communion. Quant

an Baptesme, il vient à noter, que beaucoup de bons personnages trouvent estranges les exorcismes et oraisons, qui - à present d'autant que ceux qui y assistent ne les entendent point, il semble, qu'on s'en pourroit passer. Et davantage il y a beaucoup de gens, qui estiment. que tons ces préambules soient de la necessité du Baptesme, qui est contre l'opinion de l'eglise. - Quant à la saincte Communion, il y a plusieurs bons personnages craignans Dieu, qui sont scandalisés de trois poincts, dont le premier est, qu'on ne leur donne à communier, que sous une espece seulement, et ne neuvent asseurer leur conscience sur le Concile de Constance, ni sur la coustume introduite depuis quelque temps, attendu que Jesus Christ a dit : Prenez, mangez, et beuvez. Et tout ainsi que S. Paul a dit: - que l'homme boive de ce calice: adjoustant à ces deux textes l'ancienne coustume de l'Eglise continuee par l'espace de mil à douze cens ans. -Nostre S. Pere - jugera, s'il lui plaist, s'il seroit bon de permettre, que ladite Communion fust restituee par privilege, nonobstant la definition dudit Conclle de Constance, le second poinct, il vient à noter, que plusieurs font conscience de se presenter à la saincte Communion en la sorte. que nos Evesques et Curés la distribuent, c'est à dire à un, à deux ou trois à part, sans qu'aucunes prieres soient entendnes, et sans que la cause de ce sainct sacrement leur soit declarée: et voudroient bien, que la maniere de la distribuer selon l'ancienne coustume de l'Eglise fust remise sus, et sont tellement arrestés sur ce poinct, que nos adversaires disent, qu'ils en nsent comme nos anciens Peres, et la nous ont laissee par escrit; que si le regret, qu'ils ont de se separer de la communion de l'Eglise, ne les retenoit, il y en auroit un grand nombre qui pieça nous enssent abandonnés: et ne se peut nier, que la comparaison de l'une façon à l'autre ne nous apporte grand prejndice. -Parquoi pour obvier à cet inconvenient, s'il plaisoit à nostre S. Pere le Pape permettre, que la saincte Communion soit une fois le mois administree selon qu'il estoit en la priwas zurud, erklarte ben Ronig von Navarra zum Lieutenant-

mitive Eglise, c'est à savoir, que l'Evesque ou le Curé, ou autres pour eux, peussent tous les premiers dimanches des mois, ou plus souvent, s'ils en sont requis, assembler ceux, qui en auroient devotion, devant et apres l'office, et la peussent chanter un Pseaume en langage vulgaire, fissent confession generale de leurs pechés, et prieres publiques pour tous magistrats spirituels et temporels, pour la salubrité de l'air, pour les fruicts de la terre, pour les malades affligés, et pour tous autres, qui ont besoin d'estre consolés pour la bonté et liberalité de nostre Dieu: puis leur fust faite lecture de ce que les Evangelistes, ou sainct Paul nous ont escrit concernant le sainct sacrement : lequel aussi leur fust baillé sous deux especes. - Il n'y a chose, qui tant tourmente les consciences de ceux, qui veulent vivre selon Dieu, que la crainte de n'avoir les sacremens ainsi qu'ils ont esté institués et ordonnés: et toutes les fois, qu'ils sont persuadés, qu'on y a adjousté ou diminué pour y faire quelque changement, ils pensent estre certainement hors du chemin de leur salut. - Le troisiesme poinct est, que plusieurs savans personnages de ce Royaume et autres, qui sont en grand nombre, sont scandalisés de la procession, qui se fait tous les ans le jour qu'on appelle du Corpus Domini, à laquelle procession ils disent qu'ils ne peuvent assister en saine conscience pour ces trois raisons. La premicre, disent ils, pource que c'est directement contre l'institution du s. Sacrement, où il est dit: Prenez, mangez, et puis: saites ceci en ma commemoration, c'est à dire, ce que j'ai fait: et disent, qu'il y a pareille difference entre le prendre et le manger, et le voir et porter par les rues, comme on pourroit dire, si un medecin avoit commandé de prendre une medecine au malade pour sa santé, et que celui là au lieu de la prendre, la fist porter honorablement par la maison. - Pour la seconde raison, ils alleguent, que Jesus Christ est au regne de son Pere, et ne requiert de nous que l'honneur spirituel et l'adoration en esprit et verité. - Voilà la plainte, qui est faite non pas par les separés, mais

#### Cap. II. Ref. §. 22. in Frantreich v. 1559-1598. 541

General des Königs, veranstaltete, um eine Berfohnung gu versuchen, zwischen bebben Theilen ein Religionsgesprach gu Poiffn (Sept. 1561) 5), und gestattete, obgleich baffelbe

par un grand nombre d'autres personnes, qui ne pensent à rien moins, qu'à se desunir de l'Eglise, ains pour contenir les infirmes à ce qu'ils ne se departent point, desirent, que ce qui apporte plus de scandale que de fruict, plus d'abus que de devotion, soit du tout osté, ou ponr le moins reformé. - La Messe est le tiers article, pour lequel plusieurs sont scandalisés. Tout lemonde dit, que c'est un grand scandale en la Chrestienté de la voir ainsi mettre en vente par des prestres ignorans, malvivans et vagabonds; et toutefois personne ne fait semblant d'y pourvoir. Cela a fait grandement diminuer la devotion du peuple: mais il y en a plusieurs. qui sont encores avec nous, qui ont passé plus outre, et font grand scrupule en ladite messe, tant pour la substance, que pour la forme d'icelle, - Reste à parler de la moniere de servir Dieu, sur quoi vient à noter, que tout ainsi qu'en la primitive Eglise le chant des Pseanmes et prieres publiques en langage entendu d'un chacun contenoit les Chre. stiens en la crainte de Dieu, en la devotion de l'invoquer souvent, en la fraternelle amitié; attiroit les ennemis à vouloir entendre ce que c'estoit de la religion; et rendoit les hommes mieux vivans et plus devots envers Dieu: aussi voyons - nous de nostre temps, que ceux qui se sont separés de nous, attirent en leur compagnie tous ceux qui leur oyent chanter des Pseaumes et faire les prieres. Attendu donc, que c'est une chose bonne et louable, et dont l'Eglise a si longuement usé, il seroit bon d'user de mesme artifice et recevoir en nos Eglises, deux fois le jour, le chant des Pseaumes en langage vulguaire avec les prieres publiques, et telles que chacun Evesque pourroit ordonner en son diocese.

<sup>5)</sup> Ueber basselbe f. Serranus I, 112 b. Bèze I, 499. Thuanus ibb. XXVIII. Salig's hist. b. Aughurg. Confession III, 801. Schlosselbe bes Abeedor be Bega u. bes Petrus Marter Bermiti, heitbesterg 1899. S. 105. 355. 459. Copefque II, 186.

ohne Erfolg geblieben war, ben Reformirten b. 17ten Jan. 1562 eine beschränkte Religionsfreyheit 6). Da indeß jest die Hugenotten zahlreich hervortraten, ihre Krast zu sühlen, und ihren Abscheu gegen ben katholischen Aberglauben laut außzussprechen anssingen 7); so stieg bie Erbitterung der Katholischen gegen sie. Der Herzog v. Guise gab durch das Blutbad von Vassty (März 1562) 8) das Zeichen zum Kriege: der schwache König von Navarra, von Spanien eingeschüchtert 9), stand auf katholischer Seite, sein Bruder, der Prinz v. Condé war der Ansührer der Hugenotten. Drey Kriege wurden nur durch kurze Friedenszeiten unterbrochen: nach dem Vertrage zu St Germain en Laye (8. Aug. 1570) 10) schien zwar der Hosernstlich Friede halten zu wollen, die Bluthochzeit (la Saint-Barthelemy 24. Aug. 1572) 11) offenbarte aber die

<sup>6)</sup> nach ben Antragen bes Canzlers l'Hospital in der Bersammlung von St Germain, Capefigue II, 207. Das sogen. Edit de Janvier b. Bèze I, 674. Benoist hist. de l'édit de Nantes T. I. Recueil d'Edits p. 1. — Ueber diesen Zeitabschnitt vgl. die Briese bes papst. Runtius in Paris an den Cardinal Borromäus v. Oct. 1561 bis 1565 in d. Archives curieuses de l'hist. de France par Cimber et Danjou. Serie I. T. VI. (Paris 1635) p. 1 ss.

<sup>7)</sup> Capefigue II, 210.

<sup>8)</sup> Mehrere gleichzeitige Berichte barüber s. in b. Archives curicuses de l'hist. de France. Serie I. T. IV. p. 103 ss. Die resformirten (Bèze I, 722) u. die katholischen (Capefigue II, 237) weichen sehr von einander ab, besonders über die Beranlassung. Am unbefangensten ist Thuanus lib. XXIX. T. II. p. 78. Rausmer Gesch. Europa's II, 223.

<sup>9)</sup> Capefigue II, 233. herrmann Frantreichs Religions: u. Bur= `gertriege S. 180.

<sup>10)</sup> f. bas Ebict ben Benoist I. Anhang p. 9.

<sup>11)</sup> einen beschönigenben Bericht bes Generalabvocaten ben bem Pariser Parlamente Vidus Faber ad Stanislaum Elvidium (b. i. Joach. Camerarius) v. Iten Nov. 1572, u. bes lettern Antwort

verborgene Abde, und gab das Archyen ju einer neuen Reibe noch erbitterterer Kriege. Mit jedem Friedensischiusse genen nen die Hugenotten größere Bortbeilet: aber sowohl Carl IX. († 30. Mai 1574) als Heinrich III. waren zu schwach, um ihre Berträge gegen die atsolicike Partsey autrecht zu erhalten. Nach bem Frieden v. Beaulieu (Mai 1576) bilbete der Herrgey D. Suife bie beilige Ligue gur Bertigung ber Hugenotten 12), und bemächfigte foh, begünstigt von bem

f. in Gerdesii Scrinium VI, 575. Dagegen f. Ern. Varamundi (F. Hotomanni?) de furoribus gallicis narratio, Edinburg 1573. 4. (öfter wiebergebrudt). Gine Sammlung von Actenftuden u. gleichzeitigen Schriften in b. Archives curieuses de l'hist. de France Serie I. T. VII. Thuanus lib. LII. 2. 2Badler's bie parifer Bluthodgeit. Beipgig 1826 (als Beilagen : bas merfmur: bige Betenntnif, welches Beinrich v. Anjou, Ronig v. Polen, feinem Leibarate Diron in Grafau ablegte, u. bas Gefprach beffels ben mit bem Churf. Friedrich III in Beibelberg). Histoire de la Saint - Barthélemy d'après les chroniques, mémoires et manuscrits du XVI siècle par M. Audin. Paris 1826. 8. Rante biftor. polit. Beitfdrift 28. 2. Deft 3. G. 590. herrmann G. 290. Capefigue III, 84. Raumer II, 252. - Ueber bie Aufnahme ber Rachricht in anbern ganbern, bie Freubenebezeiguns gen in Rom f. Thuanus lib. LIII. Muretus Gludwunichungsrebe an ben Papft ift unter feinen Reben Orat. XXII.

<sup>12)</sup> Themse lib. LXIII. Init. Ele verzinigte sig al restituendam in integrum legem Del, conservandum sanctissimum
ipaius cultum juxta formam et ritum S. R. E. Dann mer andy
bestimmt: foedersi praesectus creatur (auticitis) bet \$\partial{c}\_{\text{right}}\$ or
Ouise), cui universi promptum obedientium et obsequitum sine
conditione praestare teneastur: si quis officio non astissecriti, aut tergiverassus ulla in re suerit, and praesect abitrium, cui cuncti se submisterent, puniatur. Ja bis Partfers
ging and horard ant, bis from. Stene von em Specingera,
netsche bisfesse ultrapiet sittem, and his Garessinger, von hern bis
Ouissing obstammen mostem, mieher zu übertraegen; bis Schurttuci

## 544 Bierte Periobe. Abidn. I. B. 1517-1648.

Papste und von Spanien der Gewalt so sehr, daß Heinrich III. zum bloßen Schattenkönige, und das Reich in Anarchie hinzabsank. Die Bourbons wurden von dem Papste ihrer Rechte auf den französischen Thron für verlustig erklärt 13), nach welzchem der Herzog v. Guise strebte. Der hinterlistige Heinzich III. wollte sich durch Mord helsen, zwen Guisen sielen (1588), der dritte Bruder, der Herzog v. Mayenne, bezdrägte aber an der Spise der Ligue den König so, daß derzselbe ben dem Könige von Navarra Zuslucht suchen mußte. Als er in bessen Lager in St. Cloud (1589) ermordet war 14), wurde dieser als Heinrich IV. sein Nachsolger, hatte aber sortwährend die Ligue zu bekriegen, und konnte selbst nach

bes nach Rom gesanbten Parlamentsabvocaten David b. Thuanus lib. LXIII. p. 176. Capefigue IV, 44.

Die Bulle v. 9ten Sept. 1585 finbet sich in ber Gegenschrift:
 Franc. Hottomanni Sixti V fulmen brutum in Henricum Regem Navarrae et Henr. Burbonium Frincipem evibratum (1585.
 u. öfter), auch in Goldasti Monarchia Imperii III, 124.
 Thuanus lib. LXXXII. p. 44.

<sup>14)</sup> Gleichzeitige Berichte f. in b. Archives curieuses de l'hist. de France Série I. Tom. XII, 361. Thuanus lib. XCVI. p. 456. Der Morber, ber Dominicaner Jacques Clement, batte einen gelehrten Orbensbruber barüber gefragt, salvane conscientia Henricum Valesium occidere posset, und jur Untwort erhalten: siquidem non odio aut ultionis privatae studio, sed amore Dei inflammatus, pro religione et patriae salute id suscipiat, non solum id inoffensa conscientia facere posse, sed multum apud Deum meriturum, et si in actu ipso moriatur, proculdubio inter beatorum choros animam ejus evolaturam. cf. Capefigue V, 290. Dergleichen Lehren wurben in bem Jefuis tercollegio in Paris laut verfundet, und bie Jefuiten Petr. Riba= beneira u. Joh. Mariana lobten bie That bes Clement in ihren Schriften , d'Argentré Collectio judiciorum II , I , 503. Papft Girtus V. Raumer II, 332.

feinem Uebertritte zur katholischen Kirche (1593) 13) nicht sogleich allen Widerstand entwaffnen, sondern wurde erst 1595 von dem papstlichen Banne gelöset. Nachdem er zum ruhigen Besitze ber Regierung gelangt war, gewährte er seinen ehez maligen Glaubensgenossen burch das Edict von Nantes (13. Apr. 1598) 16) einen gesicherten Rechtszustand.

<sup>15)</sup> val. barüber bie Memoires de Maxim. de Bethune (Gulln) Amsterd, fol. T. I. chap. 38 ss. Gulln fab ein, bag ohne bens felben Beinrich nie ju einer ruhigen Regierung gelangen murbe, in religiofer Begiebung bielt er es pour infaillible, qu'en quelque sorte de Religion, dont les hommes fassent profession exterieure, s'ils meurent en l'observation du Decalogue, creance au Symbole, aiment Dieu de tout leur coeur, ont charité envers leurs prochains, esperent en la misericorde de Dieu, et d'obtenir salut par la mort, le merite, et la justice de Jesus-Christ, qu'ils ne peuvent faillir d'estre sauvez, pource que dès lors ne sont ils plus d'aucune Religion erronée, mais de celle qui est la plus agreable à Dien. Er fcblog feine Erörterung gegen ben Ronig mit ber Behauptung, il vous sera impossible de regner jamais pacifiquement, tant que vous serez de profession exterieure d'une Religion, qui est en si grande aversion à la pluspart des grands et des petits de vostre Royaume. Das Glaubenebetenntnig, welches ber Ronig ablegte (chap. 40), ift bie Professio fidei Pii IV. in welcher aber bie Erwähnungen bes Tribentinifden Concile, weil baffelbe in Frankreich nicht angenommen mar, und am Enbe auch bie Borte ausgelaffen maren: (hanc veram catholicam fidem) a meis subditis, seu illis, quorum cura ad me in meo munere spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum (spondeo). Capefigue VI, 300. Rante Kurften u. Bolfer von Gubeuropa III, 236. R. B. Db. v. Ummon Gallerie ber bentwurbigften Derfonen, wels de gur fath. Rirche übergetreten finb. Erlangen 1833. 8. G. 56.

<sup>16)</sup> f. basselbe b. Benoist I, Anhang p. 62. Durch basselbe wirb zuerft allgemeine Bergessenheit alles Früheren festgestellt, und ben hugenotten (nos sujets de la Religion pretendue Resormée)

Siefeler's Rirdengefd. 3r Bb. tte Mbth.

überall Privatgottesbienft, ber öffentliche aber mit gemiffen Ber fchrantungen geftattet : namentlich wird ihnen §. 14 verboten, de faire aucun exercice de ladite Religion en nôtre Cour et suite, ni pareillement en nos terres et païs qui sont delà les Monts, ni aussi en nôtre ville de Paris, ni à cinq lieues de ladite ville. Die Prebiger follen nicht aufreigen (§. 17), ben Reformirien ihre Rinber nicht genommen (§. 18), u. fie nicht beunrubigt merben (6. 19); bagegen follen fie an ben fatbolifchen Fefttagen fich aller lauten Arbeiten enthalten (§. 20). Gie follen ju Schulen, Univerfitaten, Soepitalern u. öffentlichen Armenuns terftugungen gleich ben Ratholifen gugelaffen merben (§. 22), aber in ben burch bas fanonifche Gefes perbotenen Bermanbtichaftegraben nicht beirathen (6. 23). . Gie find gu allen Memtern u. Burben gutaffig (f. 27): in bem Parifer Parlamente foll eine Chambre de l'Edit gebilbet merben, um bie Rlagen ber Reformirten gu ents fcheiben, und es follen 6 reformirte Rathe angeftellt merben (§. 30), eben folde Rommern follen ben ben Parlamenten v. Zouloufe, Gres noble u. Borbeaur, halb aus fatholifden, balb aus reformirten Mitgliebern (chambres miparties) gebifbet werben (§. 31). -Bu bem aus 92 Artifeln beftebenben Gbicte tam b. 2ten Dai noch ein neues aus 52 articles secrets et particuliers bestehenb, und gwen Brevets vom 30ten April. In bem gwenten Brevet (l. c. p. 95) murben ben Reformirten ihre Places de surete gelaffen : que toutes les Places, Villes et Châteaux, qu'ils tenoient jusqu'à la fin du mois d'Août dernier, esquelles y aura garnisons, - demeureront en leur garde sous l'autorité et obeissance de Sadite Majesté par l'espace de huit ans. -Et pour les autres, qu'ils tiennent, ou il n'y aura point des garnisons, n'y sera point alteré ni innové. (Go La Rochelle, Montauban, Nismes u. a., welche faft gang unabhangig maren) - Et ce terme desdites huit années expiré, - toutefois S. M. leur a encore accordé et promis, que si esdites Villes elle continuë après ledit tems d'y tenir garnisons, ou y laisser un Gouverneur pour commander, qu'elle n'en depossedera point celui qui s'en trouvera pourvu, pour y en mettre un antre.

#### §. 23.

#### Fortfegung bis gum Beftphal. Frieben.

Die Keformirten orbneten jest nicht nur ihre Kirchmereaftung, um gaben berfelben burch die Stiftung von Bilbungsanstalten i), welche sich balb sier ausgeichneten, eine
selle Strumblage: sonderm sie bilderen auch ihren Bund fo aus,
wie es die Wesundrung ihrer politischen kechte nötigis machte i).
Unter den langwierigen Kämpfen batte sich zwischen den bereben
Resigionstischlen ein socher Das entwicket, daß es sozielen sien sie sienen friedlichen Busammenten nicht in. Inner freite den Busammen konnte i). Innebesondere war der hugenottische siche Abet, an siegreiche Kännpsie segen den Dos und an Unachbangigket geroben, in sortmaktender Austregung, wiede burch die ben Pugsnotten als

<sup>1)</sup> Academien in Schan (um 1590 von Heinrich, Berzog von Boulflon geftiftet), Saumüt (1604 von Dupfessis Mornay, Gouverneut biefer Stadt), Montpellier, Montadan, Rismes und Pau in Béarns außerdem mehrere Gymnassen.

<sup>2)</sup> Ueber bie tirchl. Berfasung, und die politische Einrichtung bes Sugenottenbundes f. Weber Darftellung des Calvinismus im Berbattnif zum Staat in Genf u. Frankreich S. 187 ff.

<sup>3)</sup> ab en Jöhren ber Reformitten gehötet Philipp Mornap, Seigeneur die Plessis-Marly, Gouerentur von Saumte, melder burch feine beftigen Gontcoeresschriften febr anfreiste. Zusöeslandere burch bie Schrift de l'institution, mage et docttine de l'oucharistie en l'église ancienne. à Rocholle 1508. 4. (mehrere mals wiedergedrugt), metge voite fatbeilighe Angepungen (h' Wolch. 1604. 16. 122) und auch ein Geprad des Berfaffers mit bem Bischolle. deu. 11, 222) und auch ein Geprad des Berfaffers mit bem Bischolle Gertagen, bu Percon, metger ihm viele fallige Citate aus den Bischen und Schjashiren nachweisen wie in Fondankelten 1600 in Geganwart des Knings veranisäte 1. Acket le Sieux du Plessis, en presence du Knol à Fontainebleau le 4. de May 1600. à Freuex 1601. 8.

# 548 Bierte Periode. Abicon. I. B. 1517-1648.

politischer Korperschaft gegebene Stellung beforbert murbe 4).

<sup>4)</sup> val. die Mémoires de Sully über die Assemblée genérale ber Reformirten ju Chatelleraut i. 3. 1605, ben melder Sulln als fonialicher Bevollmächtigter gegenwärtig mar (in ber Amfterbamer Rolioausgabe T. II. chap. 51. in ber umgearbeiteten Musgabe Londres 1778. 8. T. VI. chap. 22). Gully hatte bier gegen Beruchte und Beforgniffe ju tampfen , bag ben Reformirten alle ihre Privilegien wiebergenommen werben follten, namentlich gegen ben bruit. que ceux de la cabale de Messieurs de Bouillon, Desdiguieres et du Plessis ont fait courir, que le Roi avoit deliberé de retrancher ce qui estoit destiné pour les Ministres, et de ne permettre plus d'Assemblée (ed. Amst. II, 380). Bon jener Bereinigung maren ichon Inftructionen gur Renntnif bes Könias actommen (l. c. p. 381), qui ont esté données pour former en ce Royaume une Republique separée en effet de son autorité souveraine, à quoi tendent l'union, que vous savez avoir esté proposée pour la mutuelle defense et conservation des chefs de parti, et les sermens, auxquels on pretend assuiettir les Gouverneurs des Places, avec le rejet de ses Officiers. - et les conseils qu'ils entendent dresser et establir en chacune Province du Royaume, avec les intelligences estrangeres, desquelles nous savons qu'ils veulent et esperent s'apuyer et fortifier avec plus de soin, que iamais. Gully fdrieb barüber an bas tonigl. Cabinet (l. c. p. 383): Quant aux plaintes, que vous me faites des tesmoignages, que ceux de ceste assemblée rendent de se deffier du Roi, et de rechercher en eux mesmes leur subsistance, c'est chose dont je leur ai parlé plusieurs fois, et fait toucher au doigt et à l'oeil l'impertinence de ce dessin: mais ils m'ont toujours repondu, que si le Roi estoit immortel, ils ne voudroient jamais autre chose que sa foi et sa parole, pour leur maintien et conservation ; qu'ils quitteroient des à present toutes leurs villes et places de sureté, se departiroient de toutes intelligences, unions et associations, tant dedans que dehors le Royaume etc.: - de la possession et continuation desquels s'ils s'estoient une fois departis, et qu'ils vinssent à avoir un Roi, qui les eust en aversion,

Cap. II. Ref. §. 23. in Frankreich v. 1598-1618. 519

Unter Heinrich IV. schien sich bieselbe allmählig zu legen: während ber Minderjährigkeit Ludwigs XIII. konnte aber der mächtige Hugenottenbund ben den Parthepenkämpsen der mächztigen Großen nicht unbetheiligt bleiben 5). Nachher gab Ludwig XIII. selbst badurch, daß er in dem ganz reformirten Bearn die kirchliche und burgerliche Verfassung gewaltsam umz gestaltete (1620) 6), Anlaß zu neuen Kriegen 7). Richelieu,

il les dissiperoit et disperseroit aussitôt. -Quant à cette union proposée, que vous tesmoignez d'apprehender, je vous prie croire que c'est une chimere, qui ne consistera jamais, qu'en mines et en paroles, et que la prudence et la generosité du Roi lui seront toujours pour un Bellerophon, et dedans et dehors le Royaume, car cela sais-je de Quant à ce qu'une telle union pourroit produire pour le regard de Monsieur le Dauphin, s'il suit les desseins du Roi son pere, il aura le même pouvoir. - Quant à la prolongation des villes de sureté, dont vous faites tant de cas, et tous ces gens d'Assemblée aussi, c'est encor une autre chimere facile à debeller: et plus ils en ont, plus cette amplitude les rend elle foibles, - dont eux mesmes feront une experience dommageable, si jamais ils viennent à perdre la bienveillance du Roi, et le contraignent de tourner ses armes contre'eux.

<sup>5)</sup> Beber G. 195.

<sup>6)</sup> Beber S. 216.

<sup>7)</sup> Jest schon häusiger Abfall bes Abels von der reformirten Partthen, Weber S. 228. Ranke's Fürsten u. Wölker III, 474. Dupleix (königt. historiograph † 1661) sagt darüber mit gehäßiger Uebertreibung, der ader Wahrheit zum Grunde liegt, in s. hist. de Louis XIII. p. 220: Mais eux (les Gentilshommes) recognaissans aussi, que les ministres et le menu peuple des religionaires ne tendent qu'à la destruction de la monarchie et ensuite de toute supériorité et mesme de la noblesse, pour former des démocraties et états populaires, prennent leur avantage du temps et des occasions, et aiment mieux

welcher 1626 bas Staatsruber ergriff, machte es fich gur bodftem Aufgabe, alle politische Selfstänbigkeit aufger ber ihn figidden, und be auch der Degenatreibnisch pa gerfdrein bas lehtere gelang ihm nach der Einnahme von La Rochelle (1628) », umd der lehte Anführer ber Hongenotten, der here das Echte der nach beige fich unter bas Echte den Rismes (Jul. 1629), welches den Protestanten alle bisberige fürchliche Rochte ließ, den Sparacter einer politischen Kepperficht der Rochte ließ, den Sparacter einer politischen Kepperficht der nacht »). Son jete an lebten die Responitren unter

maintenir la condition de leur naissance sous l'autorité de leur Roi, que d'attendre d'estre degradés de tous honneurs et même massacrés par la populace, lorsqu'elle se trouveroit assez puissante pour établir des républiques.

<sup>8)</sup> Beber G. 250.

<sup>9)</sup> Schon in ber Declaration du Roi v. 19ten Oct. 1622 (Benoist hist, de l'Edit de Nantes. II, Anhang p. 62) beift es : Defendons très - expressément à nosdits sujets de la Religion pretendue Reformée toutes sortes d'Assemblées generales et particulieres. Cercles. Conseils. Abregezade Synodes. et tontes autres de quelque qualité qu'elles puissent être, à peine de crime de leze-Majesté, s'ils n'ont expresse permission de Nous : ains seulement leur sont permises les Assemblées des Consistoires, Colloques, Synodes pour pures affaires Ecclesiastiques, avec inhibitions très-expresses d'y traiter d'aucune affaire politique sur les peines que dessus. Das Ebict v. Riemes (l'Edit de grace b. Benoist I. c. p. 92) erffart §. 2: Et desirans sur toutes choses voir à l'avenir une perpetuelle union entre nos sujets: comme nous voulons et entendons maintenir ceux, qui font profession de la Religion pretenduë Reformée, en l'exercice libre tranquille d'icelle, et sans aucun trouble, nous ne pouvons que nous ne desirions leur conversion, pour laquelle nous offrons continuellement nos prieres à Dieu. C'est pourquoi nous exhortons tous nosdits sujets de ladite Religion pretendue Reformée, se depouiller de toute passion, pour être

ap. II. Ref. §. 23. in Frankreich v. 1598-1648. 551

Ludwig XIII. ruhig, und zeichneten fich nur burch ihre Treue gegen ben Ronig, ihre Bilbung und Gewerbthatigkeit aus 10).

### §. 24.

### In ben Rieberlanben.

Gerhard Brand (remonstrant. Prebiger in Amsterdam † 1685) Historie der Reformatie en andere Kerkelyke Geschiedenissen in en omtrent de Nederlanden. Deel 1. 2tc Ausg. Amsterd. 1677 D. II 1674. D. III. IV. Rotterdam 1704. 4. (geht bis 1623 u. ist am weitläuftigsten über bie remonstrant. Etreitigseiten). Ein Ausgug daraus ist die Histoire abregée de la reformation des Pais-bas, traduite du Hollandois de G. Brandt. à Amsterd. 1730. 3 Tomes in 12. Dan. Gerdesii historia Resormationis III, 1 ss. (geht bis 1558). Ypey en Dermout Geschiedenissen der Nederlandsche Hervormde Kerk. Breda 1819 – 1827. IV Deelen. 8.

In ben Nieberlanden hatten burgerliche Freiheit und Bilsbung schon früher reformatorische Bestrebungen begunftigt, und verschafften auch ber Reformation Luthers trot ber Löwener

plus capables de recevoir la lumiere du Ciel, et revenir au giron de l'Eglise etc. Dann wird §. 5. bas Chict von Mantes bestätigt, aber §. 7. verorbnet, que toutes les fortifications desdites Villes et lieux soient entierement rasées et démolies, fors la ceinture des murailles, dans le tems de trois mois, à la diligence desdits habitans; auxquels nous en consiant, nous ne mettons pour cet esset aucunes garnisons ni citadelle esdites Villes.

<sup>10)</sup> Mazarin sagte von ihnen: Je n'ai point à me plaindre du petit troupeau: s'il broute de mauvaises herbes, du moins il ne s'écarte pas, s. Eclaircissemens historiques sur les causes de la Revocation de l'Edit de Nantes, et sur l'état des Protestants en France, tirés des différentes Archives du Gouvernement (par de Rhulières. 1788) I, 18. Bebet ©. 266.

Berdammung 1) balb bebeutenben Anklang, sowohl in den bluhenden Stadten von Flandern und Brabant, namentlich in Antwerpen 2), als auch in Holland 3). Kaiser Carl V. wollte

<sup>1)</sup> v. 7. Nov. 1519 (in Lutheri Opp. lat. Jen. I, 466, b. 25fcher III, 850). Die Löwener Theologen erklären, zu berselben burch bie Berbreitung ber Opuscula Lutheri, Basil. 1518, veranlaßt zu sen: curavimus, quantum in nobis suit, ne in nostra Universitate (liber) publice venderetur. Verum cum experientia comperissemus, istud adhuc satis non esse, sed librum et auctorem ejus multos habere sautores et desensores, asserentes hujus libri doctrinam vere esse christianam, quorum suasu et auctoritate multi e simplicioribus ipsum librum cupidius amplectuntur, — visum est nobis necessarium, nostram adhibere censuram.

<sup>2)</sup> Erasmus fdreibt von gowen aus an Bilib. Pirthaimer b. 26ten 3an. 1519 (Erasmi epistt. T. I. Ep. 234): Ego hic in quotidianis concionibus lapidor a Praedicatoribus, et Luthero copulor, quicum mihi nihil est negotii: sed ita stolide rem gerunt, ut populus etiam crassissimus intelligat. Non poterant magis officere Romano Pontifici, neque magis Lutherum commendare affectibus hominum. Nunc demum incipiunt illi favere. an Buther b. 30ten Mai 1519 (Ep. 427): Habes in Anglia, qui de tuis scriptis optime sentiant, et sunt hi maximi. Sunt et hic, quorum est eximius quidam, qui tuis favent. -Est Antverpiae Prior ejus Monasterii (ber Augustiner Jacobus Spreng, gewöhnlich Jacobus Praepositus genannt), vir pure christianus, qui te unice deamat, tuus olim discipulus, ut praedicat. Is omnium paene solus Christum praedicat, caeteri fere aut hominum fabulas, aut suum quaestum praedicant. Jacobus Praepositus murbe 1520 gefangen nach Bruffel geführt und im Febr. 1521 jum Biberrufe gezwungen. Balb barauf pre= bigte er wieber bie Reformation in Brugge, war wieber gefangen in Bruffel , enttam aber (Seckendorf de Lutheran. I, 179) , mar im April 1522 ben guther in Bittenberg (f. guther an Spalatin b. be Bette II, 182), und murbe nachher Paffor in Bremen.

<sup>3,</sup> In Dortrecht veranlafte ein Dominicaner Vincentius i. 3. 1519

in biefem Erblande ernftlich bie Reheren unterbruckt haben, und ein Strafgesetz gegen bieselbe, welches er b. 8ten Mai 1521 von Worms aus fur bie Niederlande erließ 4), hatte hier allers bings mehr Nachbruck, als bas gleichzeitige fur Deutschland 5).

burch eine Controverspredigt einen Aumult, s. Erasmi Ep. ad Godeschalcum Rosamundum (Ep. 491): Imputat mihi Vincentius tumultum Hollandicum, quod illic post stultissimam concionem propemodum suerit lapidatus a plebe, cum ego nulli Hollando neque bene scripserim de Luthero, neque male. vgl. Ep. 562. Ueber die Controverspredigten der Mönche erzählt Erasmus in einem Schreiben Id. Lovanii III Idus Mart. 1521 an Alexander, Secret. des Grasen von Rassau (Epistt. App. no. 314), ergößliche Dinge. Am ärgsten trieben es die Dominicaener in Antwerpen, wo die Augustiner für Luther waren, ut Magistratus haudquaquam stultus, metuens populi tumultum, admonuerit eos, ut apud populum nec prodarent Lutherum, nec incesserent, sed praedicarent Evangelium Christi.

- 4) f. baffelbe in ben Ordonnantien, Statuten, Edicten ende Placcaerten van Vlaendren Deel 1. (2te Ausg. Antwerpen 1662. fol.) p. 88. Es stimmt im Befentlichen, meistens wörtlich mit bem Bormser Ebicte für Deutschland (f. §. 1. not. 80) überein.
- 5) Der Raifer ernannte feinen Rath Frang van ber Bulft, u. ben Carmeliten Dicol. van Gamont zu Inquisitoren. Diefe liegen ben Corn. Grapheus, Secretair ber Stabt Untwerpen, gefangen nach Bruffel holen 1522 megen einer Borrebe ju ber von ihm überfeten Schrift bes Joh. von Goch über bie driftliche Freiheit, u. verur= theilten ihn jum Biberrufe , Guterverluft , Abfegung u. Bermeifung (f. f. Schreiben an ben Cangler v. Brabant b. Brand I, 71). Das Muguftinerflofter in Untwerpen murbe im Dct. 1522 gang ger= ftort, f. Buther an Benc. Bint b. 19ten Dec. 1522 (be Bette II, 265): Quae Antverpiae gesta sunt, credo te nosse, quomodo mulieres vi Henricum (Beinrich v. Butphen, Augustiner= prior, ber in Bruffel gefangen mar) liberarint. Monasterio expulsi fratres, alii aliis loci captivi, alii negato Christo. dimissi, alii adhuc stant fortes: qui autem filii civitatis sunt, in domum Beghardorum sunt detrusi; vendita omnia vasa

### 554 Bierte Periode, Mbfchn. 1. 2. 1517-1618.

So murben zwen Auguftiner (1. Jul. 1523) in Bruffel bie erften Martyrer, welche uberhaupt ber Reformation fielen 6):

monasterii, et ecclesia com monasterio clausa et obstrutta, tandem demolienda. Sacramentum cum pompa in ecclesiam b. Virginis translatum, tanquam e loco hacretico, susceptum honorifice a Domina Margaretha: cives aliquot et mulieres vexatae et punitae.

6) Beinr. Boes u. Job. Efch, vgl. bie Artifel, marumb bie gween drifft. Augustiner Munch ju Bruffel verbrannt finb , fampt einem Senbbrief D. Mart. Buthere an bie Chriften in Solland u. Brabant. Bittenb. 1523. 4. (b. Bald XXI, 15. ben be Bette 11. 362 finbet fich blos ber Senbbrief). In bem Genbbriefe u. a. : "Gud ifts fur aller Belt geben, bas Evangelium nicht alleine gu boren , u. Chriftum gu ertennen : fonbern auch bie Erften gu fenn, bie umb Chriftus willen Schand u. Schaben, Angft u. Roth, Gefangnis u. Rabrlichfeit leiben, und nu fo voller grucht u. Start morben. bag ibre auch mit eigenem Blut begoffen u. befraftigt habt ; ba ben euch bie zwen eble Rleinob Chrifti, hinricus u. 30s bannes, ju Bruffel ibr Leben gering geacht baben, auf bag Chris flus mit feinem Bort gepreifet murbe. D wie verachtlich finb bie amo Geelen bingericht, aber wie berrlich u. in emiger Rreuben werben fie mit Chrifto wibbertomen, u. recht richten biejenigen. bon benen fie ist mit Unrecht gericht finb. - Gott gelobt, und in Emigleit gebenebenet, bag wir erlebt baben rechte Beiligen. und mabrhaftige Beiligen feben und boren, bie wir bieber fo viel falicher Beiligen erhebt u. angebetet haben. Bir bieroben finb noch bisher nicht wirbig gewesen, Chrifto ein foldjes theures werthes Opfer ju werben ; wiewohl unfer Glieber viel nicht ohn Berfolaung gemefen, und noch finb. Darumb , meine Mlertiebften , fenb getroff u. froblich in Chrifto, und lagt une banten feinen großen Beiden u. Bunbern, fo er angefangen bat unter und ju thun u. f. m." Buther befang jene bepben Martyrer auch in bem Biebe "Ein neues Lieb wir heben an", bas fich in vielen alten luther. Befangbuchern finbet (in Rambache Anthologie drifft. Gefange II , 40, nebft tatein. u. holianb. Ueberfegung in Kist en Royaarde Archi. f voor kerkelyke Geschiedenis V, 463). Begeifternb mußte befonbere ber Bere mirten :

#### Cap. II. Reformation. §. 24. in b. Rieberlanbert. 555

und ba burch neue Ebicte bie Gefete gegen bie Reber oft wies berholt und erneut wurden 1), fo fehlte es auch nacher nicht

Die Afchen will nicht taffen ab,
Gie fläubt in allen Banden.
die blitte fan Band, Bod, Grub noch Grob;
Gie mocht den Feind zu Schanden.
Die er im Eeden burch den Werde
Die feindere ber der Merde
Die fliwerigen bat gebrungen,
Die muß er toet an allem Ort
Wit aller Etinma' und Jangen
Sar feddich sleffen finnen.

7) Placeset dd. Mecheln 17ten 3ul. 1526 (Ordonnant ien ende Placcaerten van Vlaendern 1, 103) Berbot ber Conventi !el , aller Mittheilungen u. Disputationen über bie tegerifche Lebre , und ale ler feberifchen Bucher. - dd. Bruzelles 14. Oct. 1529 (l. c. p. 107): bis jum 25ten Rob. follen ben ben erften Magiftrateperfonen ber Stabte alle feberifche Bucher abgeliefert werben: bie Ungebore famen werben bebroht , bie Relapsi , d'estre executé par le feu. et les autres, a sçavoir les Hommes par l'espèe, et les Femmes par la Fosse. Eben fo follen bis babin bie Irrenben ben benfelben Perfonen ibre Brrthumer angeben und abichmoren. Denuncianten foll la moytie des biens de ceulx , qu'ils auront accusez, attains et convaincuz gufallen, wenn biefetben bie Gumme von cent livres de gros monnoye de Flandres nicht überfteigen : von bem Ueberfchiegenben erhalten fie ben gehnten Theil. Rathe bes Conseil en Flandres follen ohne Procesmeitlauftigleiten in allen biefen Cachen enticheiben. Rachlaffige Dagiftrate merben mit Abfegung bebroht : Alle follen jebes Bierteljahr über ihre Thas tigfeit an bie Statthalterinn berichten. - dd. Bruxelles 7, Oct. 1531 (p. 113): gegen Ueberfetung und Drud von Bibelüberfe buns gen u. anberen geiftlichen Schriften ohne Erlaubnif. - dd. Brussel 17. Febr. 1535 (p. 119): baf entlaufene Monche u. Ronnen nicht beherbergt, fonbern angezeigt werben. - dd. Brussel 22. Sept. 1540 (p. 122) u. dd. Brussel 17. Dec. 1544 (p. 129), neue Ginfcharfungen ber fruberen Gefebe, namentlich Bucherverbote. dd. Brussel 30. Jun. 1516 (p. 134), gegen Drud, Berfauf u. Befig

an Berfolgungen und Sinrichtungen. Indef die Statthalter rinn Margaretha von Savopen († 1530) war wenigstenst nicht fanatisch »), ihre Rachfolgerinn, Maria, verw. Königinn v. Ungarn, des Kaliers Schwester, sogar heimisch der Reformation geneigt »). Außerdem hing die Ausstührung iener

tegerifcher Buder, nebft Mittheilung bes Cataloge berfelben, melchen bie theol. Racultat in Comen angefertigt hatte.

<sup>8)</sup> Seckendorf comen. de Lutheran. I, 129 theilt aus einer Flugs fdrift, bie gur Beit bee Bormfer Reichetage 1521 erichien, fols genbes über fie mit: Lovanienses Magistri conquesti fuerant Dominae Margarethae, - quod Lntherus suis scriptis snbverteret rem Christianam. Interrogavit ipsa: quisnam est iste Lutherus? indoctus est, inquiunt, monachus. Respondit ipsa: Scribite multi docti contra unum indoctum, tunc totus mundus plus credet multis doctis, quam uni indocto. Sie wies b. 22ten Gept. 1525 bie Stabtobrigfeiten an, Mufficht über bie Prebiger u. Schullehrer gu fuhren, bamit biefelben nicht burch ben Bortrag von Rabeln u. burch unreine Sitten ber Rirche fcabeten : u. b. 27ten b. DR. fcrieb fie an bie Borftanbe ber Rlofter (Brand I, 97): Wy syn volkomelyken onderricht, dat die dwaelinge; die onder den gemeenen volke geresen is, meest toekompt ende gekomen is uit de indiscrete sermoenen van de Predikanten. Religieusen ende anderen. Daber forbert fie biefelben auf, nur folche prebigen ju laffen, die voorsienig, verstandig, ende van goede manieren syn, ende wel geexerceert ende geoeffent in de manieren van preken: ende dat gy de selve sulks onderwyst, aleer hy preken sal, dat hy hem wachte, 't gemeen volk te scandeliseren mit onbehoorlyke fabulen, redenen ende narratien als ook wel geschiedt is: dat hy ook niet en vermaene van Martinus Luther, ofte syne leeringen, noch ook van d'opinie van de ketters, die hier vortydts geweest syn.

<sup>9)</sup> Papft Paulus III tlagte bieselbe i. 3. 1539 gerabeju ben bem Raiser an (Raynaldus ad h. a. no. 14), quae clandestine sactioni Lutheranae savcat, eamque efferat, submissisque ho-

Gesehe von ben Provincial: und städtischen Obrigkeiten ab, und wurde durch deren Stimmung und Neigung oft sehr ges milbert 10). Während unter biesen Umständen die Anhanger der Resormation, anstatt sich zu vermindern, sich fortwährend vermehrten; tauchten unter ihnen auch santische Secten auf, zuerst die des freven Geistes 11), dann die der Wieders

minibus causam Catholicam deprimat, atque optime ab Administris Caesareis constituta impediat etc.

<sup>10)</sup> So kamen troß aller Ebicte Bibelübersetzungen mit den Namen der Berleger heraus, das Neue Test. nach der luther. Uebersetzung ins Niederländische übertragen den Doen Pieters-Soon, Amsterd. 1523; das A. A. theils nach Luther, theils nach der Bulgata d. Joh. Roemund, Antwerpen 1525; die ganze Bibel mehreremal d. Jac. Liesveld in Antwerpen, welcher endlich 1545 wegen der Marginalglosse hingerichtet wurde, dat de Saelicheit der menschen alleen kompt door Jesum Christum. Auserdem erschien auch die ganze Bibel b. Doen Pieters-Soon. Amsterd. 1527, s. Gerdesius III, 57 ss. — Im J. 1532 ließ der Magistrat in Deventer kaiserliche Bevollmächtigte, welche den Lutheranern nachsspüren sollten, nicht zu, sondern erklärte, nullo modo concedi posse, ut ulli Commissarii extranei id juris usurparent, sed accusari debere suspectos coram consule aut nonnullis e senatu ad hoc delegatis, s. Revii Daventria illustrata p. 250.

<sup>11) 1525</sup> in Antwerpen f. Ein Brief D. M. Luther an die Christen au Antorf (Antwerpen). Wittenberg 1525. 4. (b. de Wette III, 60): "Also, lieben Freunde, ist auch unter euch kommen ein leibhaftiger Rumpelgeist, wilcher euch will irre machen, u. vom rechten Berstand suhren auf seine Dunkel. Da sehr euch fur und seyd gewarnet. Auf daß aber ihr beste bas seine Tücke meidet, will ich hie berselben etliche erzählen. Ein Artikel ist, daß er hält, ein jeglich Mensch hat den heiligen Geist. Der ander: der heil. Beist ist nichts anders, denn unser Bernunst u. Berstand. Der britte: ein jeglich Mensch gläubt. Der vierte: Es ist kein helle oder Berbamniß, sondern alleine daß Kleisch wird verdampt. Der fünst: eine jegliche Seele wird das ewige Leben haben. Der sechste: die Ratur sehret, daß ich meinem Rähisten thun solle, was ich mir

täufer 12). Wie der Munstersche Unsug von Niederlandischen Wiedertäufern veranlaßt war, so wurkte er auch auf diese zuruck 13), und es entstanden unter ihnen neue Parthepen, auf welche zum Theil die Secte des freien Geistes Einsluß gewonnen zu haben scheint 14). Unter der Mehrzahl der Bekenner

will gethan haben : foldes wollen, ift ber Glaube. Der ficbend : bas Befet wird nicht verbrochen mit bofer Luft, fo lange ich nicht bewillige ber Luft. Der achte: wer ben beil. Geift nicht hat, ber hat cuch feine Gunbe, benn er hat feine Bernunft." ift in biefen Artiteln bie Secte bes fregen Beiftes nicht beutlich gu erten nen , indeg magte ber Untwerpener Irrichrer , ber ben Luthern gewesen war, und zu biefem Schreiben Beranlaffung gegeben hatte, wohl nicht, gang mit feiner Lehre hervorgutreten. Dag ber Libers tinismus von ben Nieberlanben aus nach Frankreid, und Genf fam, Die Ballonifche Gemeinde in Befel fagte fich f. §. 10. not. 36. in ihrem Glaubenebetenntniffe (1545. f. Archief voor kerkel. Gesch. V, 4125) von ben Libertinern los: > Nous confessons aussi, que les femmes ne doibvent point estre communes. nous rejectons - toutes sectes, - comme les Anabaptistes, les Sacramentaires, les Libertains etc. Noch Philipp Marnix de Aldegonde , einer ber vorzuglichften Behulfen Bilhelms von Dranien († 1598), fdrich einen tractatus contra Libertinos u. eine Apologetica responsio contra Anonymum quendam Libertinum.

- 12) Biele verfolgte Wiebertäufer flohen nach Emben, an ihrer Spide Meldior hoffmann: von hier brangen sie in bie Nieberlande ein, und fanden besonders Anhang in Amsterdam (1533), s. Gerdesis hist. Reform. 111, 83 ss.
- 13) Ueber gleichzeitige Berfuche ber Biebertaufer, in Dieberlandie ichen Orten jur Gewalt ju gelangen, f. Gerdesius III, 89 s.
- 14) Rad ber Rieberlage ber Münsterschen Wiebertäufer bilbete sich unter Ubbo Philippi und unter Menno eine Parthen, welche bie politische Richtung ber Secte ganz aufgab. Dagegen wollten bie Batenburger bas Reich Christi, welches in Münster zerftört sen, wiederherstellen: David Joris in Delst endlich mischte ben Libers

ber Reformation gewann aber in Folge ihrer Berhaltniffe gu ihren Glaubensgenoffen in Frankreich ber Calvinismus allmalig bie Oberhand 140).

tinismus in ben Angbaptismus ein (Gerdes, III. 111 s.). Geine Lehre giebt Thuanus hist. lib. XXII p. 750 fo an : Doctrinam hactenus per Mosen, Prophetas, ipsumque Christum ejusque Apostolos ac discipulos promulgatam imperfectam esse et inutilem ad veram ac perfectam felicitatem persequendam; suam vero perfectam esse et efficacem ad hominem, qui eam sedulo conceperit, besndum; se verum Christum ac Messiam esse, Patris dilectissimum filium, non ex carne sed ex spiritu Jesu Christi susceptum; qui spiritus Christi, carne ejus in nihilum redacta, quodam in loco sanctis omnibus ignoto hactenus servatus, nunc Davidi Georgio totus esset traditus et in animam ejus infusus: se eum esse, qui domum Israëlis, verosque Levi filios (cos antem intelligebat, qui dogmata sua sincera fide smplectebantur) una cum vero Dei tabernaculo sit spiritu instauraturus, non cruce, rebus adversis, aut morfe, quemadmodum alter ille Christus, qui a Patre missus in carnem venit, ut homines veluti pueros ac parvulos nequedum perfectae doctrinae capaces umbratili doctrina ac sacramentorum ceremoniis in officio contineret, verum clementia et Spiritus sancti amore ac gratia, qui sibi a Patre sit datus. - Omne peccatum in Patrem sc Filium admissum condonari: quod autem in Spiritum sanctum perpetratum fuerit h. e. in Davidem Georgium, nunquam, neque iu hoc neque in altero saeculo remitti. - Matrimonium liberum esse, eoque neminem uni mulieri obligari: proinde libergrum procreationem communem esse debere iis, qui Davidis spiritu rengti sint. Berfolat entgog er fich 1544 feiner Parthen, wohnte unter frembem Ramen u. unanftofig in Bafel, u. ftarb bafelbft 1556 , f. Historia vitae , doctrinae ac rerum gestarum Dav. Georgii haeresiarchae, conscripta ab ipsius genero Nicol. Blesdykio, edita a Jac. Revio, Daventr. 1612. 8.

146) Vigili Zuichemi Epistoll, polit. et hist. ad Joach. Hopperum Ep. 34 dd. 23. Maj. 1567: Confessioni antem Augustanae paucissimi eorum adhaerent, sed Calvinismus omnium

## 560 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Da bie bisherige Verfolgung ber Reherei ihren Zweck nicht erreichte, so wollte Carl V. berfelben durch eine geregelte Inquisition nach Art ber spanischen (1550) mehr Nachbruck geben 15): bieselbe konnte indeß nur sehr unvollkommen, in dem Hauptsige der Resormirten, in Antwerpen, gar nicht, zu Stande kommen 16). Erst Philipp II., geleitet von dem den

pene corda occupavit. — Ostio per Lutheranos semel patefacto ad ulteriora errorum dogmata omnes prope progrediuntur.

<sup>15)</sup> Betordnung vom 29ten Apr. 1550 in b. Ordonnantien ende Placcaerten van Vlaenderen I, 157, im Auszuge latein. b. Sleidanus lib. XXII ed. am Ende III, 203. Instruction für die Inquisitoren v. 31ten Mai 1550 in Wolfii lectiones memorabiles II, 618. Gerdesii hist. Reform. III. App. p. 122.

<sup>16)</sup> Sleidanus lib. XXII p. 207: Eo decreto promulgato vehementer attoniti fuerunt plerique, Germani praesertim et Angli mercatores, qui per Caesaris provincias et urbes, Antverpiae potissimum, maximo numero negotiantur. Itaque sic illi judicabant, aut illud esse mitigandum, aut alio commigrandum, imo clausis tabernis multi cogitabant abire vitandi causa periculi. Senatus etiam Antverpianus, et privatim cives, qui maximo et incredibili suo dispendio futurum hoc esse viderent, magnis erant in angustiis, et quum eo venissent qui inquisitionem instituerent, omni studio et contentione repugnabant, et ad Mariam reginam profecti, quanti non ipsorum modo, sed totius quoque regionis intersit, ne fiat, demonstrant. Maria reifete barauf felbft jum Raifer nach Deutschland, und bewirkte, bag bas Chict geanbert wurde. Diefe neue form , in welcher es b. 25ten Gept. 1550 erschien , ftimmte wortlich mit ber vorigen überein , nur bag bie Ramen Inquifition u. Inquisitoren ausgemerzt maren. Mugerbem beift es noch barin : Ende angaende den vremden cooplieden, ende andere die in onze voorschreven Nederlanden zouden willen commen, onze meenijnghe en es niet, dezelve te bedwijnghen, voorscreven Certificatie (von feinem Pfarrer) te overbrijngen ende exhiberen: behoudelick dat sy aldaer leven naervol-

# Cap. II. Reformation. §. 24. in b. Nieberlanden. 561

Mieberländern verhaßten Granvella, Bischose von Arras, erklärte, jene Verordnung seines Baters zur strengen Aussührung bringen zu wollen <sup>17</sup>), und errichtete zugleich zu genauezer kirchlichen Beaufsichtigung 13 neue Bisthümer (1559) <sup>18</sup>). Bergebens erhob sich wegen der dadurch verletzen Freiheiten des Landes ein allgemeiner Widerspruch, vergebens hofften die Resormirten durch Veröffentlichung ihres Glaubensbekenntnisses (Consessio Belgica 1562) ihm eine bessere Meynung von sich benzubringen <sup>19</sup>): Philipp forderte unbeweglich die Annahme

ghende onze voorschreven Ordonnancien, ende hemlieden draghen zonder schandalisatie als vooren. Dennoch wurde auch bieses Edict in Untwerpen nur mit einer Protestation zu Gunsten ber städtischen Freiheiten publicitt, s. Gerdesii hist. Ref. III, 216 ss. — Nach diesem allen mussen bie Ungaben, daß 50000 Märtyrer unter Sarl V gestorben seyen (Sculteti Ann. p. 87) ober nach Grotii Annales et historiae de rebus Belgicis. Amstelaed. 1658. 8. p. 12 gar 100000, als sehr übertrieben ersscheien.

- 17) Ueber das Folgende s. die Erzählung in: Belgarum sub Albani Ducis imperio exulum libellus supplex ad Maximil. II Imp. et Ordines Imperii in Comitiis Spirensibus ann. 1570 in Gerdesii Scrinium Antiquarium VIII, 577. Raumer's Gesch. Europas seit dem Ende des löten Jahrh. III, 1.
- 18) Raynaldus ad ann. 1559 no. 33. Bis bahin hatten bie Nieberlande nur 4 Bisthümer, Cambrap, Arras u. Tournay unter
  bem Erzb. v. Rheims, Utrecht unter bem Erzb. v. Göln. Die
  neue firchl. Eintheilung war: Erzb. Mecheln, mit ben Bisthümern Antwerpen, Gent, Brügge, Opern, Derzogenbusch,
  Roremonde; Erzb. Cambray, mit ben Bisthümern Arras,
  Tournay, St. Omer, Namur; Erzb. Utrecht mit ben Bisthüs
  mern harlem, Deventer, Leuwarden u. Midbelburg.
- 19) Hadr. Saraviae Ep. ad Jo. Uytenbogardum dd. 13. Apr. 1612 (in Praestantium ac eruditorum virorum Epistolae ecclesiasticae et theologicae Ed. 3. Amstel. 1704 fol. Ep. 181): Ego me illius confessionis ex primis unum fuisse auctoribus profi-

Giefeler's Rirdengefd. 3r Bb. Ite Mbth.

### 562 Bierte Periobe. Mbfchn. I. B. 1517-1648.

bes Aribentinischen Concils und bie Bollftredung ber Kehers gesehe, und rief so ben Wiberstand jur Bertheibigung ber Kreibeit, sowohl bes Lanbes, als bes Gewissens bervor 20).

teor, sient et Hermannus Modetus: nescio an plures sint superstites. Illa primo fuit conscripta gallico sermone a Christi servo et martyre Guidone de Bres (einem mallonifchen Prebiger). Sed antequam ederetur, ministris verbi Dei, quos potuit mancisci, illam communicavit; et emendandum, si quid displiceret, addendum, detrahendum proposnit, ut unius opus censeri non debeat. Sed nemo cornm, qui manum apposuerunt, unquam cogitavit fidei canonem edere, verum ex canonicis scriptis fidem suam probare. Das Glaubenebetenntnis murbe 1559 entworfen, vielen, auch auswartigen, Theologen und Geiftlichen gur Prufung mitgetheilt , 1562 bem Ros nige mit einem Schreiben (f. baff. in Jac. Triglandius kerckelycke Geschiedenissen in de vereenigde Nederlanden. Leyden 1650. fol. p. 146) jugefenbet, von ber Synobe in Antwerpen 1566 gevilligt, aber mahricheinlich guerft auf ber Spnobe gu Emben 1571 unterschrieben, f. Ypey en Dermout Geschied. d. Nederland. Herv. Kerk I, 444. Aanteek. p. 202. Kist en Royaards Archief voor kerkel. Geschiedenis IX, 291. 347.

20) Ermuthigt murben bie Reformirten burch bie Glaubenefreiheit, welche ihre Bruber in Frantreich gewonnen hatten , u. tapfer vers theibiaten , f. §. 22. not. 6 ff. f. Libellus supplex v. 1570 (Gerdesii scrin. VIII, 600): Interea autem temporis, dum libertas religionis in Gallia constituitur, publicaque fide promulgatur, finitimae Gallis urbes Belgii eam ipsam evangelicam religionem, quam prope totos quadraginta annos intra privatos parietes retinuerant, jam palam atque aperte publicis concionibus profiteri incipiunt, partim quod viderent non posse se aliter a calumniis, quae privatis illis ac clandestinis conventibus vulgo impingebantur, liberarl, partim quod cernerent populi multitudinem, quae illam religionem amplexa esset, haud amplius posse privatis tectis occultari. - Mox quidem per summam Inquisitionis ac suppliciorum acerbitatem paululum repressi sunt, nec tamen penitus oppressi.

# Cap. II. Reformation. §. 24. in b. Nieberlanben. 563

Ein Abelsbund, bas Compromiß (1566) 21), wuchs mit reißender Schnelligkeit, und ber Hof mußte es balb bereuen, die Glieder besselben als Geusen 22) anfangs verspottet zu haben. Balb darauf brach auch die Wuth des Bolkes in einer Kirchen: und Bilberstürmeren hervor 23), welche von Flanzbern ausgehend, balb alle Provinzen ergriff (1566). Schon die Statthalterinn Margarethe von Parma bestrafte diesen Unsug auf grausame Weise an den Reformirten, welche

<sup>21)</sup> zuerst von Wenigen in bem hause von Philipp v. Marnir, herr v. St. Abetgonbe, in Breda d. 26ten Febr. 1566 geschsoffen, s. P. C. Hoosts Nederlandsche Historien seeders de Ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel V. op Koning Philips (Amst. en Leyden 4te Ausg. 1703. 2 Theile sol.) I, 71. Die von Marnir abgesafte urkunde sindet sich in der settenen Schrift: La description de l'Estat succes et occurrences, advenues au Pais das au saict de la Religion. Imprimé en Aougst 1569, 8. deren ungenannter Berfasser Jac. van Wesenbeek, Math u. Syndicus der Stadt Antwerpen, war.

<sup>22)</sup> Nicolai Burgundii (Prof. juris in Ingolstabt † 1630) historia belgica ab anno 1558. Ingolst. 1629. 4. p. 182. Als die Berzbündeten im Apr. 1566 in Brüssel vor der Statthalterinn erschies nen und um Abschaffung der Inquisition daten; so sagte ein Staatsrath Barlaimont zur Statthalterinn: securam ego te efficio: non est, quod Geusios illos (ces Gueux) extimescas. Hoost I, 78: welk Fransch woordt (Gueux), gesmeedt Schynende naar het Nederlandsche guits, zoo veel als sielen, ost landloopers zeggen wil. Dieser Name wurde von den Berschworenen als Ehrenname angenommen; sie singen an Denkmünzen zu tragen, auf beren einer Seite ein königlicher Thron, auf der andern ein Bettelsad von zwey ineinander geschlungenen Sanden gehalten, mit der Inschieft: Fidelles au Roy jusques à la desace.

<sup>23) 3</sup>men Tage vorher war Philipps abichtägliche Antwort auf bie Antrage ber Statthalterinn ju Milberung ber Kehergefebe eingegans gen (f. biefelbe b. Burgundius p. 291).

#### 564 Bierte Periode. Ubfchn. I. B. 1517-1648.

für die allein schulbigen galten, ohne es zu seyn 24): im August 1567 erschien aber der schrickte herzog von Alba an der Spige eines spanischen heeres, um alle Spuren der Reformation völlig zu vertigen. Zausende fielen durch den Spruch des von ihm eingesehre Blutratzes 23), noch weit

<sup>24)</sup> Rachtem fir im April 1867 in Anturepen eingegoen war, ließ fie folgende Gelege erstünden um legicich soulfrecten (Buryanntina, p. 4801): concionatores nowe religionis amissis bonis capite plectuntor. Fautores corum poniuntor arbitrio Gubernatricia.
— Coaventicula ne santo. Magistratus hace ipsa dissipanto. — Matrimonia aliosque ritus nowe religionis exercentinus laquel poenam irroganto. Infantes ab haereticis bujulizati rebaptizantor. — Magistratus, practores, visitatores bibliopolatrom et typographorum diligenem rationem habento. Qui libros illicitos saepius distraxerit, capite plectifor, casteri opena extraordinatia etc.

<sup>25)</sup> Man vergleiche barüber bie Teuferungen bes Viglius Zuichemus ab Autta . Prafibenten bes boben Raths in Bruffel , melder eifrig tatholifch , ftets fur ftrenge Daasregeln gegen bie Reformirten ge= wefen war, in f. Epistolis politicis et historicis ad Joach. Hovperum (nieberland, Rath ben ber Berfon bes Ronias). Legardiae 1661. 8. 3. 28. Ep. 81. dd. Bruxellae 25. Jun. 1569: veremur, ne dum confiscationibus nimium inhiatur, et perfundendi sauguinis nullus sit finis, labes aliqua avaritiae ac crudelitatis blajestati suae aspergatur. Ep. 89, dd, 23. Oct. 1569 : promtior populus ad omnia obsequia foret, si tandem criminslibus fiscalibus processibus finis aliquis imponeretur, et jamdudum gratia promissa non tantopere differretur. Expectamus etiam hic Hispanos Italosque Consiliarios pro criminalium civiliumque judiciorum reformatione; at hic, quotquot fere sumus, non modo inepti inutilesque videmur, sed jura, leges et consuetudines, quibus hactenus viximus, in dubium revocantur. Fp. 138. dd, 8. Jul. 1571: Omnium maxima auctoritas est apud Vargam, cujus judicio stant caduntque res nostrae, adversus quem tantum populi odium est, ut ipso regnanțe ad quietem reduci res nostras boni omnes despe-

mehre verließen ihr Vaterland, um basselbe unter Leitung bes Prinzen Wilhelm von Oranien mit bewassneter Hand zu retten. Im April 1572 eroberten die Meergeusen Briel: die nördlichen Provinzen schlossen sich dem Aufstande an, alle waren dazu bereit. Alba verließ im Nov. 1573 die Niederlande, beladen mit dem Fluche des Landes, hatte aber die niederlandische Freiheit so wenig bezwungen, daß sich durch den Genster Vertrag den Sten Nov. 1576 die süblichen mit den nördlichen Provinzen zur Vertreibung der Spanier und zu billiger Anordnung der kirchlichen Verhältnisse vereinigten 26).

rent, videbitque D. V. ex negotio Trajectensi, qua aequitate sub talibus judicibus res pertractentur.

<sup>26)</sup> Befdleunigt murbe bie Abidliegung beffetben burch bie furcht= baren Grauel, welche bie Spanier b. 4ten Nov. 1576 in Antwerpen verübten , f. Thuanus LXII, 11. Hooft 1, 479. Die Bertrage, hollanbifch u. frangofisch , f. in Dumont corps universel diplomatique V, I, 278, wurben gefchloffen von ben Stanben v. Brabant , Flanbern , Artois , Bennegau , Balenciennes , Lille , Douan, Ordies, Ramur, Tournan, Utrecht u. Medeln auf ber einen Seite, und von bem Pringen v. Dranien nebft ben Stanben von Bolland u. Seeland auf ber anbern , veranlagt par l'ambition et rigoureux Gouvernement des Espagnols, et par leurs injustices et violences, - par où les dits Pays sont tombez dans une grande misère. - Pendant qu'on esperoit quelque soulagement et compassion de la part de Sa Majesté, lesdits Espagnols ont de jour en jour continué d'opprimer et ruiner les pauvres sujets, et ont taché de les reduire dans un éternel esclavage. Daber verfprachen fich jene Staaten Friebe unb Freundschaft, und Art. 2, d'assister l'un l'autre, - et notamment pour chasser, et tenir hors de ces Païs les Soldats Espagnols, et autres étrangers. Art. 3. Rach ber Berjagung ber Spanier follen bie Beneralftaaten berufen werben, afin de mettre ordre aux affaires du Pars. - touchant le faict de l'exercice de la Religion és Païs de Hollande, Zélande, et Lieux associés. Art. 4. Niemand foll fich etwas erlauben

## 566 Bierte Periode. Abschn. I. B. 1517-1648.

Da Philipp bennoch auf Ausrottung aller Keheren hartnäckig bestand, so schlossen bie nörblichen Provinzen ben 23ten Jan. 1579 bie Utrechter Union 27), und sagten bem blutdürstigen Könige ben 26ten Jul. 1579 ben Gehorsam aus. Dem Prinzen Alexander von Parma, Statthalter seit 1578, gelang es zwar, die wallonischen Provinzen, in welchen die Katholiken stets herrschend geblieben und die Protestanten gewichen waren, gegen Versicherung ihrer dürgerlichen Freiheiten durch den Vertrag zu Arras den Iten Mai 1579 mit dem Könige zu versöhnen 28), mit Hüsse berselben die Städte von Bradant und Flandern zu erobern, in denselben alle Resormirte schonungsloß zu vertilgen oder zu versagen 29), und durch die Zesuiten, welche er überall einsührte 30), einen sa

contre le repos, et la paix publique, notamment contre la Religion Catholique et Romaine, ou exercice d'icelle, ni d'injurier, ou irriter aucun à cause d'icelle de faict ou de parole, ni aussi le scandaliser par actes semblables, sur peine d'être punis comme perturbateurs du repos public afin de servir d'exemple aux autres. Art. 5. — Tous les Placarts, qui ont été faicts et publiés parcidevant sur le faict d'heresie, comme aussi les Ordonnances criminelles faictes par le Duc d'Alve, la poursuite, et l'execution en sera suspenduë, jusques à ce qu'il en sera ordonné autrement par les Etats Generaux.

<sup>27)</sup> b. Dumont V, I, 322.

<sup>28)</sup> b. Dumont V, I, 350. Aue politische Bebingungen bes Genster Vertrags wurden bestätigt: bagegen wurde bieser Vertrag gesschlossen au service de Dieu, à l'entretenement de la Religion Catholique Apostolique et Romaine.

<sup>29)</sup> Entscheibenb war besonders die Eroberung Antwerpens nach einer langwierigen Belagerung d. 17ten Aug. 1585. vgl. den Berstrag des Prinzen mit Brüffel v. 10ten März 1585 b. Dumont V, 1, 444, mit Antwerpen v. 17ten Aug. 1585 l. c. p. 446.

<sup>30)</sup> Sie hatten zuerft in ben mallonischen Stabten St Omer u.

## Cap. II. Reformation. §. 24. in b. Nieberlanben. 567

natischen Catholicismus herrschend zu machen. Dagegen bezhaupteten die nördlichen Provinzen ihre Freiheit unter dem großen Wilhelm von Oranien, und, nachdem dieser von einem abgesendeten Fanatiker ermordet war (10. Jul. 1584), unter dessen Sohne Moriz. Spanien mußte ihnen 1609 einen 12zjährigen Wassenstüllstand 31), und nachdem der Krieg 1621 im Zusammenhange mit dem dreyßigjährigen Kriege in Deutschland wieder außgebrochen war, im westphälischen Frieden (1648) ihre Unabhängigkeit zugestehen.

Ihre geistige Unabhangigfeit sicherten sich bie vereinigten Rieberlander alsbald burch die Stiftung von Lehranstalten. Sie grundeten Academieen in Leiben 1575 32), Franeder 1585, Groningen 1612, Utrecht 1636, Sarberwyt 1648 33).

### §. 25.

### In Schottlanb.

The historie of the reformation of religioun within the realm of Scotland — together with the life of Johne Knoze the author († 1572). Edinburgh 1732. — The history of the

Douay sich nlebergelassen, und breiteten sich von bort in alle eroberte Städte aus, Historia Soc. Jesu P. V. lib. IV. 100, 58 (auct. Sacchino): Alexandro et privati ejus consilii viris ea stabat sententia, ut quaeque recipiedatur ex haereticis civitas, continuo sere in eam immitti societatem debere: valere id tum ad pietatem privatam civium, tum ad pacem tranquillitatemque intelligebant.

<sup>31)</sup> Die Urfunde b. Dumont V, II, 99.

<sup>32)</sup> Bur Belohnung ber helbenmuthigen Bertheibigung ber Stadt gegen bie Spanier 1574 wurde berfelben bie Mahl gelassen zwischen Bollfreiheit fur einige Jahre und Besich einer Universität, und fie mahlte bie legtere, Hooft 1, 398.

<sup>33) \$. 2.</sup> Benthem's Colland. Rirch = u. Schulen . Staat II, 1.

## 568 Bierte Periode. Abidon. I. B. 1517-1648.

etablishement of the reformation of religion in Scotland by Gilb. Stuart (Dr. ber Rechte u. Mitglieb ber Geseuschaft ber Atterthumsforscher in Ebinburg). Lond. 1780. (beutsch G. Stuarts Gesch. b. Ref. in Schottland. Attenburg 1786. 8.). History of the reformation in Scotland by Ge. Cook. Edind. 1811. 3 voll. Stäudlin's Kirchengeschichte von Grosbritansnien (2 Ah. Göttingen 1819) I, 409.

Da Jacob V. Die Beiftlichkeit begunftigte, um ben übermachtigen Abel zu bemuthigen, fo fielen ber Reformation, welche mit Luthers Schriften auch hier balb Eingang fanb, viele Martyrer, beren Reihe Patrif Samilton (1528) er= offnete 1): bennoch nahm bie Bahl ihrer Unhanger besonbers Rach Jacobs V. Lobe (1542) gewann unter bem Abel zu. anfangs bie reformirte Parthen bie Dberhand, erhob Jacob Samilton, Grafen v. Arran, jum Regenten und ichloß fich an England an: bald aber jog bie fatholifche Parthen, von ber verwittweten Koniginn, einer Schwester ber Buifen, und bem Erzbischofe von St. Andrews, David Beatoun, geleitet, ben schwachen Regenten zu fich heruber (1543), und bie Berfol-Als indeg die verwittwete Ro= gungen begannen von neuem. niginn ben Regenten verbrangte (1554), fo zerfiel fie mit beffen Bruber Johann Samilton, Erzbischof v. St. Unbrews, und mit ber Beiftlichkeit, und mußte bie reformirte Parthen als Gegengewicht benuten 2). Go fonnte grabe jest bie lette= re auf Beranlaffung von Johann Anor, welcher aus Benf

<sup>1)</sup> Stuarts Befch. b. Ref. in Schottl. G. 7.

<sup>2)</sup> The life of John Knox, containing illustrations of the history of the reformation in Scotland — by Th. M' Crie. Edinb. 3te Aufl. 1814. 2. voll. 8. Deutsch mit Austassung bes gelehrten Apparats, auch ber Urkunben: Leben bes Schottischen Reformators Joh. Knor mit einem Abriffe ber Schottischen Reformationsgeschichte von Dr. Ah. M' Erie, in einem kurzeren Auszuge übersett, herausgeg. von Dr. G. J. Planck. Göttingen 1817. 8. Bgl. diese beutsche uebersetung S. 224.

und aus bem engften Bertehre mit Calvin im 3. 1555 in fein Baterland gurudfehrte, entschiedener hervortreten, fich ftarter verbreiten, und ihre firchlichen Berhaltniffe fcharfer ausbil-Mis jest auf bie Bermahlung ber jungen Roniginn ben 3). Maria mit bem frangbfifchen Thronerben Frang ber Plan gegrundet wurde, mit frangbfifcher Unterftugung querft Schottland wieder ju katholifiren, und alebann bie Rechte ber Da= ria auf ben englischen Ehron geltend zu machen, und als burch Knor biefer Plan in Schottland bekannt murbe; fcoffen bie reformirten Gbelleute 1557 ein Bertheibigungs= bunbniß (bie Congregation Christi) 4). Im Jahre 1559 begannen endlich Maabregeln gegen bie Reformation 5), und frangofische Truppen follten benfelben Nachbruck geben : ba aber brach bie Bolfsmuth in einer allgemeinen Berfforung ber Rirchen und Ribfter hervor, und bie Reformirten erzwangen fich, von England unterftutt, in bem Bertrage von Cbinburg (1560) 6) Unerkennung. Der von Anor gepredigte ftrenge Calvinismus murbe jeht jur Staatsreligion: bas Parlament

<sup>3)</sup> M'Grie = Pland. S. 229.

<sup>4)</sup> Urkunden vom 3ten Dec. 1557 hinter Stuart, Anhang S. 4. Die Berbündeten versprachen "vor der Majestät Gottes u. seiner Congregation, daß wir (burch seine Gnade) stets mit aller Sorgssatt unsere ganze Macht u. Bermögen anwenden, u. selbst unser Leben nicht schonen wollen, um das heil. Wort Gottes u. seine Congregation zu schüsen, zu befördern, u. einzusühren. — Wir verbinden uns mit diesem heil. Wort u. der Congregation, und entsagen hierdurch der Congregation des Satans, u. allen abergläubischen Gräueln u. Abgötteren berselben u. s. w."

<sup>5)</sup> Stuart G. 133. M'Grie : Pland G. 318.

<sup>6)</sup> Die Bewilligungen von Franz u. Maria dd. Ebinburg ben 6ten Jul. 1560 f. ben Stuart, Unh. S. 53. Diefelben wurden in bem an bemfelben Tage zwischen jenen Königen v. Elisabeth geschlossenen Friedenstractate (b. Dumont V, I, 65) bestätigt.

verbot (d. 10. Jul. 1560) ben katholischen Gottesbienst?), und bestätigte ein gang calvinisches Glaubensbestenntniß (Confessio Scotiea) 8). In bemselben Sinne wurde gleich barauf die Richenversassung burch bas Disciplinbuch (Book of Discipline) geordnet?).

Die Bereinigung Schottlanbs mit Frankreich borte burch ben Tob Frang II. (1560) ju balb auf, als bag fie fur bie neue Orbnung batte gefahrlich werben fonnen. Maria Stuart febrte im Mug. 1561 nach Schottland gurud. und mufte biefelbe bulben, ohne fie formlich ju beftatigen. Gie blieb vielmehr eifrige Ratholifinn , und trat 1565 beimlich ber Bereini= gung von Bayonne bep. Da ber fatholifche Rlerus in Schottland gwar außer Birtfamteit, aber immer noch in feis nen Befigungen und politifden Rechten mar: und ba Biele vom reformirten Abel, burch ben Glang bes Ronigthums geblenbet, fcmach ju merben anfingen : fo fcbien eine Reaction nicht ohne Musficht ju fenn. Dagegen bewachte Knor, jest Drebiger in Cbinburg , auf bas Bolf geftust, mit Scharfficht und Rraft bie Intereffen feiner Partben , befampfte bie Berfuche ber Geaner, und bie Schmache ber Geinen mit rud': fichtolofer Barte, und machte fich felbft ber Roniginn furcht= bar 10), Indeß fcon burch bie Berbeirathung mit Bord

<sup>7)</sup> Stuart Inb. S. 74.

<sup>9)</sup> Firet Book of Discipline f. M'Eries Pland S. 391. Die höchfte Rirchenbehorbe mar bie General Assembly; Superintens benten murben ben einzelnen Diftricten vorgesett.

<sup>10)</sup> M'Erie . Pland G. 422.

Darnley (1565) machte sich biese ihr Bolf abgeneigt 11): als sie aber nach ber Ermorbung bessieben ben Grasen Bothwell beirathete (1567), wurde sie Gegenstand bes Abscheues 12), mußt nach England entstieben (1568), wo sie nach langer Gefangenschaft (1587) hingerichtet wurde 13).

Durch die Regentschaft, welche sür Jacob VI. die Regierung übernahm, wurden bie Parlamentsdeschilft von 1560 festätigt (Dec. 1567) 19, um die kirchildem Verdältimisse im Gestätigt (Dec. 1567) 19, um die kirchildem Verdältimisse im Parlaments au erhalten, um der Krone die geistlichen Stimmen m Parlaments au erhalten, (1572) Superintendenten zu Bischössen ernannt 19): indes 1592 siegte der strenge Presbyterian nismus, umd die Bischoft umd Tecte, welche der König seit 1598 ernannte, waren als solch bied Verdien vor eine Stock bei Bischoft und Verdien von der Konig seit 1599 ernannte, waren als solch bied vor eine Konig seit 1599 ernannte, waren als solch bied verdien Zacob 1610 wiederberschilde, seine Burgat salsen, wurden Jacob 1610 wiederberschilde, seine Burgat salsen, und die Krichmissen und hier einzusstätzen, nur eine Empörung veransäste, dere Volgen ihn um Keich und Leben brachten (1649) 19.

Drudfehler.

S 529 v. u. 3. 15 u. 14 l. orarium ft. orarum.

<sup>11)</sup> baf. S. 542. Raumer's Gefc. Guropas feit bem Enbe bes 15ten 3abrb. II, 469.

<sup>12)</sup> Raumer II, 478.

<sup>13)</sup> f. barüber ausführlich Raumer II, 554. 14) M'Grie: Pland. S. 578.

<sup>15)</sup> baf. S. 619. Stäublin I, 464.

<sup>16)</sup> Staublin I, 473.

<sup>17)</sup> Staublin II, 18. Raumer IV, 278.

<sup>18)</sup> Stäublin II, 32. Raumer IV, 357.







